

Num.º d'ordine

B. Prov. XXV 1.52

B. Piev. Jy mourps. 42-46 (Mones I Val.) XXV 152

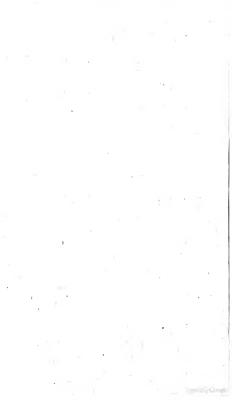

JA' handbuch der Geschichte

han



# Griechisch = Romischen Philosophic

von

Christian Aug. Brandis.





3weiter Theil. Erfte Abtheilung.

Berlin. Bei G. Reimer. 1844.

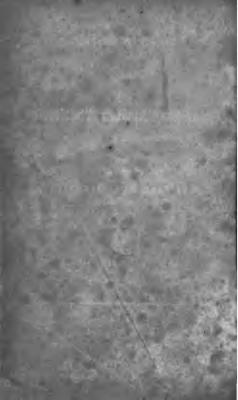



## Borwort.

Rad langem Berzug erschrint die Forgiegung meiner Geschichte der Griechischen Philosophie. Eine abnliche Unterbrechung ift für die Folge nicht zu erwarten und durch langjährige Beschäftigung mit diesen Gegenständen der Abschluß des Budzes vorbereitet. Ihn zu beeilen muß ich lebhaft wunschen, um wo möglich dem Abend meines Lebend für Entwickelung und Darftellung philosophischer Ueberzeugungen noch einige Jahre abzugewinnen.

Der Plan dieser Beschichte ift unverandert derselbe, ber eines Lehrbuches, geblieben. Bu funstlerischer Dar, flellung fühlte ich nicht Kraft in mir; wenngleich ich verallen nicht entsagen will, nach Wisselbuche bes Lehrbuches, an der Busannenstellung der Ergebnisse meiner Unterstudigen in freieren Umrissen, mich zu versuchen.

Mein gegenwartiger Zweet fann nur fein in bas Studium wie überhaupt ber alten Philosophie, so bien insbesondere bes Platonischen Leftgebaues, einzuleiten. Schwertich hat irgend ein andres System bie ihm angemesser Arom ber Darftellung so gladtlich gefunden, wie bas Platonische; schwerlich irgend ein andres feinen Gehalt

in der Gestalt so vollständig ausgehn zu lassen gewußt. Einzelne aus ihrem Berbande abgelöste Platonische Stellen und daran gereihte Erörterungen und Betrachtungen fonn nur die nacken Mieder und ihre Immisse bezeichnen. Sie aber müssen auch mit Schärfe und Sicherheit ausgefaßt sein, wenn nicht bei im Jauber funstvollendeter Darsstellung die Ersenntnis bes ihr zu Grunde liegenden Gliederbeit aus sehn der Gedanken gefährbet werden soll. Für die berbaues der Gedanken gefährbet werden soll. Für die hen dem Mick zu schärfen und auf die Weise zu eindringe sich nacherzeugendem Berständnis der Platonischen Dialogen und ihred Inhalts anzuleiten, beabsichtigt die solgende Darstellung. Die furze Erörterung der Lehrschape des Speusspung. Zenofrates u. e. a. älterer Afademiser, habe ich nach reissischerer Ueberschung, der zweiten Absthellung diese Bandes vorbehalten.

Ch. A. Brandis.

# 3 nhalt.

## 3 weite Periode.

#### Erfter Abidmitt.

| A. Bon Sofrates und feiner Lebre S. L.      | XXXVIII—XC. @. 1—67 |
|---------------------------------------------|---------------------|
| 1) Gtanburnit und MarCutidheit bad Galented | I VVVVIII 1 90      |

- 2) Die Grundzüge feiner Ethit. . . . . LXXXIX. 33-49
- 3) Seine Lehren vom Biffen und den Entwirklungsformen beffelben, von der Gottbeit, wen ber Seete, ber Liebe und ben Staate . XC. 49-67
  - B. Bon ben einfeitigen Gofratifern. . . . XCI-XCVIII. 67-133
- 1) Die Schuler und Getoffen bet Gefreitel; bie Berichiedungit ihrer Bildylungen und Bestrebungen; bas gugleich geneinsten und einseitig Gefratischen ibnen; Plato ber wiftenschaftliche Bollender ber Setrolifichen gehre. XCI. 67-73
- 3) fie i pu 6 im die Erundbestimmungen der ursprünistlichen Sprunifien Gerenife.
  Derenif. XCV. 96—96
  Die missenschaftliche Germ derfelben. XCV. 96—103
  Die Werfinder des Theodoruns, die session dem Nanniferieb, durch verführenschaftlichen der Derenif, die gegen die Hingrife der Arint zu fichern, und die damas betweengegangenen verführen deren derennen der ünflicher. XCVI. 103—111
- 4) En tibes und fein Berfind bie Sofratische Sittentebre mit ben Belatisichen Bellinunungen über bas reine Gein zu einigen. XCVII. 111-118 Die Diateftie ber Wegariter und Eretrier, XCVIII. 118-433

## Zweiter Abschuitt.

### Plate und bie alteren Mademiter. Plate.

IX—CXVI. 134—570

1) Geine Aufgabe und feine Lebendverhaltniffe. . . . XCIX. 134-151 2) Geine Schriften, ibre Germ und Reibenfolge, Die Sonderung ber unterge-

3) Mathifchmeltnnise Erumblegung feiner Lebren von ber Liebe ats begeisternbem Trube par Beidert, von ber Seete, von gorm und Inhalt eines unbedmaten Biffens, von ber nethwendigen Zusammengeberigfeit bes Biffens und Hanbeins.

Cl. 182-191

4) Dialettifche Entwidelung Des Begriffe vom Biffen

- a) in subjektiver Beziehung nach bem Theaterus . . . CIJ. 192-2
- c) radiabilich der Ihren ab den fabrettvoch Abrusch des Anniens und der objektiven Brünzigien der Geganfande besiehen . C.V. 220—223 d) bialetrisch-antimomische Begründung der Ihrenbese im Parmenibes.
- cy. 234-259
- 1) die Sprache, das aus unmittelbarem Bemuftiein ber Iteen bervorges gangene und ihnen nachgebildete Bertzeng der Dialeftit. CVII. 284-293
- 5) Der Cetff 3 als Beeingung ber Lerenfrichung ber Ibeen in ber Weit ber Erscheumen und bei ibm eigentümische anthemeille unfählichte im Unterfeiche von der freien Urfahlichte ber Ibeen b) gile Bernied aller Manuschfahligteit, auch der der Ibeen, und der Bernied, beie auf den Cemanifemme ber Jadem princhfahlichen. CVIII. 293—323.
- 6) Die Gettleit als legter Gennd ber Jeen und der freien terfacilitätet, mitter ber Somm be follochts Gutter und best unterheinte find gefalt. Die Jeen ber Gettleit bard unmittelbarel Denfen transfert, und burch vermittatubet Benefalt in beneft; fies Chraiftert und Wiffschreit. Die gettliche Bereitsen kondelt; fiese Chraiftert und Wiffschreit. Die gettliche Bereitsbang und Bettlereitung. Der Gennt ber liebel und bet Beleit. Natur Gettliche und State Bereit. 2322-336
- 7 Blate's Obgelf in ihrem Berkältmife jur Dialetift, une jur Erich. Geine zehre eins Stelltreiter, von der Settleiter den den ber fert Beitligkung, vom Beitligkun int ven der Zeitließen und ven der Zeitließen der Stellteiter Zeitligkun int ven der Zeit. Zeitligkun int ven der Zeitligkun int ven der Zeitligkun int ven der Zeitligkun int ver der Zeitligkun int der Zeitligkun der Zeitligkun der Zeitligkun der Zeitligkun der Zeitligkun der Zeitligkung der der Zeitligkung der der Zeitligkung der der Zeitligkung zu gestellt zu gestellt
  - 8) Plato's Pfindologie und bie ihr ju Grunde gelegten 3wei und Dreitheis lungen; feine Leber von ber Liebe, bem Goonen in ber Runft; CXII. 399-431
    - von der Unfterblichfeit ber Gele, von ibren Schieffalen, nach bem Tobe und von der Freiheit ber Gelbftbestimmung. . . . CXIII. 431-432
- 10' Blate's 3dealftaat und fein Ctaat der Gefege... CXVI. 512-570

# 3 weite Periode.

## Griter abidnitt.

#### Bon Gofrates und feiner Behre.

LXXXVIII. Gine neue Entwidelungsperiode ter Griediichen Philosophie, Die fich bie Aufgabe ftellte Die früheren vereinzelten Beftrebungen berfelben gu vereinis. gen, bie einander geradezu entgegengefetten Richtungen gu vermitteln, ein an fid Bahres und Bewiffes zugleich mit feinen Entwidelungsformen nadzuweifen, und Damit Die Cophiftit von Grund aus aufzuheben, wird burch ben Uthener Gofrates eingeleitet, ber geboren Dl. 77, 4., theils ber Ueberzeugung vom unbedingten Berthe bes Sittlichen und einem gelauterten religiöfen Glauben burch Leben und Lehre Unerfennung zu verschaffen, theils fur Dialeftit als Lehre vom Biffen einen unerschütterlichen Grund gu legen mit einer Rraft bes Beiftes und ber Befinnung fich bemubte, Die burch feinen Tob (DI. 95, 1.) bewährt, mit begeifterter Liebe gugleich fur Lehrer und Lehre viele ausgezeichnete Beifter gu burchbringen im Stande war. Dbgleich feine Schuler wetteiferten auf feine Lebre Die Frucht ibrer Untersuchungen gurudführend, ihn in seiner Sigenthumlichteit anschaulich darzuftellen, und die vom Alterthum vorzüglich hoch gestellten Darftellungen bes Plato und Benophon sich vollsständig erhalten haben, so muffen wir doch um reine Umrisse seiner Lebre zu erhalten, beide burch bie turgen aber bestimmteten Aristotelischen Angaben zu vermitteln bestrebt fein.

1) Der feindliche Begenfat in bem bie Gleatische Lehre vom Gein gegen bie Belt bes Berbens und ber Erfcheinungen, fo wie gegen bie Jonifchen Berfuche fie ju begreifen, aunachft in ber Beraflitischen Form, getreten mar, Die aus biefem Gegenfate bervorgegangene ober burch ihn geforberte Rich. tung ber Cophiften, und ber verberbliche Ginflug, ben fie auf bie hochft erregbare Beit ausubte, ber fie angehorte - maren mobl gecignet ben Bahn ju erzeugen, nur infofern habe bie Philosophie Berth , in wiefern fie ben jugenblichen Geift ube. ober bie Fertiafeit ausbilbe bie bem eignen Bortheil bienenben Borftellungen mit bem Scheine ber Babrheit gu befleiben a). Daber benn gleich redliche Manner entweber, eine Birfung fur bie Urfache nehment, bie Philosophie in allen ihren Richtungen als Burgel ber mehr und mehr überhand nehmenben Auflode. rung alten Glaubens und alter Treue auf bem Bege Rechtens ober mit bitterem Spott und Sohn verfolgen, ober auch umgefehrt fich überzeugen tonnten, bag hier nur ju beilen vermoge mas bie Bunbe geschlagen zu haben beichulbigt marb. und fittlichreligiofe Biebergeburt nur von Biebergeburt ber Phis

a) Aristoph. Nub. 98

ούτοι διδάσχουσ', άργύριον ην τις διδώ,

λέγοντα νικάν και δίχαια κάδικα.

Plat. Gorg. p. 457 nei olda bis lekae ir bylav voidat sig dista, uji ngošojaistom ist viv argitases vilosoogstiv, sl.21 eilanistom nagaztikioode sähkloic önne uji niga voö diorvoc ovgivitgos yrrėjuvos. kigusė day Braferies. vgl. p. 454. de .
Rev. VI. o. 457. Kanch. Menot. 1, 2, 46

lofophie ja erwarten fei. Go traten einander gegenüber bie von ein und berfelben Befinnung burchbrungen, nach ein und bemfelben Biele ftrebent , uber bie Mittel es an erreichen fich nicht ju verftanbigen vermochten. 216 Borfechter biefer beis ben Bartheien mogen wir ben Ariftorhanes und Cofrates bes trachten, aber auch nur als Borfechter; und fo menig Uriftos phanes allein ftanb b), ebenfowenig gewiß Gofrates, menn gleich wir Genoffen bes lettern noch weniger als bes erfte ren bestimmt augugeben vermogen, und bas Beugniß bes Alter. thums fur ben Gofrates c) und ju ber Unnahme berechtigt, er habe feine Benoffen noch ohngleich weiter binter fich ges laffen ale Ariftophanes bie feinigen. Gewiß ift Riemand wie er von ber bentlichen und lebenbigen lleberzeugung burchbrunsgen gemefen , bag es einer ganglichen Reform ber Philosophie bedurfe und fie nur gelingen tonne, fofern man fich alles Scheinwiffens vom Gein und Berben ber Dinge entichlage und einen Anfangepuntt fur ein neues feftbegrindetes Biffen

b) Diog. L. II, 26 roöro d' kréatus nai nagá rūs nungodonous lagith, of landievour lauroie di di sainteuaur lauroie noi di pasinteuaur lauroie noi di pasinteuauri lauroie noi di pasinteuauri

c) Cic. de Finib. II, 1 Socrates, qui parens philosophine iure dici potest. vgl. Tuscuff V. 3 (c). Dobe Ernortungen von ber Ernoft mohrer Philosophic ferorden fill in hen Morten bed Petilles brim Eulevilies II, 40, and: γελοκαίουμεν γύο μετ εξειλείας και γελοκαίουμεν φίνει μαλακτίς εξειλείας και γελοκαίουμεν φίνει μαλακτίς.

im Celbitbemußtfein und zwar gunachft im Gelbitbemußtfein um bie unbedingten fittlichen Auforberungen gewinne. Unter allen Philosophen-ber Borgeit mochte Cofrates fich am erften mit ben Pothagoreern haben verftanbigen fonnen ; benn fittlich. religiofe Ginnebanberung war ihm wie ihnen Enbziel; aber mas fie auf bem Bege ber Zahlenspeculation erreichen wollten , mar er überzeugt nur in und mit ber Burgel bes menfche lichen Bewuftfeine erfaffen zu fonnen. Die weit Gofrates mit ber Lebre ber Duthagoreer vertraut fein mochte d), muffen wir babin gestellt fein laffen; ben von ihm gefuchten neuen Anfangepunft tonnte er in ihr nicht finben. Das wie jeber befonderen Erfenntnif, fo auch ber Erfenntnif ber Bahlen gu Grunde liegende Biffen , bas Biffen an fich, mußte gefucht, Die Methode feiner Entwidelung ansgemittelt, und fo erft einerfeite bas Wiffen um Gott und Gittlichfeit feftgeftellt, anbrerfeite Bermittelung von Gein und Berben eingeleitet merben. Bas Joner , Eleaten und Pothagoreer , von lauterem Streben nach Bahrheit burchbrungen, geforicht und geahne bet batten, follte bor ber Sand verläugnet werben , um fur Die lebenofahigen Reime Diefer erften Berfuche eine hohere Befruchtung, fur ihre verschiebenen Richtungen eine bobere Ginbeit, fur bie barin hervorgetretenen einander aufhebenben Bes genfate eine wohlbegrundete Bermittelung ju gewinnen und bie Philosophie mit ben Anforderungen bes naturlichen Bes wußtfeins, mit Religion und Gitte ju verfohnen. Denn vor Mlem mußte Unerfenntnif fur bie Unerfchuttlichfeit ber fittliche religiofen Ueberzeugungen von neuem gewonnen und Dogs lichfeit und Gultigfeit bes Biffens gunachft in Bezug auf biefe Ueberzeugungen nachgewiesen, bann aber auch gezeigt werben wie aus ben Thatfachen bes Bewußtfeins ein Wiffen fich ents

δ) Cofrates in Plato's Phato p. 61 τι δαί, ω Κέρης; οὐα ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμμίας περί τῶν τοιούτων Φιλολάφ συγγεγονότες; . . . ἀλλά μὴν κάγω ἐξ ἀκοῆς περί αὐτῶν λέγω.

wiedel. Die Grundrichtung einer neuen Entwickelungeperiode ber Philosophie mußte baber ethischbalestlich, jedech zu Anfang überwiegend ethisch fein. Mit Recht wied. Serfacte als ihr Urheber und als das Gemeinsame der von ihm ausgegangenen Schulen die ethische Richtung bereachtet, die er durch gebre wie durchs Leben begrändete. Beides bestimmt und durchbringt einander in ihm mehr als bei irgend einem ber früheren Philosophen: was ihm im Wijten Itar is, pricht sich in seinem Leben mit einer Lebendigstet and, die zugleich um wöberlebssich zur Ueberzugung hinreist / und die Lücke der Lehre theils durch die Bat aussätte, dieis sie auszufüllen die Racheiferer befähzt und ermuthigt.

2) Anaragoras hatte bie Jonifche Physiologie nach Athen verpflanzt und Rachfolge gefunden; Parmenibes und Zeno hatten gleichfalls in biefer blubenbiten und geiftreichften ber

c) Cie. Toscul. V, 4 primus philosophiam devocavit e caelo. III, 4 a quo hace omnis, quae cat de vita et moribus, philosophia manavit. Diog. Laërt. 1, 14 Σωραϊαγέ ο τρι βουκρ tlonyu-γών. 18. ἀιδ ἀι Σωκράτους, οἱ προτέργεται, τὸ δρικόν στο τοῦ δι βουκού γγήνουκαι τοἰρίσεις δίσα, Σωπαλημαϊκή, Κωτικόν, Ιπεραπαγεική, Μιμακή, Μυγαρική, Κυνικό, Έρετοροφικ, Δειλεκτική, Περαπαγεική, Συπική, Έπευνόργειο, της Ι. 1, 20 ib. Μεπαρ. II, 47. Θριγού Συπικόν, Συπικής Ευτονόργειο, της Ι. 11, 20 ib. Μεπαρ. II, 47. Θριγού Συπικόν Ευτονόργειος το Βουκρικόν Βουκρικόν Ευτονόργειος το Βουκρικόν Βουκρικόν Ευτονόργειος το Βουκρικόν Βουκρικόν Ευτονόργειος το Ευτονόργειος Τουκρικόν Ευτονόργειος το Ευτονόργειος Τουκρικόν Ευτονόργειος το Ευτονόργειος Τουκρικόν Ευτονόργειος

f) Χειοφh. Μειωστ, 1, 2, 3 μείτω γε ούθε πάποτε ύπόσχετο δεθόσκαλος είναι τούτου, άλλά εξή αυτοξε είναι τουίους δεν λίπεζευν έπειξε τούς συνδαπηθρονική ξαυτή μεροτμένος έκει-νον τοιούσιδ γενήσκοδαι. 3, 1 ώς δε δή καὶ ώγελεγ δόσκε μοι τούς θενόνετες τὰ μίν της θεγωρ δεικώναι μαιών ούς όγι τὰ δὲ καὶ διαλεγόμενος, τούτων δή γράφω όπόσα ἄν διαμερμονεύσα. ΙV, 4, 10 ε δε δια μόγρω. Δλλ. ξογφ δποδείτενωκες εξ δοκεί μου δίσκεια είναι) κρέ, IV, 7, 1.

Sellenischen Stabte perfonlich ihre lehre vertreten; Beraffitg) und bie Pothagoreer burch ihre Bucher, lettere mabrideinlich auch burch perfonliche Birtfamfeit Gingang in ihr gefunden - barauf beutet ber gegen fie ober gegen unberufene Inhanger ihrer Lehre gerichtete Cpott ber Uttifchen Romobie h). Co maren benn bie verschiebenartiaften Beftrebungen Sellenis fcher Philosophie zum erstenmale ortlich vereint und in eine Bechfelbegiehung ju einander getreten, woburch gunachft ibre Auflofung in Cophistit gezeitigt mart, (benu auch bie Cophiften hatten von ben entlegenften Stabten Griechenlanbe ans fich nach Athen gewendet und bort ben glanzenbften Schauplat fur ihre trugliden Runfte ber Ueberrebung gefunben), bemnachft aber eine bobere Ginigung fich bilbete, Die obne einen gemeinsamen Mittelpuntt wie Athen, fcmerlich je gu Stanbe gefommen mare. Wie bas Attifche Drama aus bem Jonifchen Epos und ber Dorifch Meolifden Lprif gufam. mengewachsen mar, fo bie Attifde ober Gofratifche Philofo. phie, nur um weniges fpater, aus Jonifcher Rosmologie und Dorifder Seines und Bablenlehre. Gofrates aber legte ben Grund an Diefer tieferen und umfaffenberen Entwidelung Belleuifder Philosophie, mahrend bas tragifde und fomifche Drama gu feiner bodften Bollenbung gelangte, aus ber los gographie und herodote epifder Ergablungeweife Thutybibee's iu Grund , Bufammengehorigfeit und Charafter tief einbringenbe Gefchichte fich entwidelte und Derifles burch Bewalt bee Beiftes und ber Rebe bas auf feine Freiheit folge Bolf ber Athener beherrichte, endlich mabrent bie plaftifche Runft im Phibias ihren Sobepunft erreichte, bie Dablerei fich ibm naberte. Gine Rulle und Tiefe bes geiftigen Lebeus, wie mir fie gur Beit bes Gofrates in Athen finben, hat fich in bem

β) Diog. L. II, 22 φασὶ ὁ Εὐριπίδην αὐτῷ (τῷ Σωκράτει) δόντα τοῦ Ἡρακλείτου σύγγραμμα ἐρεσθαι κιλ.

h) f. S. LXXIV, z. egf. fedoch oben anm. d.

Maß nie wieder in dem Zeitraum von vier bis sahr Jahr zehnben, gelchveige deun in einer Cetabt, vereinigt gesunden, gelchveige deun in einer Cetabt, vereinigt gesunden Geme deut gestellt gestellt geschieden Sauren Bermöden Gewirfte es sin den Athenischen Barger, sich alle Bortbiell gestellt, wie sie die Schulen der einsachen Borbitung ausgerület, wie sie die Schulen der Mussellt aus Gemeinschen Borbitung ausgerület, wie sie die Schulen der Mussellt gestellt, wie sie die Schulen der Mussellt gestellt gestellt

3) Die Lebensverhaltniffe, unter benen fich Setrates entwicklte, waren einfach wie feine Lehre. Rach Demetrius Phalereus Dl. 77, 4, nach einer unbeglaubigten Angabeth Jahre fpater geboren bi, foll er von feinem Bater Sophronistus, einem Bilbhauer I), fur bie Runft bie biefer übte, bestimmt gewesen fein und in feinen frühreren Jahren fich jur gewöhnet haben. Roch Pansania fah auf ber Alropolis brei Grazien, bie man als Merte des Sofrates begefohnete m.

i) Plat. Crito p. 50 ή οὐ καλώς προσέτατον οἱ ἐπὶ τουτώ τεκεγμένοι νόμοι, παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσικῆ καὶ γυμναστικῆ παιδεύειν;

ουκη και γυμεναστικη επισωσευς. 
β Diogs. In 1/4 εξενενήση όξι, καθαί αρακυ Απολλόδικος έν τοι Χρουκουξι, επά Δαραβιανος έν τοι τεπάχεις ένει της έβαλωμονουκής εξάδιμος Όλυματιάδος, Θουγομιάκουκ ένει, δεν επάλωμονου την πόλων Αδογικίου και την Δαρτεμων γυνεδοδια Δήλιοί αρακυν. εξελέσιστα δε της παρώτης δεν τής έγεντεγκουτής πέμετης Όλυματιάδος, γυγονικό είναν βδούμενουτα, και απότι άρφαι και Δημάτριος δι Φαλησείς. Εντον γίας Είχενοντα έπών τελευτήσεια απότου φασων. τοξι. Μεπας. — Θεδεταθεί τι δεν Πραδήλμακ, ίτη γυγονικής πλείων έβδομφαντα — δεβαλίχει της επίθετε finade.

I) G. b. Hemsterh. ad Lucian. Somn. 12 bie Auseinanderfegung ber verwandtichaftlichen Berhaltniffe des Gofrates.

m) Diog. L. II, 19 dovois de zai doulevant autor zai toyaanaent

Die Rachricht, daß er fein Leben zu friften in der Jugend nueblem eines Freien unwürdigem Gewerbe fich hingegeben ni,
oder fle vergeudet habe o), scheint auf vertleinernder Rachrede zu beruben: in, den Schriften der Sofratifer erscheint
er als unabhängig in seiner Durftigfeit p), der der Gottheit

λίθους · είναί τε αὐτοῦ καὶ τὰς ἐν ἀκροπόλει Χάριτας ἔνιοί φασιν, ἐνδεδυμένας οὐσας. ὅθεν καὶ Τίμωνα ἐν τοῖς Σίλλοις εἰπεῖν .

έκ δ' άρα τών απέκλινε λιθοξόρς, εννομολέσγης κτλ.

Pausa. IX, 35 Zuzgárez es é Zuegovárov nyő tő, éle tív üngásalv lösőv Kagítuv elgyárato dyidjunta (Abyadus, zal taűra afé lőtuv djubag őanura és lövőia. 151. 1, 22 Meng, ad D. L. I. und Meinsté Grift, é. W. II. G. 349. Porphyr. ap. Cyrill. c. Jul. p. 206 Spauh. aratalaívírs de ésetficatov tö éte hűtős elgyarto süv sz naraji sép lábrojusép, elta advog ó musg advog afors. 22 ad Tiguog és ző fernős ládvogyár gaj ajundszésna Zuggáray.

- n) S. Duris (a) vgl. Diog. L. II, 20 yqvl o' avior' squariësvoc o' Eurodogov and geguerataans and li. Menag. vgl. Minist Distr. Ariston. p. 73. Lanae Lectt. Attie. p. 247. Diog. l. l. Katuwa o' congrises wirds dur vol legrantzelov and national vice and volvey appears elevation of applicates your o' Brigarios. time Gage, die fich schwertich mit. der Zeitrechnung vereinigen läßt.
- ο) Porphyr. ap. Theodoret. Gr. Alt. Cur. XII p. 174 Sylb. εξέγετο δι περί αὐτοῦ ὡς ἄρα παῖς ῶν οὐκ εῦ βιώσειν οὐδι εὐτέπεις: πρώπον μὸν γὰφ φασιν αὐτον τῷ πατρὶ διατελέσαι ἀπειδούγκα πελ. Heber felde großentheils auf Zengniffe beš Βτίβισταιού ματάθμιβιφτικό Βετιαηςlimpfungen beš Golvateß f. Luxac I. L (a) p. 240 apq.
- p) Plat. Apol. p., 38 Γους θ αν δυναίμην Επίσαι ὑμπ που μνών ἀργυρίου. Χεπορή, Οεςοπ. 2, 3 Εγώ κὰν οἰματ, τη τρ δ. Σωταίας, εί εξινθού ἀνγιρό Επιτύρουμ, εξοιρίν ἀν μοι σὰν τῆ ολεία καὶ τὰ δινα πάντα πάνυ βαδίως πέντε μνώς. ib. 2 οδθέν μοι δοκώ προσδείσθαι χηρμίταν, dλλ' ἐκευψά πλουτέλν. 21. 4. Plat. λροl. p. 23 b πενέμ μυρίς εἰμε τελ' Χεπορίο.

eignen Bedirfuissosseit die augunähern bestreck est, und im Gefühl seiner Unabhängigteit von schwer zu befriedigenden Edensbedürfuissen, Erwerb und Geschafte verschwähligten, Erwerd und Geschafte verschwählte lebend »), Sommer und Winter unbeschüht und ohne Untersteid, in deussteil ernem gehülte a), Manges und Veschwerden heiter und wirt Leichtigkeit ertragend, war Sostrates, den Schäfen unzugänglicher als Ajas dem Eisen" et, und verschmähre allen Lohn sie Unterstick unz selbst sied unterstätzt und bet Angabe des unzuverfäsigen unisten v), Sowwells auch der Angabe des unzuverfäsigen Arisorenus ws),

Memorad. I. 2, 1. Togegem Demetrins Phaleceus d. Plutarch in Aristide c. 1. zel ying Swegiere apas of yedow yör obreten braggew, sidd zel prie fcholpfworra routgotene bnd Kostowos. und Libanius Apol. p. 7 ed. Reiske, Sofrates bas adzig Minen von seinem Bater geerbt, ater bei'm Austeiben eingebüßt.

q) Xenoph. Memor. I, 6, 10 εγώ δε νομίζω τὸ μὲν μηθενὸς δέεσθαι θεῖον εἶναι, τὸ δε ὡς ελαχίστων, εγγυτάτω τοῦ θείου. πλ. Oecon. 2. 10.

r) Xenoph. Mem. I, 2, 1. 3, 7. 6, 2.

xcn. Memor. I, 6, 2 Plat, Phaedr. p. 229 Sympos. p. 174. 220.
 vgf. Aristoph, Nub. 103 sq. 835 sqq.

t) Alfibiad. in Plat, Symp. 219.

u) Xen, Memor. I, 6, 5 sqq. 11 I, 2, 6, 60. 5, 6 vgl. Oecon. 2, 8. Plat. Apol. p. 20. ib. Interprett.

ν) Piat. Apal. p. 31 τοῦτό γε οἰχ οἰσ τε ἐγψοντο ἀπαναιχουτόσαι, ππρασχόμενοι μάρτισα, ωὲ ἐγώ ποτῖ τυπ ἢ ἐπερεξόμεν μισόν ἢ ἄτισα. υχί. p. 19. Ευιγρα. p. 3. Alf Berriauv μισόν ἢ ἄτισα. υχί. p. 19. Ευιγρα. p. 3. Alf Berriauv μισόν ἢ ἄτισα. υχί. p. 19. Ευιγρα. p. 5. Alf Berriauv Lift, con consideration and fiftence Geichente son Artion u. a. fegülerten greunden bin und wieder annahm (Dlog. L. II, 74. 121), grafe Gaben fichus que thá (Diog. L. II, 74. 121), grafe Gaben fichus que thá (Diog. L. II, 24), und efențio, wie ch βrift, die Ginladungen des Archelaus von Watedonien (Arist. Rhet, II, 23) u. a. Σγκαπικη. Diog. L. II, 25 ib, Menag. vgl. Luxae de Socrate cire p. 55.

w) Plut. de Herodoti malign, p. 856, c. we ini Zwientrove Aqu-

er sei eine Erziehung und Bilbung gewesen, Glauben versieut, ba wir burch vollgaltige Genahremanner wiffen, bag er g. B. in ber Geonetrie zi, fehr wohl bewandert war; edusjo weuig sind wir berechtigt anzunchmen, seine frührer Bilbung sei eine vorziglich forgalitige gewesen. Dur von zweiselbagten Beugen werben Anzagarab und Archelauf seine Rehrer genannt an, nicht von Plato, Tenephon ober andern Bestantischen, vielmehr führt ber Platonische Gofrates sein Bestantischaft mit ber Anaragorischen Echre ansberücklich auf

σιόξενος, danidestov καὶ dμαθή καὶ ἀκόλαστον εἰπών, ἐπήνεγκεν, ἀθικία δὲ οὐ προσών τομί Cyrill. contra Julian, p. 186 Spanh. Porphyr. ap. Theodoret in Cur. Gr. Att. I p. 8 είναι δὲ αὐτόν ποὸς οὐδέν μὲν ἀφυᾶ, ἀπαίδευτον δὲ ποῦ πάντα. κτλ.

- y) Xenoph. Memorab. IV, 7,3 τὸ cỡ μέχοι τῶν θισθένετων διαγιαμματίων γεωμετοίαν μανδάνειν ἐπεθοχίας το 8 τι μὸν για μάγελοξη ταιτικ, οὐς ἐρη ὁρῶν· καίτοι οὐχ ἄπειοδς γι αιτιῶν ἔγν, 191. Plat. Meno p. 82 1914. βindenfung μι Χειπορό, α. α. β. Ci. ce dorat. III, 16.
- 2) Diog. L. II, 19 devoleme de 'Andersjoon', κατά τυπα, άλλά καὶ δάμωνος, ως 'Διξαπόρος & Διαθοχείες, μετά την δικείνου καταθίκην δέγκουσε 'Δεργλάου τοῦ φυσικοῦ' οἱ καὶ παιδικά γενέσδαι φυδιν 'Αιμαπόξευνο. Δὸ ἀμφότεροι δὲ κου στον 'Αποξογόρου, καὶ οἱτον καὶ Εθρετιλίδης. 23 'Υπον 'Διαπόξευνο, 'Διαπόξευνο, τοῦ Αικορίτος καὶ Εθρετιλίδης. 23 'Υπον 'Διαπόξευνο, τοῦ Διαπός τὰ δείναι τὰν 'Αγοχλάος ἀποδημήσει (ψησίο), τοῦ Ι, 14 'Porphyt. ap. Theodoret Gr. Att. Cur. N. II, p. 174 'ἐδη δὲ περί τὰ Επιπαπόξευα ἔτη προσαλοξείν αλτή 'Αγοχλάον τὰν 'Απαξογόρου μπόςτείν κείν 'Εθρετιλίδης τὰν 'Αποξογόρου μπόςτείν κείν. Clem. Al. Strom. 1 p. 301 'Δεγίλους, οἱ Συκορίτης δέχουστες δείναιστης δείνουστες.

έχ δ΄ άρα των ἀπέχλινε λαοξόος εννομολέσχης, Τλλήνων επασιδός,

& Tianr groir br vote Tallore, ib. Potter. Dimon schein furtag Berhaltnif bes Softrates ju ben früberen Physiologen, nicht jamn Archelanis insbeschwere, noch weniger legteren als Lebrer bes erferen bezeichnet zu haben, ngl. Bayler, v. v. Archel, Beichaftigung mit ben Bucheen bes Klazomeniers jurud e). Schüler bes Musikers Damon ober Lumpon aaf lann er ichwertich in andrem Sinne genannt werbern, als in wediem er felber fich rubmt Schüler bes Probifus und Konnus, ber Reparla und Dlotima zu fein beb. Wer wie er lehter, sonnte nicht anders als leivend zugleich fetrudbervoh letene er und war im Stante auch ans dem Verkert mit Sofden Amergungen und Belebrung zu schöfen, deren Nichtung in Leden und Wissenschafte zu bekämpfen sich gebrungen sinbte dab. Nicht aus der Schule irgend eines Echres im großpitligen Since bes.

ε) Plat. Placedo p. 97 ἀλλ' ἀχούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός;
 ώς ἔψη, 'Αναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος κτλ.

a) Ding L. (2) vgl. Said. a. v. Sext. Emp. adv. Math. V1, 13 2ndö xai Zungdigg xadaug hadveyings eld yrypvin odr gleingen ngês Aduruwa (f. Adunov) vir ridmantiy yantör xel. ib. Fabric. Utder Damond Betradfungsweije der Bufft vergl. Plat. de Rep. III p. 400. Vp. 423. Heindorf in Plat. prog. p. 490. Bei Plate ermähnt Sefrates des Konnus, & the diddozes bis xal vir undauften. Euthyd. p. 272. 'ggl. Menex. p. 235. (bb).

<sup>4</sup>b) Plat. Meno p. 96 κεί στ τε Γοργίας (κυνθωνείως) οὐς Ιεννώς πεταπαθεκώνει και ἐμι Πρόμανος. 19, Γεντίη p. 384. — Μεπετ. p. 235 1έγω γέφ (Ασιασίαν) και Κάννον γα τὸν Μηγορόβου οἶνοι γάφ μει ἀὐο ἐτοὶ ἀπάσκαλοι, ὁ μὲν μουσικής, ἡ δὶ ἐρτομετζε. — Տγαμον. p. 201 τὸν ἐόγω τὸν περί τοῦ Τέροιος... ; πουσι γυνεικός Μεντινικές Αυτίμας... ἢ δη καὶ ἐμὶ τὰ ἐγαντια ἐδθαξον.

cc) Xenoph. Occonom. 2, 16 έμαλογω δε μεγιελετένει μοι, σεινες Εκαστα επιστεμονέσειστο είσι των έν τῆ πόλε. Plat. Charmid, p. 166 και νόν όξι οδν έγωγε φημε τούτο ποιεύν, τον λόγον σκοιεύν μέλισσα μέν έμαντοῦ ἔνεκα, ἐσως δὲ δἦ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτοθείων.

dd) Plat, Gorp, p. 470 nollýr don tyň vý musti záver Ken, Tay de vni not, táv pr tilrýtyz vni ňmalitýza gluvnýce, vetyl, p. 452. 86. 505 da Rep. 1. p. 338. Zýralymnájutí atíve dý, ... ý žuvnýchovy nogla, nárby při vni židlány dodánezov, maná ši viú, čláby mlejodne pováderov.

Werts hervorgegangen zu fein, hebt er ausbrücklich bei'm Kenophon hervor ee). Bediffniss der war ihm geistige Wechfesvirkung, wie sie ihm nur in Athen zu Theil werden konnte; und ihr zu Liebe entfernte er sich seine nus den Ringsmauern der Stadt H., nie aus dem Gebiete, außer in den brei Feldpügen nach Potidad, Delion und Amphipolis, an benen er zu Anfang und im Laufe des Peloponnssischen Artieges, Dl. 26, 2 u. 89, 1, Theil nahm. Wie er in ihnen auch durch Wassenhaten geglanzt, dem Allfibiades mit eigner Lesbensgesche zu Haffe gesommen und biesem den ihm selber zuerfannten Preis der Tapserfeit zugewendet, berichten unververfilche Zeugen ge) und erzählt Allfibiades im Platonischen Salmanf I.). Mit begeisterter liese und Dankbartei seinen Baterlande ergeben äh, sichte Sofrates boch nicht Beruf und

εε) Χεπορh. Sympos. 1, 5 ἀεὶ σὰ ἐπισχώπτεις... ὅτι σὰ μὲν Πρωταγόρα τε πολὰ ἀργύριον σεθωχας ἐπὶ σοφία... ἡμᾶς δ' ὁρῆς αὐτουργούς τένας τῆς φιλοσοφίας ὄντας.

f) Plat. Phaede, p. 230 ξεναγουμένω τινί καὶ οὐκ ἐπιχωρίω ἔσοκας; οὐτ εἰς την ὑπερορίαν ἀποθημείς, οὐτ ἔξιν την ὑπερορίαν ἀποθημείς, οὐτ ἔξιν τέγους ἐμωγα ἀσολατς τὸ ποράπιαν ἔξέντα. Σοῦν ἐμω τὰ μέν οὐν χωρία καὶ τὰ ἀξνάρα οὐδιν μι ἐθαῖε ἀνδάπειεν, οἱ ở ἐν τῷ ἀπειε ὑπθρωποι. 18χl. Νευο, p. 80. Crito p. 50. Diog. L. Il, 22. Daggen Ning. 21, Neuo, p. 80. Crito p. 50. Diog. L. Il, 22. Daggen Ning. 21, 32, Cofrateś fei nach bem Zengniß beš Son mit bem ঝττρίσιαι nach Semes gereif (x), καὶ Πευδιάθε ἐἰδινίν ἔξιοποτείλης ψησίν ἀἰλιὰ και ἐξι γθοθιών, τὸς ψαθμούνς τὰλ.

gg) Plat. Apol. p. 28. Charm. p. 153. Lach. p. 181. wgl. Aclian V. H. VII, 14 III, 17 ib. Perison. Diog. L. II, 22 sq. ib. Menag. Aulisth. ap., Athen. V p. 216. wgl. Luzac de Socrate cive p. 49 sqq.

Ab) Plat. Symp. p. 219 aq. 2gl. Plut. Alcib. p. 194. — Bei Amphi, polis foll nach unverbürgter Sage Sofrates bem Tenophon bas Leben gerettet baben, Diog. L. II, 23. vgl. Meiners Gefch. 11 S. 472.

ii) S. bef. Plato Crito p. 50. 51 sqq. Apol. p. 29. Xenoph. Memor. 111, 3, 12. 5, 2 sqq. 15 sqq.

Trieb in fich burd Uebernahme offentlicher Memter in bie Bermaltung bes Staats einzugreifen kk) , 'obgleich er ibre Dans gel und Andartungen febr bestimmt und mit tiefem Comerge erfanute und zweimal burch bie That ben Duth bemahrte mit Befahr feines lebens ber Ungerechtigfeit Biberftanb gu leis ften; bas einemal als Borfteber ber Protanie bem Befchluffe fich miberfebenb. ber bie Gieger von Arginuffa megen perfaumter Beftattung ber Befallenen gum Tobe verurtheilte, bas anbremal nicht ju bewegen bem Befehle ber breifig Enrannen gur Berhaftung bes Salaminiere Leon Rolge gu leis Richt fowohl Schen vor ber Bugellofigfeit ber Des mofratie mm), ober Ungefchid in ben Gefchaften nn), bas er ironifch fich vorwirft, icheint Gofrates von ben offentlichen Ungelegenheiten fern gehalten gu haben, als vielmehr bie Hebergengung au einer anbern Birffamfeit, ber Birffamfeit burch Lehre und Leben berufen ju fein oo). Bann biefer Be-

kk) Plat. Αροί. p. 31. Τους ών οῦν δόξεων ἀτοπον είναι, δει δή ἐγὰ ἰδία μὲν ταῦτα τυμβουλείω περιών και πολιπραγμονών, δημοοίς δὲ οῦ τολμα ἀνηθείνων «ἐς τὸ πλῆδος τὸ ὑμείερον ξυμβουλείων τῆ πόλει τούτου δὲ αῖιών ἐστω ὁ ὑμείς ἐμοῦ πολίδεις ἀπρόσειε πολίαχοῦ ἰέγοντος, δει μεο δείν τι καὶ δαιμόνουν γύρνται κεὶ. 8gl. p. 36. Gorg. p. 473 sqq. 521. <sup>5</sup>

Plat. Apol. p. 32. Xenoph. Memor. I, 1, 18. IV, 4, 2. Axioch.
 Diog. L. II, 24 al. vgf. Luzae l. l. p. 89 sq. 131.

mm) Piat. Apol., p. 31 st., od yng ferru fo ris dedpalman audisorian oğra ülar oğra ülişa nildəsi odderi yeridine terrirolysivos mal diamaldan malla ödnar mal madrojum bi vij mölsi yyrodda mil. 1911. de Rep. VI p. 406. Gorg. p. 521. 473. 515. Asioch 12.

nn) Plat, Gorg. p. 474.

raf guerft gur Bestimmtheit bes Bewußtfeins in ihm gelangt, wann er zu lebren begonnen, barüber lassen sich un sehr winschere Bermuthungen aufklellen, und nicht vodrschenlich ist daß Sofrates von einem andern frühern Lebensberufe plöblich zu biesem in übergegangen sei, wahrscheinlicher daß ber Arieb yum Wissen, ber frib in ihm erwacht sein muß ppp), ihn vermochte aufangs Belebrung in Bertehr mit denen zu suchen, die er für weiser biest pp), und als er sie die siehen nicht sand, im lebensbigen Wechselrebr mit Andern sie, wie sich seiner die gegenstände zu verständigen, die fein hin und wieder bis zur Eftake sich siegerndes einsames Nachdensten zur in Anspruch nahmen. Dhue Zweisel war et längt in diesen Wechsen der erfangt in Anspruch nahmen.

των νέων πρώτου Επιμελεβόρται διτως Εσυνται δει δείστοι. τομί. Gorg. p. 521. Xenoph. Memorab. I, 6, 15 ποτέφως δ' δτ μαλλον τά πολετικά πρώτουμε, εξι μόνος αδιά πρώτουμε, ξεί Επιμελεβικρν τοῦ ωξε πλείστους Εκανούς είναι πρώτειεν αδτά ;

pp) Darauf beutet bie son Plato aufgezichnete Unterredung bes jungen Gotrates mit ben Cleaten Parmenibes und Jeno, bie, menn auch gewiß nicht für einen ibnfichlich treuen Bericht zu balten, eineb hiftoriichen Grundes ficher nicht entbehrt. vgl. (. LNIX, e. ...)

<sup>99)</sup> G. bef. Plat, Apol. p. 21.

ry) Plat. Symp. p. 174 to' où' Zangárt (fay) kun'ñ aus nogokgerin to' roû's amit ty' dôy nogeteodu inalenaturounat negulkowro; où zukiers ngois'su ilt vô ngdodus — jum Ghimahl. Bie Befrates im Sinnen und Herische begrifen), im Keldager tor Pottbá von frid Mergens bis jum nadhre Connenoulgange att berichen Etelle gelanten habe, rejablt utfibiabes in feiner tegeisterten Nede, Plat. Symp. p. 220. In 10 tiefe und anhaltendes Wachenten foll, mach dem Berrichte Erditere. Cefrates diains fo werfelt daben; i Pharetinus d. Cellius Noett. Att. 11, 1. vgl. Meiners philof. Christien 111 E. 43.

bes Gottes von Delphi jurudbrachte, Sofrates fei ber weifeite ber Mentchen es, und als Ariftenhaues in ben Boften in als Saupt ber Sophifiti verspottete (D. 189, 1) es). Bon ben Sofraifern, die wir fennen, wird er großenisheils als alteenber Mann ober Greis lebrend aufgeführt, weil fie ihn dargulelen bestrebt waren, wie sie ihn felber geschu und gebotr hatten.

4. Auf bem Martte, in ben Symnaften und Berfitatten u., mit Junglingen, alteren und jungeren Mannern über

σοφός Σοφοκίζε, σοφώτερος δ' Εθριπίδης, άνδρών δε πάντων Σωκράτης σοφώτατος.

Diefes Crafel in febr verschiebener Boije von Richemstern und vem Gritureer Roletes (f. Pott. adv. Col. p. 1116 f.) und nach ihrem Bergange von Reutern (f. Bracker I p. 334 sq.) im Anferud genommen, batte auf ben Getrates Eindrung gemacht, und in jumer ichmertich wohl nurch veranlet bie Beiebeit Anderer zu prifen , wohl aber darin fortzufahren von neuem untgit, biefe Puilung feiner felber und Underer in aber meigeng, ber wie Gefrates einsehe bag er nichts werth fei, nach bie Weisheit anbelange. vgl. 3. Delbridd's Cofrates 6. 3.2 f.

- 4) Delfrüst nimmt an a. D. S. 34, daß um den Sefratel in solchem Maße jum Gegenstande öffentlicher Aufmertsamfeit zu machen, fünfe bis sechälprige Lebrtdürfeit vorangsgangen; Wiggers (Softates S. 30) ohne Grund, S. dobe vom breifigen abre an zu lehren begonnen; mit besserm Grunde Meiners, Echf. II. S. 333, er dabe früß angefangen.
- ww) Xonoph. Memor, I, 1, 10 ullu unr treffing yo del uby ir tr

<sup>19)</sup> Chicroben, einer berer welche an der Bertreibung der breißig Tpeannen Tebil nadmen, batte in seinen Begesperung sir ben Softates, dem er von Jugend auf verbunden gewesen mar, die Orisbische Potisch up fragen gewagt, od jemanh weifer sei als jener, und darauf die Antwert erhalten, Miemand sei welche, je Plat. Apol. p. 21. Xenoph. Ap. 15. ober wie Spätere (f. Suid. s. v. oogse) in Berein sir erden flegen,

Lebensywest und Lebensberuf sich zu unterhalten, sie des Nichtwissen zur überführen um den schlimbuenden Trieb zum Wissen in Bezug auf seine adoften um beichsten der ein ihren zu weckenwo, seben wir den Sofrates von früh bis spat unermidlich beschäftigt. In jeder menschlichen Bestredung, mochte se auf das Gemeinwessen oder auf das daansvesten und den Erwerd, auf Wissen oder Aunst gerichtet sein, wuste er, der Lehrer menschlicher Weisbeit sowo), Anfandpfungspuntte für Auregung und Enniedelung wohrer Selbsterfenntnis und des sittlichreligiösen Bewußtseins zu sinden und ließ nicht ab seine gestige Geburtehulte zu üben, gleich, wie seine Wanter Phianarte die leibliche geste hate xx), wie oft auch seine Bersuch missenzen und mit dieterem John abgeweisen, mit Un-

το φανερο πρωί τε γάρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια μει κτλ. καί. Ι. 2. 37. III, 10.

vv) Plat. Apol. p. 36 kni 8 vò lilig kmotov thờ edegyetetu niv μηγατιν edegyetetu ni se frui quay kmotov edegyetetu ni se frui quay kmotov que tuố neutro in given neutro in politico, ni ni se frui kmoto in globaro, kmotov di print sur se frui kmoto in globaro, kmotov de multi se ni se frui kmoto in globaro, kmotov de quempaintos conton, piet xai x τρι nilisen, nedo mitig τρι πόλιω, ct. p. 33. 28. 29. Xenoph. Memorab. 1, 2, 64 της θε militory, xmi μεγαδοπρειασιάτει δρετέρ, βπόλια τε από στος εδ ολοκόσ, προσφελαν είνθημένε. (1, 6. 9. Plat. Apoli. p. 30 ταίται καὶ μεκατέρο καὶ προθητέρο, δεφ δε βτιτγχώνω, πορόσω για δέρν καὶ δετάρτ, μαλλον θε τοι δετός δετός τρι τη πόλια προστεθειαύναι τοιοσίου τικπ, δε όμαξ εγείρου καὶ πεθων καὶ δετάξου δετ δεποστον οδόθο πολομια τὸς μίαξαν δλεγ πεντεφού προσκαθίζων. τζί, p. 33 τα, Sympos. p. 216. Lach. D. 15

ww) Plat. Apolog. 20 ຖື πές έστιν ἴσως ἀνθρωπίνη σος ἰα' τῷ ὄντιγὰς κινθυνεύω ταὐτην εἶναι σοφός. κτλ. cf. Cic. Tuscul. V, 37.

xx) Plat. Theaet. p. 149 οὐα ἀκήκοας ὡς ἐγώ εἰμι νίὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυράς, Φαιγαρέτης; κτλ. vgl. Φείπο δοτή μ δ. St.

dant nub haß wergolten wurden 20. Die größere Menge fah in ihm nur den undequemen Drünger zu lästiger geistiger Auftrengung und Erchfpräsung; die aber werche ihn verstanden, in dem durch, ihn angeregten höhrern Erreben sich gerfdeder fahlten, sollesen sie menschlichen Lehren der Wechbeitschie zu wie sie einem menschlichen Lehrer der Wechbeitschwertlich je wieder zu Ahril geworden ist vo.) — die einen bie Ergegig und die Ergestig und die Spritgseit andere Leidenschaften sie aufdie entgegengesetze Ledensbahn zurücksüberte, wie Allssüdse und Kritias ana), die anderen Zeit ihres Kebens und in ihn siene Lehre bewährend, oder doch eng sich sim anschliebehabb. Zu ihnen soll anser den eine norzugskweise als seine

yy) Plat, Apol. p. 22. 23 če ravnjel d) "iş Kêrdaveş . mollat şib diliylend işə qişiylend xe qişiyen xe ili niş qaltarilarını xib qəqqiqarını, mar malik dağalağı dır dilin yiyorinu, xel. 191. p. 18. Diog L. II, 21 malikinş de ğandireye trais çaşiyende xe daliyiyilinde xerdalişinde xib şinadireye trais trais çişiyen yerlikidde xeraqqyordilarını xall marın tarira giçen xiblinde xel xeraqqyordilarını xall marın tarira giçen xiblinde yel xelinde yel xelinde yel yelinde xelinde xelin

<sup>22)</sup> Plat. Symp. p. 221 Allibiades: το δε μηθενί ανθρώπων δμοιον είναι, μίτε τών παλειών μέτε τών νύν όντων, τούτο δέιων παντός βαύματος. pgl. Xenoph, Symp. 4, 43 sq. 8, 4. Memorab. III, 11, 17.

ana) Kenoph. Memorab. I, 2, 12, 24, 30. sgl. Cic. de Orat. III, 34. Plut. Aleib. p. 66. Act V. H. IV, 15. Acchin. contra Timarch, p. 24 Steph. Diod. Sic. XIV, 5. Plat. Threat. p. 150 moldi idd toire dypoigantes. · lead di naturgeorigantis è nivio las illusus neodorets, infiloro memintegor voi disposare con intilories di vi et loni il lighthant di norqui corvoulare, nat tè in i los puesolipra neodo il norqui corvoulare, nat tè in i los puesolipra neodo reporte analistage, quevil nei climbra negl nhistore nougodatros tot disposa.

bbb) Xenoph, Memor, I, 2, 48-

Schilter ober Sofratiter bezeichnete, auch Eurspides coe) gebort haden. Aber auch ben treuen und fänligen Ambagnen entwickelte Sofrates nicht in fortgefenden Verträgen seine Tehe adal), die ihm seine seine feine tehee adal), die ihm seine siede erhoe, in welchem er durch Deutlichsteit des Bewußtseins sich erhoe, in welchem er durch betwige Wechselwirfung der Unterredung Anzegung und Berantassung fand sie in's Einzelne durchzuführen. Ben ihr konnte daher auch jeder derstehen sich wohl nur aneignen was er theist zu begreifen, sheils durch entgegensommenden Simm im Sofrates hervorzurussen wußte: so daß benn auch jedersein besonderer Weise auflässen mußte, in Bezug auf Tiese und Unssag derfelben.

5) Wie Sofrates nicht fortgehende Lehrvorträge hielt, ebenso und aus bemselben Grunde versuchte er feine schriftliche Darftellung eee). Um so mehr waren feine vertrauten

ecc) Diog L. II, 18 έδόκει δε συμποιείν Ευριπίδη, δθεν Μνησίμαχος οθτω φησι

Φρύγες έστὶ καινόν δράμα τουτ' Ευριπίδου, δ καὶ τὰ φρύγαν' ὑποτίθησι Σωκράτης.

καὶ πάλιν, "Εδοιπίδης σωκρατογόμφους" καὶ Καλλίας Πεδήταις. .... "Σωκράτης γάρ αἴτιος." Αριστοφάνης κτλ. vergl. Aristoph. Ran. 1491 sq.

ddd) Plat. Apolog. p. 33. Eyû dê dafêranlog julv odderên ximiri Eyerdigiyê el dê tin kupû Îsfyaroro xesî nê hamisîn nafitwetog kinîyaya ê de de şe kinê ye. Ele resistego; elte mqenfîrtegos, obderê nûmatê kipêriya . . . . ê î.ê baslog xiî inkondiy xii nêryit magêyê şîquirên êşenîrê, xii ê îre xî pêdêşîna daneşrêjaroş dirolerê ûn êr kiya. Eşî Kenpîh, Memor, î, 2, 3. (1) Syan, ê, 43. Plat. an eni ger, sît terpalb, p. 796.

ees Schrates batte im Gefängnis, jum erftenmal in feinem Leben (nobregow oddir naknore nochonz), sich in Verfen verstucht, Neipvische Jadeln thethmisch bearbeitend und den Eingang ju einem Hommus auf den Areile dichtent (Platon. Phaedo p. 61). Werbeiten Verstuchen fanden sich im Alterthum Aufzeichunnungen, der ven Richteit jedech Kritter in Auspruch nahmen, f. Diog. 1.

Schuler ober Unhanger fff) bestrebt Lehre und leben ihres großen Lehrers, bie einen, wie Zenophon, Mefchines geg) u. A.,

- fff) Mu den durtigen Madrichten über die Dialogen der Sofratiter geht so viel mit Weltimmtbeit dervoe, das in ihnen größen theils Sofrates die Unterredung leitete (. Antispinen des d. Athen, V p. 216, e u. Arfchines Bruchflück d. Higher I.—III, XVII), eber in ihnen geschildtert mard (Gellius Noctt. Att, II, 17) und sie in Beziehung auf Gegenflände und Beranlasung zum Theil übereinfamen; s. m. Auffah Grundl, d. L. d. Sofrim Rein: Mul. s d. 3. d. d.
- 855) Darauf bezieht fich mohl Menedemus Befdulbigung , de robe πλείστους διαλόγους όντας Σωχράτους ύποβάλλοιτο, λαμβάνων παρά Εανθέππης. Diog. L. II, 60. vgl. Athen. XIII p. 611. e. mo Shomeneus als Gemabremann angeführt mirb. pgl. Aristid. orat. Plat. I p. 35 Cant. Bon ben unter Mefchines Damen auf uns gefommenen Dialogen maren gmei, von ber Eugenb und bem Reichthum ober Erprias, alten Rritifern icon mit Recht verbachtig; fie merben von Guibas s. v. unter ben xalouutvois diegalois angeführt, von benen Diogenes & II, 60 fagt, σφόδο είσιν έχλελυμένοι και ούχ έχφαίνοντες την Σωχρα-Tinny edvoylay. ous zai Heiststorgaros & Egestios theye un elvat Alaylvov. Doch verbachtiger und neuer aber ift unfer Ariochus und ichmerlich ber ben Diogenes unter ben ro Zwxparixov 280c anoueunyulvois nennt. Spaterer Beit noch mochte bas bem Rebes angebichtete Gemalbe angeboren , morin unter anbrem Frembartigen auch Stoffche Terminologie fich findet. rgl. Meiners iudic, de quibusdam Socraticorum reliqq. und Bifcher's ... Borrebe gur britten Ansgabe bes Reichin. Heberhaupt batte

II, 42. Themist. Orat. XIV p. 321. 3m Uebrigen wird ausbrüdlich verschert, daß Softretes nicht Schriftliches hinterlaßen. Cic. de Orat, III, 16 euiss ingenium varioque ermones immortalitati seriptis suis Plato tradidit, quum ipse litteram Socrates nullam reliquisest, pgl. Plut, de fortuna Alex, p. 328. Diog. J. 1, 16 al. Softratische Briefe merben alesin von viènnius angeführt (I p. 632). Die Unächtbeit der verhandenen fpringt in die Mugen und ist von Pocarson (vindle. Igust, II p. 12) und Andren nachgewischen worden.

burch thatfachliche Ueberlieferung beffen mas fie gefehn unb. gehört batten, Die anbern, Plato und mahricheinlich auch Gueflibes und Untiftbenes, burch Schilberungen gu verherrlichen, in benen fie nicht fowohl Thatfachliches an berichten als viels mehr bie innerfte Gigenthumlichfeit ber großen Ericheinung in ihrer Entwickelung ju veranschaulichen unternahmen. Erfiere tonnten immer nur vereinzelte Buge wiebergeben, etwa wie bie in unferer Beit verfucht haben große Danuer nach Mittheilungen ber Unterhaltung ju charafteriffren, und berjenige unter ihnen, beffen Schriften unberfalfcht und burche aus beglaubigt auf uns gefommen find, Zenophon. mit unverfennbarer Dahrheitsliebe, aber eben fo unverfennbarem Dans gel au tieferer Ginficht in Mittelpunft , Enbzwed und Glies berung ber Gofratifchen Beidheit, mahricheinlich' auch ohne wollig beutliche Erinnerung aller Gingelheiten, Die er erft nach Berlauf mehrerer burch feine eignen Schichfale im glorreichen Matifchen Relbzuge in Unfpruch genommener Jahre aufzeiche nete blib). Die aubern ftellten bie Gofratifche lehre bar wie

> fich ben Dialogen ber Sofratifer frühzeitig Unachtes zugefellt, beffen Ausscheibung alte Rrititer fich angelegen fein ließen; f. Diog. L. II, 64.

Ahd) 3n bet Jauptfach enn ich diese find Diffen (de philosophia morali in Nenophonuts de Socralis commentariis tradits, foitting, isl2) von mir im Whein, Wul, a. b. a. 6t. 62. 123 ff.
11 S. 87 ausgefrechene Urtheit über Tenophon's ber Bertheit ibum Mender und Bercherführung seinen Esperre gewöhnerte Trilogie (Denkwirzigetiene, Gafmahl um Handschliften met. Wie gen ich auch mit dem vom mir bedgeschleten Bertheibiger bieses Socialistischen Sectionischen Bertheibiger bieses Socialistischen Sectionischen Bertheibiger bieses Socialistischen Bertheibiger bieses Socialistes (Renophon v. J. Delbrück, Bonn 1829 S. 6diff. 132 ff.) anertenne, daß Gorteste, Jennahrem der mit welchen er eben zu hann fan für der von der von der der geknirt, mehr von der weniger reich ausgeskattet, mehr ober weniger weich fortgeschriften geweisen, die Behantlung seiner Gespräch eingerichtet, daher nicht immer basseht über dassiebe gefagt habe, — so vermigt ich doch nach wie vor der Tenophon eindringliches Wer-

sie fie begriffen und in ber Mebergengung ihr alle Refultate ihrer seibstrch sieden Forifaung zu verdanten, sie ausgebildet hatten. Co wie baber in ersterer Weife fein vollschabiges in seiner gangen Tiefe aufgesätes Bilt bes Sofrates entschaft onnte, so in lebterer Weife fein schaft begrengtes, das Ursprängliche Sofratischer Lehre von ihren freneren Insbildungen soubernbes. Diese beiten verschieben werstellungsweifen, bie fich in ben Schriften bes Aenephon und Plato erhalten haben, welche schon das Alterthum, zwischen beiben schwankend und nehen der bei Alessiner, für die kauterste Unelle von einer Beiten baben, welche schwen der bei Alessiner, für die kauterste Unelle von einer Beite und beide schwenden bei Beiten fehre und feiner kelpe biet ür, fasse

ftanbif ber von ihm felter angebutteten Grundgebarfen ber Serbratifient betre und Ennischtung bereifets nie Bolbegobte. Machte fich's Sertrates auch angelegen fein laffen es bahin ju bringen, daß bie Zugend uicht fanger als etmas beidperifices gebaff werde, ohnmöglich fennter er es babb bemeitten laffen, ber nach Eenophons eignem Zugniß zwiichen Rechtlun und Bestliften fendagate und einzigen unterfielte, um fomertifich mit ben recht mobl begabten Ariftippus, hiepiale und Euthybenmis (Memor. III, 8. IV, 2) auf halbem Wege fteben bleiben.

iii) Die Ginen freiten im Altertum, och Glate's ober Kenephons Berigte treutre Darsellung bes Softrates enthielten (f. Seat. Emp. ad-Maith VII, 8 sqq.), Ambre od Plate's ober Meichinet's, Aristid, orat. Plat. 2 p. 367 um ipp 18 toon pir Fryer' ochston' ör seler Alechinet's, Atlied, orat. Plat. 2 p. 367 um ipp 18 toon pir Fryer' ochston' ör seler Alechinet in Alle Agelodu volschinet in Soften Alechinet in Alle Agelodu volschinet in Allechinet in Allechinet ochst ginn untgegenen fragenvolleg um beit p. 4743. Alechinet aber galt sir gesigtes um fireachermant bem Kenephon, f. Hermogenen 11, 12 p. 111. II, 3 p. 65 Sturm, um 6 positie wohl diefem nicht unbedingt vergezogen werden, wo er mit Uebergebung des Armophon, neben dem Plato, als vorsüglicher Macheller ber sognannten Softsischen Beise (v. die Ulwernaholysvor elde Tungenvolo) genannt wird, Demetr. Phal. de intern. p. 167 Gal. 80m Wherm merken Matel' um 22 e.

sich weber durch die Annahme hinlanglich vermitteln, nur das durse als acht Softratisch gelten, was beide einstimmtig enthielten Alch, noch und Boraussspung, ber Stoff sei aus ber Benophontischen, die Form aus der Platontischen zu entnehmen UI); wohl aber theils durch die Uebertsgung, Softrates unter alle der Angeberiode die unterschedenden Richtung berieben eingeleitet haben, die als Bedurfnis des Ausammenwachsend aller Aweige des Wissens, jundosst in bestimmt wenwachsend aller Aweige des Wissens, jundosst in bestimmteren Derauktreten der See und Form des Wissens sich bei geige mann; theils durch sorgfaltige Beachtung der Zeuguisse

noşons Beriche mit einander verfuipft, "f. Diog. L. II, dis Eirere ampfeld für die Lindlich im Gertated Spieli die Augustu jeden Bücher, Acad. I, 4 ut e Platonicorum libria, maximoque Platonii attelligi potent, (mo Dured's Genjictur max. Kenophoniti, mit Wecht verwerfen wird, f. Groen van Prinaterer Prosop-Plata p. 51) vgd. de Oat. III, 16 (III), und geleft in e. a. Et. ihnen die Statesbon u. Nefigines bei, Brut. 85. vgf. de Rep. I. 10. Andre verfennen gänzlich den Interificie michen Plattonisfen u. Gertralifere Eder, f. Reine. W. 16. 212. Der Siller grupd Timon verward dagsgen entspielen Plato's Schilberung. Saxt. E. adv. Math. VII, 10. Serbe van is Timor einkaften is Nichtura kal vof oben analdunkfere rör Zuwgärgen nollois, pundijanur. § ydig open vör oder illanen utwan hollogyop. pl. Diog. L. 11, 26

ώς ανέπλαττε Πλάτων πεπλασμένα θαύματα είδώς.

In neuerer Zeit, besonders feit Bruder (I p. 556) ift es dagegen erft üblich geworden, bas Bild welches Zenophon vom Gofrates entwirft, für bas ausschließlich treue zu halten.

kkk) Meinere Gefch. der Biffenschaften II, G. 421.

<sup>(11)</sup> Sarnier, in b. Memoires de l'Acad. des Inscript, XXXIV p. 137.

mam) Schleiermacher über ben Berth bes Cofrates als Philosophen, in b. Abhanbl. der R. Dr. Mf. b. B. 1814. 15. G. 50 f.

des Aristoteles, ber augenscheinlich fich 's angelegen fein lieft bas eigenthimfich Sofratische vom Platonischen zu untersicheit nnn).

6) Wie aber Sofrates in einer Zeit ber lebhafteften Bewegung, in der das Interesse so wissand getbeilt und so schwerdamend zu gewinnen war, die verschiedenartigsten und darunter sehr ausgezeichnete Geister, in solchem Mase zu fesseln und für die höchsen Inveck zu begeistern vermochte, ebe arm und unsspesieden siener Erscheinung (er selber pflegte bas Sissenartige feiner Gestalt dem Spotte Preis zu geheit wah, alle Kinste eines Sectenhaupte verschmabte, — beerest, ich theis daraus, daß das Beduffnis der Zeit in ihm zur bentischsen Anerkennung und zum bestimmtessen Ansberich gesangt war, theits aus dem völligen Einstang von Leben und Lehre im Sofrates (f), aus der Liebe mit der er sie zu entwickeln dereit war, überall wo er Empfanzlichseit desit fand, aus der durch Liebe und Begeisterung befruchten Kraft der Rede ppp) und der Kunft sie in bialogischer Ferm nach

nnn) S. m. Grundl. d. Gofr. g. im Rhein. Duf. I S. 126 ff.

<sup>600)</sup> Plat. Symp. p. 215. δτε μέν οὖν τό γε εἰδος ξιοιος εἰ τούτοςς (τοίς Σειλεγοίς καὶ τῷ Σατόρος τῷ Μαρούη), οὐδ αἰνὸς δή που ἀφηροξετήσεις. τοβ. Theact. p. 183 τα, Χεπορίλ. Symp. 4, 19. 5, 5. Ceyffett will bem Sofrates αιθη είτι σώμα ἐπέχους καὶ δηὸ τɨπλείτει. β. ἐπείτει Diener IV, 2, 19.

ppp) Plat. Symp. p. 21 et γιος εθεθει τις τών Σωνος ότους ἐποιότεν Ιόγων, φανείτε ἀν πάνυ γελοῖτε το πρώτον . . . διονγομένους δε Ιδδών αὐ τις καὶ ἐντὸς ἀντῶν γεγούμους πρώτον μέν νοῦν εξοντας ἐνδον μένους εθερίπει τῶν ἰδγων» ἐπειτα θετοτείους και πλείτε ἀγόμλειτ ἀρετζε ἐν αὐτοις ξύνστες κπλ. της. Νεπουρh. Memor. l, 2, 37, th. Ruhal. Plat. Symp. p. 215 γιλοίς ἰδγοις τοῦτο ποιείς . . . . ὅτων γιάς ἀκοθω, πολύ μου μέλλον ἢ τὰν κουρφατιώντων ἢ τε καφθέπ πορξά καὶ ἐθαγοω εξεγείται ὑπὸ τών ἰδγων τῶν τοῦτου κπλ. p. 216 πέπονθα εξε τοῦτον μόνον ἀνθφώπων , δ οὰς ἄν τις εδιατε ὑτ ἐμοὶ ἐντρίντ, τὸ αἰσχύντοδοι ὁντινοῦν ; ὑμὸ ἀξιούτον μόνον ἀνθφώπων , δ οὰς πόν τις εδιατε ὑτ ἐμοὶ ἐντρίντ, τὸ αἰσχύντοδοι ὁντινοῦν ; ὑμὸ ἀξιούτον μόνον ἀνθφώπων , δ

ber Gigenibundichfeit ber Unterrebenben fo augnwenden , baß in erregbareren Geiftern querft bad Bewußtfein bed Mangeld beutlicher Erfenntnig und bemnachft bas lebhafte Bedurfnig jum mabren Biffen ermachen mußte. Durch bie ihm eigens thumliche Gronie agg), die gegen ibn felber wie gegen Unbre gerichtet, ihren verlegenden Stachel verlor, mußte er bas Gelbftgeftandnig bes Mangels an Biffen , burch geiftige Geburtel hulfe in ber Korm ber Induction Aufange bes Wiffens hers porgurufen , bas Allgemeine beffelben ale in concreten Thats fachen bes Bemuftfeins ichon porhanden und wirffam. nur noch nicht zu bestimmter Unerfennung gelangt nachzuweisen. Richt feine Ueberzeugungen Andren einzupflangen ift feine 216s ficht, foudern fie gu veranlaffen biejenigen gur Deutlichfeit und Bestimmtheit bed Bewußtfeins ju erheben, bie früher verfannt und verwifcht in ihnen porbanden gewesen maren. Empfanglichen und unbefangenen Sunglingen theilte er fich am liebften mit, porguglich wenn Schenheit ber Geftalt harmonie ber Seelenthatigfeiten verhieß ober fie gu entwideln aufforberte. Huf bie Beife fuchte Cofrates bas Berhaltnig gwifchen iconen Junglingen und alteren Daunern , welches bei bem finnlichen Feuer ber Griechen err) und ben Difverhaltniffen awifden bem manulichen und weiblichen Gefchlechte nicht fel-

νομα: xtl., p. 218 πληνείς τε καὶ δοχθείς ὑπό τῶν ἐν φαίασοφές λόγων, οδ ἔχονται ἐχίδης ἀχαιώτερον νέου ψυχές μη ἀφυούς ὅταν λάβωνται. τη δ. Gorg. p. 513. Aristox, ap. Cyrill. adv. Iulian. Vi, p. 185. Diog. L. II, 29.

<sup>999)</sup> Pat. Symp., p. 216 Systian di nárra ratíra sá rithata observation sá ratíra ratír

rir) ngl. Xanoph. Sympos. 8, 34 sq. .

ten zu entwürdigenbem Kofter siberte, zu verfittlichen, indem er bem Sinn sin Eddonseit vergeistigte 2003, und nur unverkennbare Serfaundung hat ihn ber Thellnahme an jenem kafter beschatbigt etc). Als Erdichtung ist auch zurächzureifen bie Nachricht, Softrate set gleichzeitig mit zwei Frauen versessschliche gewesen, in Uedereinstimmung mit einem durchauß unerweislischen Boltsbeschlus, dem zusolge während des Pescheneissische Iggamie dem Alberten verstatte gewesen umas, dipforisch beglaubigt ist nur seine Ehe

<sup>31)</sup> Χεουρί Symp. 8, 2 δγώ τε γάς ο όπ ξην χρόνον είπεξη, δν ῷ οὐν ξοῶν τινὸς διατελώ. τοξί. 36 fl. Plat. Symp. p. 216 ὁρεῖε γάς ὁτι Σωροῖες: ξομιτως διαϊκείαι των καλών και ἐτὶ ποξι τούτους ἐτεὶ καὶ ἐκτιδιμόνια. . . . ὅτις ἐτι τοῦτ ἐτεὶ καλὸς ἐτει μέλει αὐτῷ οὐδης καὶ. p. 222 και μότοιο οὐτ ἐτὰ μόνον ταῦτα πεποίρεεν, ἀλλὰ καὶ . . . ἀλλοςς πάνν πολλούς, οὕς ούτος ἔξαπετών ὡς ἔραστές παιδικά μάλλον αὐτὸς καθιστατια ἀντ' ἐκουτοῦ. Χουρολ. Symp. 8, 84, 41.

<sup>11/2)</sup> Lucian, de Domo c. 4 καὶ οἰα ἔριζυνετο γέρον ἀνθοματος (in Platonis Phaedro) παρακαλίση παρθένους (τός Μούσας) συκασομένης τὰ πασθερατική, β λαραχτη Μακίω. Τργ. ΧΧΥ. VI. VII μπ.Σ. Μ. Genneri Socrates saucius proderenta, αιθ δετι δεθτίξή fen bre Θάθτίμης πίδευσης αδρεγέτης τίγρετοι καί Βελει γίρετος τη Τορίστο καθ Μελία.

um) Pint. Aristid. p. 335 Αμμέταιος & δ Φαλορούς και Ιτρούννμος δ 'Polioς και Ιτροιτάςτους & Μουακός και Ιτροιταίλες, εξ δι το περί Εθυγκείας ρέμξου & τος γενιστοίλες Αμεστοτίλους δετέον, Ιστορούσει Μοροία θυγατομέν, Ιτροιτείδου Σακορίτει και σαρά συνανίσται, γυναίται μελι εξείνει έχοντε, καιτένη & άναλαβόντε γρομόνουση διά περίαν και τών άναγκαθουν Ενθουίτεν, πορό εμν ούν τούτους Ευσινό & Παναίτιος εν τοι Σαυχάτοις άντεξερε κτλ. Αλίπα. ΧΙΙ p.555. & δε τούτων ούν τις δημώμενος μέμφατε δι τούς παρετεθέντας Σακοράτει δια γυμετές γυναίτας, Ευσθέτειγα και τέν Ιτροιτείδου Μητείο, ού νού διακόου καιδουμένου (εξ γρόνου για οδ συγμαροδίαν), δίλε τού τρέτου δτά Ευτένου ... παρέδετο δά παρέ τών γυναιτών ψέμφισμα 'Ερώνυμας δ Ροδος κτλ. 191. Diog. L. II, ε ' Porphyr. ap. Cytill, center, Indian. VI p. 168 Spanh. Theodo-

mut ber Antisppe, einer nicht bodarigen aber bocht laftigen Frau, an ber feinen Gleichmuth ber Seel zu bewohren er reichstich Gelegenheit fant vers.). Utsprünglich nicht ohne heftige Ariebe (w. u. nuna), war Sofrates ibrer vollig herr geworben und hatte auch in biefer Beziehung Selbstertenntuss und Solistbeherrichung auf das glangsubste bewährt.

7) Einen Mann, rein im Leben, erhaben in Lehre und Wantel, wie Sofrates, mußten mit Begeifterung lieben die ihn zu begreifen im Sande waren, bassen dagen die ente weber alte Jucht und Eitte sir ichtechtsen unverträglich hiefern mit Phissophie, oder die die nicht einer retragen konnten. In der erstern Art seiner Gegner gehörte ohne Zweisel Kristophause, der sir einer Gegner gehörte ohne Zweisel Kristophause, der für alte Sitte und Institutionen begeisterte Dichter, der der Gefrates gleichwie den Kenn, Althickose, hopperbolus, mit der gangen Kraft seines Bließe versportet, weil er ersteren als Repräsentanten Rügelider Philosophie alter Sitte, altem Gauben zund alten hertommen sir eben so verreberblich hält als letzere, die Haupter einer gewissenlosde der Pergebrachte niedertretenden Parthei der Dewegung werw).

ret, Serm. All p. 174 og, Sylb. al. Aus ber Unbestimmtbeit und ben Bibersprüchen biefer Angaben unter einander und mit ben Andeutungen und Angaben der Softratifer, namentlich des Pato im Phaedo, 1263 f. Lunae in d. Lectt. Attie. de digamia Socratis Lugd. Bat 1809, nich dem Borgange von Bentfep u. a. Kritifer, den Ungrund der gangen Erzählung.

υνυ) Diog, L. II, 36 sq. ib. Mensg. Xenoph. Symp. II, 10. Memorab. II, 2. Plat. Phaedo p. 61. vgl. Heumann in Act. philos. I p. 103 sqq.

swur) Suvern über die Bolten des Ariftophanes S. 24 ff. vgl. Rob.
icher Ariftophanes und i. Zielter S. 208 ff. wgl. Wögern der neufte Ubereiger des Dichters, Orosfen, 1 S. 203 meint, das einmalige authefangene Lefen einer Ariftophanisfenn Konidde reiche bin vom Segentheil zu übergeugen. Mit Ariftophanes foll fich alhift wie mit Peine verhalten, der wunderbar und

Allerbinge mußte bie Darftellung bes Gofrates in ben Belten Berfennung und Sag bes eblen Beifen wenn nicht erzeus gen, fo bod gewiß fcharfen und erweitern, wie auch er fels ber in feiner bon Plato aufgezeichneten Bertheibigungs. rebe, geraume Beit nach ber erften Muffuhrung ber Bol. fen, ju erfennen giebt axx); aber bie Rachricht, Ariftophas nes habe von ben Unflagern bes Gofrates gebungen ihn bem offentlichen Sohn Preis gegeben , muß als Sabel verworfen werben rer), nicht blod meil bie jugenblichen Auflager obus möglich ihre Unflage mehr ale ein halbes lebensalter vorher einleiten fonnten, fonbern weil fie ben eblen Ginn bes Diche tere, wie er in allen feinen Romobien auf's bestimmtefte bervortritt, groblich in ben Roth gieht, und weil Plato in bem gang ber Berherrlichung feines Lehrers gewidmeten Gaftmahl (G. 223) bem Dichter eine ausgezeichnete Stelle nuter ben in vertraulicher Bechfelrebe mit bem Cofrates Begriffenen anweift. 216 bie übrigen Gafte Morgens ermachen, finben fie Gofrates mit ben Dichtern Ariftophanes und Agathon im Gefprache begriffen über bas Befen ber Tragobie und Romobic.

begeifternd von allem Beiligen und Großen fereche, um es in bem nächten Augenblid in ben Roth ju treten — eine Bergleidung, die ichwerlich irgend ein Freund des alten Dichters gelten laffen wirb.

ππη βιλ. Αροί. p. 18 ξιοῦ γιὰς παλιοί ππίγοςοι γγιὰνισια πιοῦς ὑμᾶς, πεὶ πάλει πολλά ξῶς τες πεὶ οἰδεν ἀλροθε ἰγγοντες. οδε ἐγὰ μαλίον φοθούμει ἢ τοὺε ἀμηλ Δυντον. πλ. p. 19 τι δὴ ἰγγοντες ἀλξαλίον οι διαφαίλιστες; ... Σαυράτης ἀδικετε πιο περικογούζετει ξιτών τὰ ε ὑπό γῆς καὶ τὰ ἐπουράτης καὶ, παὶ τὰν ἤττω ἰἐγον πρέττω ποιών ... τοικότει γὰς ὁνοράτει καὶ ἀντοὶ ἐν τῆ Διαντοφένους παιμαίας πλ. p. 23 Γενα ὑι μὴ δοπώσω ἀποιείν, τὰ πετὰ πέντων τὰν φιλοδοφούντων ποῦ-χειαι παύτα ἰέγνοια πιλ. Χεπορίη, τὰ παι διαντων τὰν φιλοδοφούντων ποῦ-χειαι παύτα ἰέγνοια πιλ. Χεπορίης; πλ.

<sup>177)</sup> Aclian. V. H, II, 13.

Der zweiten Urt feiner Begner gehorten Rritias, fein ausgearteter Schuler, Charifles u. M. unter ben breifig Inrannen an , bie junachft gegen ihn bas Berbot richteten , bie Runft gu reben nicht gu lehren zzz). Die eigentliche Unflage erfolgte nachbem Mthen von ber Zwingherrichaft ber breißig Eprannen, aber nicht vom Soche neuerungefüchtiger Demagogie fich befreit hatte. Lufon, ein Rebner , Unptud, ein Demagog, und Delitus, ein Dichter, hatten fich fur bie Unflage verbundet und ben Gofrates beschulbigt, er frevle indem er bie Jugend verberbe, und bie Gotter, welche ber Staat annehme, nicht annehme, fonbern anbered neues Damonis fches aaaa). Die burch Ariftophanes vertretenen Freunde alter Citte und alten Glaubene fuchten fie burch fophiftifche Borfpiegelungen fur fich ju gewinnen; fie felber aber gehorten gu ihnen nicht bbbb); fie haften ben Gofrates, weil fie entweber burch feinen freimuthigen Gifer gegen Schlechtes und Bertebr. tes fich getroffen fublten , ober bie Unertennung feiner fillen Große nicht ertragen fonnten. 218 Berberber ber Sugenb fcheint Melitus, ber Sauptanflager, ben Gofrates nur burch Berufung auf feinen Gifer gu lehren mas am beften burch Chen bor ben Gefeben erlangt werbe, und burch bie Befdulbigung , fein Unterricht nahre Biberfeglichkeit gegen bie Meltern und ben Staat, er migbrauche Spruche ber Dichter.

ΣΕΙ) Xenoph. Memor. I, 2, 31 λόγων τέχνην μή διδάσκεν. 33 τόν τε νόμον έδεκνότην αὐτῷ, και τοῖς νέος δαειπέτην μή διαλέγεσθαι. Duτά Goftated freimütbigen Tabel ihrer Gewaltthaten waren fie gegen ibn erbittert ib. 37.

aaaa) Plat. Apol. p. 23. 24. Xenoph. Memorab. I, 1, 1. Diog. L. II, 40, nach Phavorinus, vgl. Menagius.

bbb) Pala Apol, p. 24 döxelv αρμί Νίλιτον, δει απουθή χαριανείζειαι . . . περί παριμάτων προποιούμενος σπουθάζειν και κόμουλαι, δεν σόθεν τούτο πάποτε ξιαξιατεν. τής. p. 22. 26. 29. 31. Επίλιγης. p. 2. Χακορή. Αροί. 29. Liban Αροί. Τ p. 612 εφτ. Diog. L. II, 38.

und ichlechte Burger, wie Alfibiabes und Rritias, feien aus feiner Schule hervorgegangen, verflagt in haben: ber Sabe fucht magten fie nicht ibn ju geiben und ebenfo wenig Beugen für ibre Behauptung aufzustellen cocc). Die zweite Beschulbigung aber faften fie fo, Gofrates glaube gleichwie Inaragoras gar feine Gotter ober boch nur ein Gottliches, bas er flugelnb fich felber gebilbet habe addd). Die Auflage felber weift Co. frates in ber von Plato mahricheinlich ffungetren aufgezeiche neten Bertheibigungerebe burch Ruge ber in ihr fich finbens ben Biberfpruche (G. 27) und bes ganglichen Mangels an Beweismitteln (G. 33) fury jurud. Ernftlicher vertheibigt er fich gegen bie Untlager von ehebem, bie viele ber Richter als Rinber fcon an fich gelodt (Ariftophanes Bolten maren bes reits gegen 24 Jahre vor ber Unflage, Dl. 89, 1, jum erftenmale aufgeführt worben) und überrebet ale vermeffe Gofras tes fich einer Beiebeit, bie ben himmlifden Dingen nache gruble und bas Unterirbijde alles erforiche, um Unrecht gu Recht-au machen und ben Glauben an bie Gotter ju erfchuts tern (S. 18 ff.). Gegen fie erflart er fich über bie Beidheit, ber er nachtrachte und welche ber Pythifche Gott ale bie hochfte meufchliche bezeichnet habe, bie Beisheit, nach ges miffenhafter Gelbfterforfchung, (G. 28 f. 35. 39) auf alles Mabne und Dunfelmiffen ju verzichten und nur bem Beffern, Gott ober Menfch, bem Gotte aber mehr ale ben Menfchen ju gehorchen und bie Tugend über Alles ju achten (G. 29 f. 36. 38 f. 39), inbem er loefprechung unter ber Bebingung nicht ferner an foriden und lebren (G. 29), im voraus gurud's weift. Dem von lange ber gegen ihn genahrten Borurtheile . und Saffe unterliegend, wie er es in ber Bertheibigung porausgesehn , wunbert er fich in ber nach ber Berurthellung ges

cccc) Plat, Apol. p. 24 sq. 31, 33. Meno p. 90 ff. vgl. Xenoph. Mem. I, 2, 12, 49, 56.

dddd) Plat. Apol. p. 26 sq. Euthyphro p. 3. Xenoph. Apol. 12.

halteuen Rebe (S. 36 ff.) nur bem Uebergewichte nicht mehrerer ale breier Stimmen unterlegen gu fein, fpricht mit Bertheibigung gegen bie Beschulbigung hartnadigen Gigenbunfele. in ber bem Berurtheilten freigestellten Abichatung ber Strafe eece) ber er fich foulbig erachte, bie Ueberzeugung aus, Speifung im Protoneien verbient zu baben, und will nicht Buerfens nung von Gefangnifftrafe, großer Gelbbufe ober Berbanming fonbern hochftens eine Gelbbufe von breifig Minen, une ter ber Burafchaft bes Plato, Rrito u. a. Freunde, fich gefals Ien laffen. Bon ben burch biefe Rebe erbitterten Richtern mit einem Uebergewicht von achtzig Stimmen gum Tobe verurtheilt, icheibet Cofrates von ihnen mit ber Betheurung (G. 38 ff.), weit lieber nach folder Bertheibigung ferben als nach einer bas Mitleib in Unfpruch nehmenben und baburch Die Unidenib verlangnenben leben ju wollen; gegen bie aber welche fur ibn gestimmt, rechtfertigt er feinen bes Lebens nicht achtenben Freimuth fff).

Wegen ber Feier ber Theorie mußte bie Bollstredung bes Tobeburtheils bis jur Rudtfoh bes nach Lelos gefendeten Schiffes, breifig Tage lang ausgesehr werben gegen, bie Softrated in unerschibtterter Rube poetlichen Berluchen (MI), beit

ecee) vgl. Crito p. 52 Melitus hatte, nach der bei Diogenes L. ant prime Gioverno. Mach der dem Renophon fälighlich beigelegten Apologie wehrte Sofrates jede Abichabung ab. 23 offee edich die für dem gegelegten general geben dem gegelegten der ober volle vollegten geben dem gegelegten dem gegelegten geben dem gegelegten dem gegelegten gegelegten dem gegelegten gegelegten

MP) Das mag ben Berfasser ber sogenannten Achopolopitischen Apologie (1. 33) uber Bekauptung veraulast haben, Goktates habe ben Tob sur wünschwaretter als das Leben gehelten, mit Rüdficht auf eine in den Denkmirbigkeiten (IV, 8, 4) ausgezeichz nete Unterredung. — Ueber die Gorm bes Prozesses bei Meier's und Gossmann Mit. P. G. 182.

ESSS) © Plat. Phaedo p. 58. Xenoph. Memorab. IV, 8, 2. ib. Interprett,

erften feines Lebens, und beiter ernften Unterhaltungen mit vertrauten Freunden widmete. Gine biefer Unterrebungen, uber bie Pflicht bes Behorfams gegen bie Befete , felbft bei ungerechter Unwendung, hat Plato im Rrito aufgezeichnet und nach bem treuen Anbanger bes Cofrates bezeichnet. ber nachbem er bie Burgichaft felber übernommen, ihn gur Rlucht aus bem Gefangnig erfolglos gut überreben fuchte; eine anbre über Unfterblichfeit ber Geele im Phabo nachgebilbet. Die Cofrates von ber Ueberzeugung, beren miffenschaftliche Gutwidelung bie letten Stunden feines lebens ausfullte, aufs tieffte burchbrungen und fie auf bas volltommenfte bemabrenb ben Giftbecher trant lauh), wie er ben verfammelten Freunden, im Wechfel freudiger Bewunderung und tiefen Schmerzes, ale ein gludfeliger erichien, ber nach gottlicher Rugung babin übergehe, wo es ihm wenn irgent jemanben wohl ergeben muffe iii), wie er mit bem einen Dunfche bon ihnen fchieb. baß fie in ber Gorge fur fich felber, fur ihr mahres Bohl. auf ber Spur feiner festen und fruberen Reben fortidreiten mochten kikk), und mit bem legten Athemgug ben Uebergang gum funftigen Leben ale bie mahre Genefung bezeichnete IIII), - tritt mit folder Lebendigfeit und vor Augen, bag in bie Schlufworte bes Dialoge einzustimmen wir uns faum ermehe ren fonnen : "fo ftarb ber Mann, ber von allen bie gu unfrer Runbe gelangt, im Tobe ber ebelfte, im leben ber perftans bigfte und gerechtefte." Schwerlich war irgend je ein menichs lich Beifer bon großen Bahrheiten lebenbiger burchbrungen und mehr im Ctanbe ,aus ten Labyrinthen ber Conlmeifen

hhhh) G. befondere Phaedo p. 115. rgl. Xenoph. Memor: IV, 8, 4 ff. iiii) Plat. Phacdo p. 58. 59.

kkkk) In Diefem Ginne beantwortet er Die Frage bes Rrito : ore ap σοι ποιούντες ήμεζε έν χάριτι μάλιστα ποιοίμεν : ib. p. 115.

Ull) Rach ber mahricheinlichften Erffarung ber Borte, & Kolzwe, τω 'Ασκληπιώ δφείλομεν άλεκτρυόνα, f. Phaedo p. 118 und b. Muel.

gn einer Wahrheit zu locken, die im Berborgenen liegt, gu einer heimlichen Weisheit" mmenn), die nur in innerfter Seele gefunden, unr burch Gewalt über das Geon bewährt werden kann; schwerlich einer ber ben Rampf gegen widerstrebende Raturtriebe nund mit mehr Erfelg bestanden, sausstmatigen und von Jerein bemithziger gewesen. — Were ben Goftares nnter ben Propheten nicht leiden will, sagt Hamann (a. a. D. S. 42), ben muß man fragen, wer ber Propheten Bater seil und ob sich unfer Gott nicht einen Gott ber heiben genann und erweisen?

Bald nach bem Tobe bes Sofrates soll Reue bie Atfemer ergriffen und feine Antläger Berachtung ober Strafe getroffen haben, seinem Andeuse aber eine eherne Statue, ein Wert bes Pzippus, gewöhnet worden sein vooo). Doch sah sich fich Tenen geine Dentrwirdigstiten als Schutzschieft für feinen Keiver ju verfassen zu verfassen, augenscheinlich in ber Borausschiung, daß das gegen ihn verbreitete Borurtheil keinerkweges schont him länglich beseitigt sei.

mmmm) hamanns Gofrat. Dentwurdigfeiten, in b. Schriften II G. 42.

nnan) Cie. de Pato S. Quid? Socratem nome legimus, quemade modum notavit Zopyrus physiognomom...? stupidum esse Socratem dixit et bardum... addidit etiam, mulierorum: in quo Aichiades cachinnum dicitur sustpliace. 191. Alex. Aphrod. de fato p. 30 Lond. u. Rumerf. w. Merc Rugenb war tim pur ambren Watur gemerten, f. Montagne Essays 11, 14.

<sup>0000)</sup> Diog. L. II, 43 Αθηναίοι οι εύθες μετέγνωσεν, ώστε ελείσαι και παλαίστησε και γυμνάσια. καὶ τούς εἰν ἐψγγάσιαντος καὶ τοὺς εἰν ἐψγγάσιαντος καὶ τοὺς τὸς ἐτρικός εἰν, ἐτρικός εἰν

ppp) Boeckh de simultate, quam Plato cuin Xenoph, exercuisce fertur p. 19.

LXXXIX. In lebenbiger Anerkennung von der Unerschüdereilicheit und Underdusserlichteie der undebingten sittlichen Wertherstimmungen von Sofrates gundchf bestredt einerfeits unfer Wissen datum als allgemeingulitg nachguweisen, und andererfeits zu zeigen, daß nur die aus dem Bissen oder Ersennen und einer dadurch geleiteten freien Selbstieckimmung, bervorgebenden Antriebe und Jandblungen für sittlich, Erkenntniss der Augend oder sittliches Wissen bahr für Endywed unfer Weltrebungen, und Bohlberhalten, nicht Wohlten feit. Die Augend bezeichnete er darum als Wissen, wollte feine Mehrheit derschles anerkennen; und lehrte das Boig eit auf Untereiheit oder auf Mangel an sittlicher Erkenntniss, nicht auf Gewalt der similichen Begehrung guruckzuspieren.

1) So wie die Eleaten bas ichlechthin Sichere und Gewisse im Begriffe bes Seins, die Phythagorer es in den Zahein gestuch zhaten, so mußte Sofrates in den unbedingten a)
flutlichen Ansorderungen und Werthbestimmungen es nachzuweifen kemite sein, wossin die Gemachteistung in der eignen Bernunft und der Durch sie sich abgernden Wahrheit, nicht in der Meinung Andre fich findet b). Den Grund aller Wahrheit

a) Plat. Apol. p. 28 od malus légese . si oles deux uirdivour unalogificades voi l'ép § rédyaixes airdes . . . dil' obs baster pérour conserts, l'estr patigri yet, préteçur dizesse § dibus parietes sui àurdeix deux pérque granoi. 191 p. 38, e. Crito p. 48. Gorg. p. 512. Xenoph. Memor. 1, 2, 64, 6, 9.

b) Plat. Crito p. 46 τουδίτος οἶος τῶν ἐμῶν μηθονὶ ἀλλο πείστοθοσῶν ἢ τῷ λόγος, δς ἀν μου λογιλομένψ βελευστος μαίσγεα. γρ. 48 αδιά ἀρα - .πάνν ἡμῶν οἶτω φορνετατίον δ τι ἐροῦσων οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλί δ τι ὁ ἐπαθων περὶ τῶν ἀνασίων καὶ ἀδίσων, ὁ ἀίς, καὶ ἀἰτὰ ἡ ἀλλόφεια.

und Gewifheit in fich und Undern gur Bestimmtheit und Deutlichfeit bes Bewußtfeins ju erheben, ju uberzeugen, bag Jeber meber fur irgend etwas von bem Ccinigen eber forgen folle, bie er fur fich felbit geforgt habe, um immer beffer und vernunftiger ju werben, noch auch fur bie Ungelegenheiten bes Staates cher ale fur ben Ctaat felbit c), und fo burch Be-Tehrung und Mahnung ben fittlichen Ginn neu gu beleben und au fcharfen . - bielt er far ben ibm vom Defobifden Gotte angewiesenen Beruf; baber bas mabre bom Scheinwiffen aufs forafaltigfte au fonbern, und mabre Gelbfterfeuntuif ale nothe wendige Grundlage aller nabrigen Erfenntniß bei fich und Undern bervorzurufen d). Und nur inwiefern er vom Wahne bes Biffens fich befreiet habe , meinte er von bem Gotte fur ben weifeften ber Meufchen erffart gut fein (vor. S, ss). Das thematifche und ubpfifche Erfenntnig tonute ihm baber nur einen mittelbaren Berth haben e; bag er aber auch biefen

c) Plat, Apol. 36 (vor. f. vv) vgl. p. 30. 41 e.

d) Plat. Apol. p. 28 τοῦ Θεοῦ τάττοντος, οἱς ξνῶ τίςθην τε καὶ επιῶπρον, φιλοσοφοῦντὰ με ἀτῶν ζῖν καὶ ἐξταῖςντα ἐμπον τόν καὶ τοἱς ἐἐλους: τὸἱ, p. 31. 33. 37 κρ. Υκπορὸ. Μεποντ. Π. 5, 1. III, 9, 6 το δὲ ἀγγοεῖν ἐαντόν καὶ δὶ μὸ οἰδε ἀδοξάξετε τε καὶ οἰδε ἀδος μόνατεν, ἐγγοντάνς μαμτικε ἐλογοτίς ἀπον εγγομμένον τὸ γναδὸ σοὐκόν; καὶ. τὸἱ. Plat. Charmida. p. 164. lb. Heindorf. Amator. p. 138. Alcibind, I. p. 133. 129. 131. Phaedr. p. 230 γελοϊον δὲ μος φαθενεται τοῦτ ἔτι ἀγνοσύνται τοῦ ἐἐλομονὸ γράμος νὰ ἀλλίσερα εκοπείν καὶ.

c) airis, Metaph. 4, 6 Zwepéroux di. neol μίν τὰ ἐριωὰ πραγραστουρένου, πρεθ σὰ ἔς ἐκε ἀριῶτον οὐθος και 18,1 Α, 4 de Pert. Anim. I, 1 p. 632, 28 ἐπὶ Σωκράτους σὰ τοῦτο μέν ψθιξός (τὸ ἐρίσποβαν τὰν σόσθον), τὸ ὁλ ξητεῖν τὰ mel ψόnerse ἐδεῖν, ng Diog. b. 111, 55. Cie. Anad. I, 4. Socratea mihi videtur, id quod constatients omnes, primus a rebus occulia; et ab ipra natura inrolutis, in quibris unte sem philosophi occupati futeunt, ανοεκνίκα philosophiam et ad vitam communem adduxisse. etc. ngl. Tuenel V, 4.

anerfannt, fie feineswege fur geringfugig und nur ben lebens. beburfniffen bienfibar, ober fur ichlechtbin unerreichbar gehalten f) , giebt Zenophon felber im Biberfprach mit feinen foldes befagenben Behauptungen burch Ueberlieferung gelegents licher Meuferungen bes Gofrates ju erfemmen g) , und noch beftimmter Plato; inbem er ben Cofrates über bie Rehler ber fruhern Phyfit, befondere über ihre mechanische Richtung und ihren Mangel an teleologischer Betrachtung fich ausfprechen lagt b), Die Mathematit fcheint er vorjugeweife als titt, mar Geer of gunddie mit northild out Bertenner

Gelbiberonatieine beracht, um vermittelft berfetben ban

- ( Kenoph. Memorab. I, 1, 11 odde yag neet the tow narrow wholene Three row allow of aletoto, dielevere, ononion έπως ό εκλούμενος ύπο των σοφιστών εόσμος : έγει εκί τίσιν . Ledynais Exacta Alyvetas tav odpavlav, alla zal tops abovricorrag za roinira umpaleorras anedelevue..... 13 bie raura οὐ δυνατόν έστιν ανθρώποις εδρείν . . . 16 αὐτὸς δε περί The de Sportelow del dielegero zel. IV, 7, 3. 6. Sext. Emp. adv. Math. VII, 8. Diog. L. II, 21. ib. Menag. 591. Diog. L. II, 32, vor. 5, y, und Ritter's Gefc. b. Db. II G. 50 f.
- g) Xenoph, l. l. IV, 7, 2 εδίδασχε δε και μέχοι δτου δέοι έμπειρον είναι έκάστου πράγματος τον δρθώς πεπαιδευμένον. ΙΥ, 5, 10 από του μαθείν τι καλόν και άγαθον . . . οὐ μόγον ώτη έλειαν άλλα καθ ήθοναι μέγισται γέγνονται, κτλ. Ι, 6, 14 και τους θησαυρούς των πάλαι σοφών ανδρών, οδς έκτινοι κατέλιπον εν βιβλίοις γράψαντες, άνελέττων καινή σύν τοις gilois diepyoune vgl. Gotrates angebliche Meußerung über bie Schrift bes Beratlitus bei Diog. L. II. 22.
- h) Plat, Phaedo p. 96 tyw yag . . vlos w davuartus ws int-36 2 θύμησα ταύτης της σοφίας ην δη χαλούσε περί φύσεως Ιστοτο 1 ρίαν ... τελευτών ούτως ξιιαυτώ έδοξα πρός ταύτην την σχέwhen depute sives of older young, p. 97 Arasayboon . . 16γαντος ώς αρα γούς ξυτίν ο διακοσμών τε και πάντων αίτιος. ταύτη δή τη αλτία ήσθην . . . καλ ήγησάμην, ελ τούθ' ούτως έχεις τόν γε νουν ποσαούντα πάντα ποσαείν και Εκαστον τιθέναι ταύτη δηη αν βωτιστα έγη. p. 98 απο δή θαυμαστής... - Αλπίδος φιχόμην αερόμενος, ξπειδή προϊών ... όρω ανδρα τώ

allgemeines Bisbungsmittel D, bie Physit vorlanfig ale Forberungsmittel ber Entwickelung bes religiblem Bempsfleins und ihre fernere Bearbeitung als Aufgabe fpaterer Beiten betrachtet zu haben k). In biem Ginne fabrt auch Plato feine physiologische Theorie im Timans nicht auf ben Sofrates zurad, ber boch in bem einleitenben Gespräche gur Entmidelung berselben ben Frembling veranlaßt, nach voelchem ber Dialog benannt worben ift.

2) Um eine sichere Grundlage far feine Lehre ju gewünnen, war Solvated jundoft und vorziglich auf Bertiefung bet Selbschwussfeine bedacht, um vermittels berfeben bas Biffen vom Richtwiffen, ober Biffen vom Borftellen mit Sicherheit zu untercheiden: denne bem blade eigenthamsich, sondern vom Sertates entschnt war, beweisen außer der Gestliffentlichfeit der hierher gehörigen Placentiffen Angaben I. Andentungen bei Aenephon w) und die Uebereinstimmung, andere Softatifer in Bezug auf diesen Unterschieben,

μὲν νῷ οὐδὲν χοώμενον πτλ. τgl. §. LXVI, u. Plat. de Rep. VII p. 529 de Legg. XII p. 967.

i) Xen. Memor. IV, 7, 2 (g). vgl. Plat. de Legg. VII p. 817 sqq.

k) Plat. l. l. (h).

<sup>1)</sup> Plat Meno p. 98 δει δ' έσει τι άλλοτον δοβή δόξα και έπεστήμη, οδ πάνυ μοι δοσώ τούτο εξεάζειν, άλλ εξιτες τι άλλο γαίρη ὰν εδόγει, δλίγα δ' άν φαίρν, ξι δ' οδν και τούτο έκεξυνη θείον άν άν ολόα, τοί, Phileb. p. 59.

a) Xeaoph. Memorab. IV. 2, 33 mil Cofrated die som Euthbermus alle deutpusopheriem eyndör genetienten Beicheit ann nicht bafür gelten fagen, weil sie allertei Ungemach mit fich fübern fönne, um daburch ju seranlassen begriff böher ju fassen als es ju seischop piegte. Die wore Beichheit ober Wissenschaft wird in dersetten Unterredung auf Gelößertenntnis jurcögrüchte, 1981. IV. 3, 1.

n) Gelbft Untifthenes, nur ju angftlich beforgt über bie bom Go-

trates gestedten Grenzen des Bissens nicht hinauszugehn batte περί δόξης και έπιστήμης αργό geschrieben. f. Diog. L. IV, 17:

- ο) Δτίσι. Magn. Mor. I, 33 p. 1198, 10 διό οὐχ δρθώς Σώναμτης Θερές, φάσχων είναι την ἀφετην λόγον - οὐδην γάο διρελός είναι πρώτειεν τὰ ἀνθρεία καὶ τὰ δίκαια, μη εἰδότα καὶ προαιρούμενον τῷ λόγω. τηΙ. I, t-κit.
- p) Arist: Magn. Mor. I, 1 μετά τούτον (τον Πυθαγόραν) Σωχράτης επιγενόμενος βελτιον και επί πλείον είπεν ύπεο τούτων, oux bodos de oud outos. ras yap aperas Entorquas Enoles. Touro of Early sivas advector, Eth. Nicom, VI, 13 p. 1144, b, 19 Zway bre uter ghorigers bero elvar nagag ras aberas, funoτανεν. ib. 28 Σ. μεν ουν λόγους τας άρετας ώετο είναι (Ensorquer yap eiver nacus), queis de mera loyou. III, 11 p. 1116, b, 4 69er ant 6 Z, difon encoriune elvar rie de-Soslary Eudem. VII, 13 extr. zai 609 ws to Zwzparizor, Gis ούθεν τονυρότερον προνήσεως. άλλ, ότι ξαιστήμην έψη, ούκ doddy. Xenoph, Memorab, J. 1, 16 . . a rous utr eldoras ήνεξτο καλούς και άγαθούς είναι, τους δ' άγνοούντας άνδραποδώδεις αν δικαίως κεκίησθαι. III, 9, 5 έφη δέ και την δικαιοσύνην και την άλλην πάσαν άρετην σοφίαν είναι .... και ούτ' άν τους ταυτα ειδότας άλλο άντι τούτων ούδεν προελέσθαι, ούτε τους μη ξπισταμένους δύνασθαι πράττειν, άλλά ant ear erreigiour, aumpraveir utt. vgl. IV, 6, 2 ft 7, 11. Plat. Lach. p. 194 molláns áninoá gou leyortos or radia aya-Dos Exactos fuer, a neg coups, & de duades, ravia de zuzos, - fagt Rifias jum Gofrates. vgl. Phaedo p. 68.
- q) Arist. Eth. Eudem. I, 5 p. 1216, b., 2 Σωσμάτης μέν οδυ δ πρεσβότης ώς τέναι τέλος τό γυνώσετεν τέν δρετέν, παί δεκζήτει τί δετέν ή δικαισσόνη και τή άνδοξο καί έκεστον τών μορίων αυτής. Εποίει γώς των ελίδονως Επιστέρεις γώς

dres herrichen und den Meuschen wie feinen Straven mit sich sicheren wie jader und Unenthaltsautelt utftie vers mige gegen das Wisen 2). Da nun aber bas Wisen war auf bas Gute oder Brie gerichtet fein konne, so bestimme niemand mit Wissen sich im Gegensatz gegen baffelbe, oder wahle. das Brie mignet das est Bie fei; so bas bas Boffen nur im Mangel an Wisen und an Freiheit, die ohne Wissen nicht fatt finde, bestehen tonne ch.

stantians m

a) Atti. Magn. Mor. H, 6 "Z, jub wur & mempfregt angen Giog mit ode topp dragmater einen, dezur bei gelorig etidog ein zuze örr innig etwir Bint. In. Plat. Protug, p. 334 majoror jub yang od fiction dradelijan ut bert nore robre b djusig makkte var fiction frem einem L. 341, p. 357.

<sup>f) Aiht: Maga. Mor. I, 9 Z. kgg odz ky huż yerkodni ro anoudadośc idrac i guildow. id yda zie, groby, kourigaire drzynody adorgow óż polscior dawnes idrac fiduleja, odości, dwwied wiedzier diawnes idrac fiduleja, odości, dwwiedzier diawnes idrac fiduleja dości, dwiece odości, dwwiedzier dwiedzier dwiedzier dwiedzier dwiece idrac,
dości dwiedzier dwiedzier dwiedzier dwiedzier, idlacy wiedzier dości anoudziew ielegtet dwiedzier dwiedzie od., id ala blackę folgowing, nicht</sup> 

3) Sollte nun ingenbaft handlen nur wer mit beutlider jum Begriff gefteigerter Einsche handelt, soch er nich jum kettlichen handeln genügen und weber Miftet noch Leibenschaft ihr Miderfand ju leiften vermögen, so fonnte von einer Webrheit von einander verschiedener Angenben nicht die Rede-sein, alle Angend muße vielnehr fich in Beledung senes untedingten Missen auflösen, ohne baß Befampfung der sunteinigten Arziebe und Begehrungen als beson der Kichtung ber Tugend anguerkennen gewesen ware. Das ber beim Softrates se entschesen fich vie Einseit der Augend und in einer Weise sich ausspricht, die selbst ver Augend und in einer Weise sich ausspricht, die selbst pfato sicht anzueignen verwag. So berichtet Ansstotels au ausbrichtsich

ale Bebauptung bes G. ju faffen. Nicom. III, 6 augatres de tois ule to Boulgior 1' ayador legouas un elvas Boulgion 3 Botheville un dodas algovueros. Ib. 7. to de legen wis podeis their normois of d' dewr parag foire to per herdel to d' algoet zit. Eudem. 11, 7 p. 1223, b, 28 jeineras aga, ef το βουλόμενον και έχούσιον ταυτό, σχέψασθαι. κτλ. mobei que nachit Argumentationen bes Platonifden Cofrates berudfichtigt merden (3. B. Protag. p. 359 to firm elvas taurou edocon dungia ovan. vgl. p. 345. 352. 55. 58. Gorg: 460. 468. 509. Meno p. 77). Doch ertlart fich in abnlicher Beife Gofrates in ber Apologie (Plat. p. 26) dilor yap bie tar made, madroune ο γε άπων ποιώ, μ. bei Xenoph. Memorab, III, Q. 4 πάντας γάο οίμαι προαιρουμένους έχ των ενδεχομένως, - ά όν οίωνται ανμφορώτατα αύτοις είναι, ταύτα πράττειν, vgl. IV, 2, 20. IV, 6, 6 eldoras de a dei noieir plei rivas giecou beir un naieir rapra; 11. Dial, de fusto p. 375 exorreç de aundeig elain of argamas i axartes; axartes. - Diog. L. II, 31 Ελεγε δε και εν μόνον άγαθον είναι, την επιστήμην, και εν morov nandy, the duadiant and

a) Arist. Mag. Mor. I; 1 γενονικί οὐν αι ἀρεται πάσαι και αὐτον ἐν τῷ λογατικώ τῷς ὑψης μος ἱφ. σουμάνει οὐν αὐτῷ ἐπιστήμας ποιούντε τὰς ἀρετας ἀναιρεῖν τὸ ἄλογον μέφος τῷς ἡ ψηχὸς, τοῦτο ὅι ποιῶν ἀναιρεῖ και πάθος καὶ ἢὸς. .. μετά

und fo geben Ecnophon und Plato ju erfennen, erfierer indem er, wenn auch ohne miffenschaftliche Bestimmtheit, feinen Gofrates behaupten laft , Gerechtigfeit und alle übrige Engenb. fei Beicheit ), und Beicheit und Mafigung nicht verichieben von einander w); letterer fofern er in folden Dialogen; bie porzugemeife ber Darfiellung und Berherrlichung Cofratifcher Rebre und Lehrweise gewibmet finb, bie Ginheit und Untheils barfeit ber Tugeub und bag fie im Biffen beftehe, mit befonberm Rachbrud hervorhebt x).

4) Ber, aber bie Rraft, bes fittlichen Biffens fo hoch wie Cofrates fellte, mer überzeugt mar, wie er, es muffe, mo es in feinem vollen Lichte jum Bewußtfein gelange , alle Gemalt entgegengefetter finnlicher Affecte und Leibenschaften an burchbrechen im Ctanbe, unmittelbar in fittliden Sanblungen fich verwirflichen , tonnte von ber einen Geite ohnmoglich ichwanten gwifden bem Angenehmen ober Rutlichen und bem Guten, anbrerfeite folche Energie eben fo menig einem empirifden Wiffen beilegen. Auch unterfcheibet Gofrates felbit beim Tenophon auf bas bestimmtefte bloges Wohleraeben vom Moblverhalten ?), wenn gleich bie Uebergengung, bag nur n . undibid mid

ταύτα de Mhator dielkero την ψυχήν είς τε το κόγον έχον uni els re aloyor epois, uni anedwary enantou aperas noona nuovauc, a tree and one was in . . . . .

v) Memorab. III, 9, 5 (p) wgf. IV, 6, 2 ff. w) ib, III, 9, 4 (r).

x) Plat. Meno p. 88 sq. obxoby obto oh zara navtor sinely έστι το άνθοώπο τα μεν άλλα πάντα είς την τρυχήν άνηςrhadai, ra de the wurfe aving ete approprie, et ueller ayada einas. vgl. p. 72 ff. Protagor. p. 349 ff. 329. f. Rhein. DRuf. a. a. D. G. 137 ff.

y) Nenoph. Memor. III, 9, 14 έρομένου δέ τινος αὐτον, τί δοzola miro upariorov avool eneriferum elvai, anexpluaro, εύπραξίαν. Ερομένου δε πάλιν, εί και την εύτυγίαν έπιτήδευμα νομίζοι έίναι, πάν μέν ούν τούναντίον έγως έφη τύχην καὶ πράξιν ήγούμαι κτλ. vgl. II, 1, 19 f. IV, 2, 34 f.

lehteres Werth an fich habe, burch bie vom Ruben herge nommenen Meitve fur's Gute wiederum getrabt wich 2); bem wie febr auch bem Beifen fur's Ceten, nicht fur de Schale, daran liegen mußte, die Anfpruche bestelben, mit den stitlichet Anforderungen zu verschnen, wie haufg er sich versaulaßt sehen mechte, das Streben nach dem Auflichen auf Anterieb jum Guten. in Aufbruch zu nehmen, ohnmöglich fonnte ihm, wie es bei Lenophon den Schelle gewinnt, das Gute im Rühlichen ansgehr; weist er zu felbst der Glücseitet,

ern bus einentfinitelle, offen eine er

(m) In der Unterredung bes Cofrates mit bem Ariftippus, Memor. III, 8, beabfichtigt biefer forbiftifde Cofratifer bas Bugeftanbe nif ju erlangen , bag bas Gute immer nur relatio und bin und wieder auch ein Hebel fei. Donmöglich aber tonnte bie michtige Rrage fo fur; abgefertigt merben, wie es beim Zenophon gefchiebt, und ohnmöglich mit ber Erflarung bes Gofratel foliegen 3 alla ugr, Egy, elye couries me ; et te dyadon olda; & underos ayabby tour, out ofdu, ton, oute blouat - ohnmöglich G., nachdem er bas Schone und Gute einander gleichgefest, jum Solus bingufngen, 7 naren yag dyaba ubr nai naka tore, noos a av ev ter, nana de nai aloyoa, noos a ar xaxws. Denn wie mare Bohlverhalten (ednouela) bem Boblergebn (edrogia) entgegenguftellen , und jenes , mit Musfolug biefes, ale 3med ju feben, wenn ber Berth ber Sandmap lung wiederum burdaus abhangig murte vom Erfolg ? : Mugen-(bil :fdeinlich bat Zenophon uns bier bas Brudfind einer Unterres bung mitgetheilt und ben eigentlichen 3med bes Gofrates, ben Ariftipp ju überführen , bag bas Gute und Coone mit bem Mngenehmen und Dunliden nicht gufammenfallen fonne, auber ar alicht gelaffen. Ebenfo find bie angeblichen Schlugbeftimmungen in ber Unterredung mit bem Cuthodemus IV, 6, 8 70 ager aga xalor bors noos & ar i yofocuor - für Aufnirfungs puntte ju balten , vermittelft deren Gofrates von Annahmen ter Copbiften ju feiner, Lebre überleitete. Bie er babei perjubr , feben wir namentlich im Dlatonifden Protagoras, Lades (p. 199), Charmides u. Gorgias. pal- Rhein Duf. I G. 137 f.

CHURNY CON

wie fle gefaßt ju werben pflegte, nur unter ben relativen Butern eine Stelle an au). Auf bas Gebict relativer Guter aber tounte fich jenes unbebingte fittliche Biffen nicht befchranten. Bas ihm nun biefes unbebingte fitfliche Differ gemefen , baruber tonnen wir freilich bei Tenophon fanm bed ftimmte Unbeutungen finden, ber mas er barüber aus viele feicht halb erlofdener Erinnernug mitgetheilt, nicht bollig burchbrungen batte, wohl aber beim Dlato. Denit wie menia auch Protagoras und bie baran fich fnupfenben Dialogen wortgetreue Aufzeichnung Gofratifder Unterrebungen enthals ten, bas eigenthumlich Cofratifche, gefonbert von Platonis fchen Muss und Fortbilbungen, tritt in ihnen unverfentbar hervor und bewahrt fich als foldes burch Ariftoteles und felbft burch Renophone Bengniffe, 'Dag aber ein Mubliches und Edabliches, Luft und Unfuft abmeffendes Biffen, wie es ben Cophiften porichmeben mußte, wenn fie von Biffenichaft und Lehrbarteit ber Tugent rebeten, ein in fich nichtiges fei und bas mabre fittliche Biffen einem hoberen, aber ber Erfahrung binaustiegenben Gebiete angebore, wird in ienen Dialogen vernehmlich genug angebeutet, ebenfo bag biefes Biffen nicht funtiche Bahrnehmung, auch nicht richtige Borfiellung, fonbern unwanbelbare alle Bermechfelung ausschlies fenbe Ueberzeugung fei (2). I'm more bin bobis bulde

andrem Sinne ale bie Sophisen annehmen bby benen fich



aa) Xen. Memorth. 1V. 2. 34. undwerfen, êgn, a Zúsgatteg, druigytlogútetor dyndûr têra trê têdamonth. têp hi tre utrê, îppî, a Köbêdiga, fêi nippidyur dyndûr overtêdig, tê dî dir, ûpp ; trê têdamontair digi Copor îp i oddés, îpp, dirê i i ûp ûpo Gioquer utrê nibên şê logên û nibotur û dodirê, ut a îdlo tûr veloûtur. utrê.

bb) Plat. Protag. p. 361 εἰ μὲν γὰρ ἄἰλο τι ἡν ἡ ἐπιστήμη ἡ ἀρετή, ιδοπερ Ηρωπαγόρης ἐπεχείρει λέγειν, σάφιδς οὐκ ἄν ἡν διἰαπών νῦν δὲ εἰ φαγήσεται ἐπιστήμη ὄν . . Θπυμάσιον

bie Engend in blobe Kunfifertigleit auflöste. Lebre ber Tusgend thunte ihm vielmehr nur Anleitung fein, dad Onte alle, letten und einzig wabrhaften Zwee alles fich röllig ielbitbewusten Erredens durch Bertifcing in sich selber zu finden ech-

b) Wähnte benn aber der menschtiches Wissen sehr gering ausstigenes Softates so hobes Sinde und Sohuld schlechthiat ausschließendes Wissen selber erreicht zu haben und in Andreau ausschließendes Wissen selber erreicht zu haben nach in Andreau autregen, zu Können? Da wäre er mit: seiner Leiner übere in Wiederspruch gerathen und mit Recht zu beschafdigen gewosen nichts von der Solberkenuntiszu bestigen, dem Einzigen des er sich zu rühmen pfegter. Oder hielt er bleie Wissen der ein sachen wärtigung wir recht inne norden sollten, wie seen wartigung wir recht inne norden sollten, wie seen und nicht ig menschilden Wissen wie menschilden Einzigen und nicht der Andundslich die Amstelligteit der Artischen Ansorder rungen mit solcher Araft der Usberzungung hervorheben tonen. Bielmehr musste ihm diese Wissen das Ziel sein als,

n sty Co

Tomi brus μή didaxior de nik. Symp. 2, 12 obtos τούς γι θεωμένου, τάθε άντιλέξειν δια υθόμια ως ούχε παι ή άνθης δια θεκτόν, πιλ. τηλ. lb. Zena....

co) Plat Lach, p. 199 od hate. Leug's negl top abrub rip adrip kretrigur mit togetem nei sprzielem nei syropé aux tentiery. Leo de propo fice tax devur nei degeallem "hi dedale kretrige bette. Like dreds ei find nieem dyndige e nei nemo nei nierwi hirtere. Liveli nietwe dyndige e nie nemo nei nierwi hirtere. Liveli niedele nierwig der nie nierwig der in de Enteit. J. d. Diel-Chemila p. 105 % de (Sugredovi) jedig ein e allehe kretreguis kretrige der nie nierk, integr, int. p. 409. a Gew di di grown wier nie hir, yn 17. denalogiem yng de nie fio de deutse vine kretre, p. 17. denalogiem yng de nie fio deligiem wird nie dei processe de dedalower. Liveli nierwig (ald) mit de new 201 kal. Kondu krews 19. 6 fi.

dd) Das Sofrates ein über alle Erfahrungertenntniß binaubliegendes Biffen im Sinne hatte, bewahren bei von Ariftoteles

welches wir zwar in gegenwartigem Leben nicht vollig zu erreichen, bem wir zus aber mehr und miehr anzuncheren versmögen e. und welches auf jeber Sinfe ber Innaherung burchentsprechende Berfittlichung bes Lebenis sich bewahre.

6) Forschte nun auch Softrates, vor Allem auf Belebung bei innerften Grundes ber Sittlichkeit gerichte, wach Lugenbeit, micht wie und woraus sie entstehe //), — sur sie bad Gemuth ber Menschen zu gewinnen, die jener Erlentniss entsegenschenden hemmungen zu beseitigen, ihre Reime zu pffegen, mußte er ber Lehrer menschlicher Weisheit nothwendigt sich angelegen sein laffen.

So findem wie ihn beim auch bei Plato wie bei Tenephon beischach in der Nachweisung begriffen, wie der Augendhaftel allein alle Prifipungen biefed Lebens zu hoften im Stande, in ihm glactich sein tonne ged und der Liebe ver Gietzer vorst.

ee) Χεπορό. Memor. iV, 6, 7 δ άρα ἐπίσταται Εκαστος, τοῦτο καὶ σοαός ἐστιν.

f) Arist. Eth. Eudem. I, 5 (q) διόπες έξήτει τι έστιν άρετή, άλλ'
 οὐ πῶς γίνεται καὶ ἐχ τίνων.

fichert al.) boberer Glidfeligteit im gutfinftigen Leben giverfichtlich eitigegen gebe ib., ber Zugendhafte feiner felber machieig, der Balterige und Begierben berr, und als folder michig und eithaltsam ich ber mahren und bauernben Freudigfeit theilhaft fei, im Bewußfein felber in ber Bollfommenheit forts guscherieten und Intren babei forberlich gu fein Ib.) ber Um-

tian, 312. X, p. 613 atrus dan indiantion nich toö dimidu dirdos, tär i bi utrig physica tär is dir rödus; f tius üldus san donodormu namin, dir voörig namin eis gindud ni tikkeröges ξώντι f nul diroduröyri. vgl. Xenoph. Memor. II, 1 17 agr. 17, 8, 6.

h) Theset. p. 128. Ger, p. 522 sqq. 527, de Rep. X. p. 613 (gg) οθ για όξι τινί γε θεών ποτι δημείεται δε τον προθυμείοθηι εθλαιώς γίγγκοθια καί επιτρέων δευλαγι τε δουν δυγατών δινθωτώς όμως τος δυμουδύθαι θεφ. τgl. Χεπορίι. Μεποταίν. III. 9, 15.

(i) Plat. Placelo p. 107 εί μλη γάς ήν δ δώνατος τοῦ παντός δπαλλαγά, ξομαιος ἀν ὴν τοις αποτίς όποθανοῦσε τοῦ τε σώματος ἐκα ἀπελλάγους και τές αιδιόν απολαγοι μετά τῆς ἐκτόν καταρ μετά τῆς κατόν απολαγοι και της αποτίς απολαγοι και καταρικά το είναι αὐτη ἀλλη ἀποφογή κακών οδό ἀνατος ἀπολαγοι πλών τοῦ ὡς βελίστην τε καὶ φουνιστάτης γένδε όποι καλ το βιά θερ. Χρ. 617.

λλ. Plat. Gorg. p. 491 πως έαντοῦ ἄρχοντα λέγεις; — οἰδίν ποιχάον, ἀλλ' ῶστις οἱ πολλόι, σόψορον όγια καὶ έγχοτη απότον έαντοῦ, τοῦν όρους καὶ ἐπεθυμιών ἄρχοντα τῶν ἐν ἐαντοῦ. Τοῦν όρους καὶ ἐπεθυμιών ἄρχοντα τῶν ἐν ἐαντοῦ. p. 506 καὶ ἐνχὸ ἄρα κόσμον ἐχονσα τῶν ἐαντοῦς ἀμείνων τῆς ἀποσμήτου κτὶ. Χεπορὸ, Μεποκι, 1,5, 3 ὁ ἀπρατιώς της κ. «παπούργον με τῶν ἐπεθ ἀξι πλό καπους γότερος, εἰγε απονούγοταϊον ἐστι μὲ μένον τὸν οἰνον τὸν ἐπτοτοῦ φθείρειν, ἀλλά καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν, 11, 1, 5 οὐποῦν ἀστιὰ σοι απόχων ἐρια ἐντομότης ταῦτα πάθχων τοἱς ἀφρονιστάτοις τῶν Φηρίων; κτὶ. ib. 20 αἰ δὲ διά παρτεριας ἐπεμελειαι των καλών τε κάγκοδων ἔργων ἔξευνείσδαι ποιούδων, κτὶ.

Xénoph. Memor. 1, 6, 9 οξει ούν από πάντων τούτων τοσαύτην ήδουην είναι, όσην από τοῦ έαυτόν τε ήγεισθαι βελτίω γίγνεσθαι καὶ φίλους αμείνους κιάσθαι; IV: 8, 6 άριστα

mäßige und Unenthalifame dagegen zu jedem Ledenidderuse uns etauglich, der Stave seiner in's Unendliche anwachseben über mid dem barum einem und und ich und erfecte Kas Wasser zu schieden der in ein durchichdereted Kas Wasser zu schöderet verdammt fei m.). In ihnsicher Weise von der Volligkeit unterflichen zu haben fcheint von, da, daß sie ihren Lohn in sich selben zu haben schieden der Bestehung der Bestehung der Bestehung der Gereit geft geft, den ficher trage pp) und Ungerechtigkeit, gleichwei Ununkfigfeit, innere Zernitung der Cecle qqp), den sichen durch die natürliche Ordnung der Beinge darun gefrührliche Errafen nicht entgelte pro), dahre

μέν γάο οίμαι ζήν τους άφιστα ξαιμελομένους του ώς βελνίστους γίγνεσθαι, ήδιστα θε τους μάλιστα αίσθανομένους δτο βελτίους γίγνονται.

mm) Xenoph. Occon. 1, 18 sqq. Memorab. I, 5., IV, 5. II, 1.

nn) Plat. Gorg. p. 493 (f. §. LXXXII, 1) το δε εδουνον δρα λέγει, ός ξην ό ποξε ξεμ λέγου, την ψυχήν εδικατ την δε ψαχήν ποσείνο διάμπους την του πογέων ός τασημένην, δια
οδ δευκμένην στέγειν δε διάστιαν τε πεὶ λέγον, τοῦν δειικακας μέν δετιν όπό τι άτοπα, δηλοϊ μέν δεγό βοθλομαί σοι
μότεξάμενος, δέν πος εδις τ' δε, πείπαι μεταθέσδει και άντλ
τοῦ ἀπλέστος καὶ ἀπλάστος Ρέρντος βου τὸν κουμίως καὶ
τοῖς ἀεὶ παρούσων Ικανώς καὶ Εξαιχαθέντως Εχοντα βιον δέλ
σθει καὶ. 15ξ. de Rep. 13, p. 507.14η - Χοπορίη. δγαμ 4, 37.

οο) Plat. Gorg, p. 507 καὶ μέγ δ γε σώροψε τὰ προσέκοντα πράττα θε ναὶ περί θεοίς καὶ περί δερίστος ε΄. καὶ μέγ περί μέν θεθρώπους τὰ προσέκοντα πράτιων θέαις ἐν πράττα, περί δε θεοίς δεια. Χεποβά, Μεπου. Υλ. 6, δ οἱ δρα τὰ περί τοὺ δεθρώπους τὰ υμια εἰδότες τὰ δέκαια οἶτες ποιοοῦτι. . . καὶ δέκαιο έται. 1b. 4 δ δρα τὰ περί τοὺς θεούς νόμιμα εἰδότος δροδά δη ψίτε θεσθρές οἰσμόνος εξε.

pp) Xenoph. Memor. IV, 4, 16 sqq. III, 9, 11. vgl. 21nm. gg.

qq) Plat. Gorg. p. 479 .. δοφ άθλιώτερον έστι μη ύγιοῦς σώματος μη ύγιεῖ ηνοχή συνοικείν, άλλὰ σαθοῦ καὶ ἀδίκω καὶ ἀνοσίω. de Rep. IV, p. 444.

rr) Plat. Gorg. p. 469 μέγιστον των κακών τυγχάνει ον το άδι-

nicht nur Unrecht leiben beffer fel benn Unrecht ihnn, fonbern beffer auch Strafe erleiben als Bufie für begangenes Uprecht, benn ungefraft und bamit ungbeffgert bavom fom men as). Weshalb er auch Feinben Unrecht gunftigen verbet und nur Abmehr ber von ihnen angeschgten Unbill eber Wiebervergeltung zugelassen gu haben fcheint 40.

A Google

<sup>(1)</sup> Plat. Gorg. p. 472 πατά δέ γε την ξεύν δόξαν . δ εδιπών (1) τα και δ εδικορ πάντως μέν εδικος , εδιλιώτερος μέντοι ξεύν (2) το δίσου μοβ το τονχέτος τεκιορίας εδικών, π.λ. p. 477 πατίας είχα ψεχής επαλλέττεται δ είχον διοδούς καλ. p. 478 παιογονήζει γέα που και δικειοτέρους ποιεί και Ιατικα γέγνα-

Plat, de Rep. I p. 534 rous adlzous Tou. Sizmon Blanter, BOMI rove de dinalous divelety . . . mollote dom' . Evubigeras. der Ecor Bequagrizade tar de Dominur, Cleanor elver tous ute thrus aftious Blanter ; nornooi yae abtois eldi trois & Erdoove ingeleiv. dyadol yaq. p. 335 dydownous de . .. ni obra y ouer plantouerous els tor desounelar dettor xelous ylγνεσθαι; ... οθα άρα του δικαίου βλάπτειν Εργον .. ούτε φ λον ουτ' αλλον οδθένα, πελ. Crito p. 49 ουτ' άρα ανταθι-אולי לפני סטוב צמצמק חסובני סטלבים פושלם משלים של מי סונסטי πάσχη ὑπ' αὐτών. Dagegen Xenoph. Memor. II, 6, 35 . . Eyrwas ardoos doeine eiras vinar rous per allows en not-1 ούντα, τους δε έχθρους κακώς. vgl. II, 2, 2, 3. III, 9, 8. Diefe Zenophontifchen Angaben mit jenen Platonifchen gu vereinigen , untericeidet Meiners Beich. b. 2B. II G. 456 zazwe noieir, Leibes gufugen, von Blanreir, beicabigen. Bu genus genderer Musgleichung muffen wir aber auch bier wieberum vorausfeben , Zenophon babe bie weitere Entwidelung und fernere Determination einer Gofratifden Behauptung außer Mcht gelaffen, find jeboch darum nicht berechtigt angunebmen, Gofrates babe Feindesliebe in bem lauteren Ginn bes Evangeliums gelebrt ; vgl. Arist. Rhet. II, 23 zal dio Donp. obn con Badifeir ώς 'Αρχελαον. έβριν γάρ έφη είναι το μη δύνασθαι άμύ-

Die ihm baber einerfeite Angent (6) und wahres Wiffen ein und baffelbe war, so nicht minder Angelo war, war, be nicht midde Angelo Andelse Bliefe feifgetet (a. 28), mithin auch Wiffen und Chiefelgfeit (c). Angend, Wiffen und Glüdfeligfeit waren ihm drei verschiedene Antfassungeweisen ein und bereseben vollembeten Vermunfte häufgelt und; Maßigkeit oder Enthaltsamtelt und Gerechtigketet ober verschiedene Seiten ein und beriefden untheilbaren Angend, in ihrem zwiefachen Berhaltniffe, auf dos Gubjett seiber und auf Andre Geogen; woogen er Gonderung einer beleben und betämpfenden Angendrichtung nicht anertennen wollte, sofern der belebenden Araft des firtlichen Wiffens Befännpfung toberstrebender stanflicher Begehrungen nicht erst sollte hinzufonmen dirfere.

Wie Sofrates biese seine Grundüberzeugungen nach ben verschiedenen Stussen ber Bildung und Erkentniss, auf denen seine Freunds fich fanden, verschieden undestührte. »), wie er querft die Annahme, daß Lust oder Eigennuß Bestimmungsgründe unsere hand das Sennsteien undeiniger, durch teine sinnliche Artebsedern bestimmter sittlicher Ansorderungen nach und nach desette, ihre Berwirflichung als die notwendige Bedingung innerer Befriedigung und Gludseligteit nach wiese, und endlich git der Uederzeugung von der Gewalt des nubedingten stitlichen Wissend binkeitete, vermögen wir zwar nicht hinzeichend im Einzelnen und zu veranschanlichen, da die Sofratischen Unteredungen bei Tenephon setzen über die Sofratischen Unteredungen bei Tenephon setzen über die

pasdas ouolws es nadorta woneg nat xaxws. f. Ritter's Geich. II S. 35.

uu) Arist. Eth. Nicom. I, 9 τοις μέν γάρ άρετή, τοις δέ φρόνησις, άλλοις δέ σοφία τις είναι δοχεί (ή εὐδαιμονία).

ry) Cie: de Orat. I, 47 nam ut Soerstem illum solitum ajunt dieere, perfectum sibi opus ease, si qui satis easet concitatus cohortatione sua ad studium cognoscendae percipiendaeque virtuuis . . . sic ego etc.

erften Einregungen hinausgehn und auch biefe burch bie Linfigfung eines ausschließtich prattifchen Sinner resteurt weren, bei Plato bagegen großentheis in berjenigen Entwickelung hervortreten, bie ihnen burch. ben befruchtenben Gests biefes großen Sofraiters zu Theil geworben ift, — im allogemeinen aber feben wir beutlich wie lebenbig er von seinen Grundgebanken burchbrungen war, wie er ihn festjuhalten, zu weranschausschlichen und zu gliebern worde.

XC. Das Gemeinsame bes Biffens aber aus ben concreten Thatfachen Des Bewußtseins gu entwickeln, bebiente fid Gofrates ber Induction, es abzugrengen und ale Allgemeines und Beftimmtes im Bewußtfein feffauftellen, ber Definizion, obne jedoch baffelbe als Stee que hopoftafiren. Muf biefe Beife legte er ben Grund gut aller fpateren Dialettit und Logif, obgleich er mehr burch Die ihm eigenthumliche mit feiner Gronie gepaarte Runft bes Dialogs bie Methoden ber Induction und ber Des finizion übte, als burch wiffenfchaftlich beftimmte Res geln und Formen bagu anwied. Das allgemeinafiltige Biffen endlicher Geifter, welches gunachft burch Beles bung mabrer Gelbsterkenntniß entwidelt merben follte, fcheint er auf ihre Begiehung gu bem allmaltenben Belt: geift gurudgeführt gu baben, ben er ale Urbeber und Erhalter ber sittlichen wie ber naturlichen Beltorbnung burch teleologifd ethifche Betrachtungen nadzuweisen bemubt war. Dem Gofrates geboren außerbem mabr: Scheinlich bie Grundlinien ber Beweisführung bes Plato für die Unfterblichfeit ber Geele, wie feiner Lehre von ber Liebe und vom Staate.

1) Benn Gofrates Die Heberzeugung begte , bag mahres Biffen fittliches Berhalten gur unmittelbaren Rolge haben und im Stande fein muffe jede Gewalt wiberftrebenber Bes gierben und Leibenfchaften gu überminben , fo tounte er an ber Möglichkeit eines Biffens, wenigstens in Bezug auf bas Sittliche, ohnmöglich zweifeln; und fein Musfpruch, barum fei er von bem Gotte fur meifer ale Unbre gehalten, bag er nicht mahne zu wiffen, mas er nicht wiffe (LXXXVII, ss), fann teinen Zweifel an ber Moglichfeit bes Biffens einschlies Ben, fest vielmehr bie lleberzeugung voraus, bag bas Wiffen vom Richtwiffen fich fchlechthin fonbern laffe a); jumal Gofrates bie Philosophie ale ben ihm bon ben Gottern anges micfenen Rebeneberuf betrachtete, und ihm fein Leben junt Opfer zu bringen bereit mar. In ber That lagt fich auch mit überwiegenber Bahricheinlichfeit Plato's Unterfcheibung richtiger Borftellung vom Biffen auf ben Gofrates gurudfuhren (f. por. S, I und folg. Unmert.). Aber Gofrates mußte auch barauf bebacht fein bie Entwidelungemeifen bes Biffens auszumitteln . und unverwerflich ift bas Benauif bes Ariftos teles b: zweierlei tonne man mit Recht bem Gofrates beis

a) Plat. Meno p. 86 και τὰ μέν γε άλλα-οὐκ ὰν πάνυ ὑπλο τοῦ λόγου ἀνοχοροπάμη» ὅτι ở σίδιμονο ἀνεί ζετεν ἢ μή τις αἰδε, βιλείους ἀν εξιαν κά πόσκικότεροι καὶ ξετεν ἀργοὶ ἢ ὰ ἐ οἰδιμόλα, ἄ μὴ ἐπιστάμελα, μηθὶ δυνατόν είναι ἐφεθν μήθὶ ἀκὰ ζετείν, περὶ τούτου πάνν ἀν ἀκαμαχόμεν, εἰ οἰδς τε εξεγ, καὶ λόγο καὶ ἐγορο. Էδι. ஹαπαπιά Εστεπήφε Denturitigistien ⑤. 30 ff. ⑥βρίεταπαψε τ. α. D. ⑤. 45.

b) Arist. Metaph. 31, 4 δύο γείρ εξετικ ὅ τος ἐν ἀποδείς Σωνχαίτε δικαίως, τούς τ' ἐπεκτικοῦς ἰόγους καὶ τὸ δρέξεσθαι καθόλου· ταθτα γέιρ ἐπιν ἄμφω παρὶ ἀχγὰν ἐπιντήμιρς, εξεπλ. είπαδ τοτέετ: Σωκράτους ὁῦ περὶ τὰς ἐβκικὰ ἀρετὰς πραγματευσμένου καὶ περὶ τούτων δρέξεσθαι καθόλοι ἐντοινος πρώτου . . ἐκείνος εὐλόγως ἐξέρτει τὸ τὶ ἐστων απλλογέζεσθαι γιὰς ἐξέρτει, ἀχγὰ ὁῦ τών, συλλογεμών τὸ τὶ ἐστων, το τὰ, δ΄ «, σωράτους ὁῦ περὶ μὸν τὰ ἐβκικὰ πραγματίστης τὰ ἐβκικὰ πραγματίστης τὰ ἐβκικὰ πραγματίστης το τὰ ἐρεικὰ πραγματίστης τὰ ἐρεικὰ πραγματίστης το τὰ ἐρεικὰ πραγματίστης τὰ ἐρεικὰ πραγματίστης τὰ τὰ ἐρεικὰ πραγματίστης τὰ ἐρεικὰ πραγματίστης τὰ ἐρεικὰ πραγματίστης τὰ ἐρεικὰ πραγματίστης τὰ ἐρεικὰ τὰ ἐρεικὰ ἐρεικὰ

tegen, die indicterischen Bestimmungen und die allgemeines Destinizionen; derselbe habe auch juerst allgemeine Bestimmungen oder Desinizionen von den ethischen Lugenden aufgestellt, und überhaust zuerst Bestimmung der Westende aufgestellt, und überhaust zuerst Bestimmung der Westelligteit der Desinizion für die Wissenstäußen werden. Die Wississeit der Induction für die Gostratische Democksäusung beken auch Eleed und Anintissa server ob, sowie Louophon od die Gostratischen Utdungen in der Wegrissbestimmung und die inductorische Alustellung auf amerkauste Erindvilge.

revoglow, stol dt zię thie giotose oddie, bi patra tolicos tolicos, stolicos talendostros talendostros talendostros talendostros stolicos, stolico

- c) Cic, Topic. 10 hace ex pluribus perreniens quo vult, appellatur inductio, quae gracee ἐπαγωγὴ nominatur; qua plurimum ect usus in sermonibus Socrates. — Quintil, Instit. orat. V, 11.
- d) Xenoph. Memor. IV, 6, 1 of; di na dialextrantéques èvolution, πειράσημαι και τότο λέρειν. Σ. γιὰς τοὺς μὸς τὰ Επανου τὰς τὰν δυτιων. Ενέμειλε πεὶ τοῖς ἀλλωρις ἀν ἐξεργείοθαι ἀνομοθαι... ἀν Ἐνεκα αποπιών αὐν τοῖς αλλωρις ἀν ἔξεργείοθαι ἀνομοθαι... ἀν Ἐνεκα αποπιών αὐν τοῖς συνροίες τὶ Επαντου ἐξει τῶν ἐντων, οὐθαιπίστα ἔξερς καλ. ib. 13 εἰ di τις αἰντὰ περά του ἀντιλέγοι μυβω ἔχων σαφλε λέγιων... εἰπ τὴν ὅποθοεῶν πεινέγεν ἀν πάνεια τὰν λόγον ὁ ἀδια πος, καλ. Plato de Rep. X. p. 309 βούλει οὐν ἐνοδυθα ἀξεδιμέδα ἐπισποιώντες, ἐκ τῆς εἰποθαίες μεδάθους ἐδθος γιὰ στί τὰν ἔνεπονον ἐλίδους τόξεοθαι περάξουμεν. πλευθαί και ἐνεκον ἐνοδυθα καὶ τοῦ ἐνεκον ἐνεκον ἐνοδυθα καὶ ξεδιμέδα τὰ πρόδι ἀν ἐνεκον ἐνεκον ἐνοδυθα τοῦς ἐνοδυθα ἐνεκον ἐνοδυθα καὶ ἐνεκον ἐνοδυθα καὶ τοῦς ἐνοδυθα ἐνοδυθα ἐνοδυθα ἐνεκον ἐνεκον ἐνοδυθα ἐνεκον ἐνεκον ἐνοδυθα ἐνεκον ἐνε

2) Der Induction bediente sich Sofrates, indem er nichte ale en Untersichung bemiehet. Im den Grunde fegte wod am allgameinsten gleichung bemiehet. Im der Desmiehe fegte wod am allgameinsten gigegeben wards 3): der Desmission, um das durch Induction der und Desmission waren, wie dem Plato, de auch dem Arifoteles und Späteren, die Grundlage alles wissenschaftlichen Werfahrens h. Doch sielt Sofrates nach dem Zengnis des Arifoteles in die Begriffe noch nicht, wie Plato, für adreumdere, sie fich gleichende Wessenschaftlichen, gegen welches Zengnis des Arisotles

a) Neuoph. Memor, 1, 2, 37 dikā rūvoti rot as āntģesotus, togu (6 Kortsec), bētajas, ūš, των συντίων και τῶν τεκτόρων και τῶν τεκτορία του θαθαλεί τις τῶν Σωκράτους ἀπολευ λόγων, αναιτεν ἀν πάνν γελοῖα τὸ πρώτον καὶ. 1b, Heind, Parm. p. 130 οὐταν του ἀπετάμεπτα εμλοπογία ωξε τὰ καιτάμετα τος και τος τῶν ξεκτόρων τος το ἀπολευ το πρώτον τὰι τος το καιτάμετα και τιμέν δίζουν, ὅτα οὐδεν αὐτών (ἄ καὶ γελοῖα δύξενεν ἄν τὸνω) ἐτιμάσους.

f) Ariat, Rhetor. II, 20 etal & al ποιναλ πίστεις δύο τῷ γίνει, παράθεγμα και ἐνθύμημα... διοιον γὰς ἔπαγωγῆ τὸ παράθεγμα γὰ ἔπαγωγῆ ἀχός... τοῦτοι ở Ϝν μὰ πάραλὴ ἔν δὲ λόγοι... παραβολὴ δὲ τὰ Σωκρατικά, οἶον εἴ τις ἐξογοι ὅτι οὖ δεῖ κληφωτούς ἄρχειν κτλ. υgl. Χεπορh. Memorab. 1, 2, 9.

g) Χεα. Μεπ. ΙΥ, 6, 15 δπότε δὲ αὐτός τε τῷ λόγῳ διεξίοι, διὰ τόν μάλιστα ὁμολογουμένων ἐπορεύειο, νομίζων ταύτην τὴν ἀσφάλειων είναι λόγου. τοιγαρούν πολύ μάλιστα ὧν ἐγω οίδα, δτε λέγοι, τοὺς ἀπούοντας ὁμολογούντας παρεξίχεν. Plat. Μεπο p. 85 συγχώρχουν εξ ὑπούετως αὐτό σκοπείοδαι, κτλ.

<sup>4)</sup> G. m. Grundl. a. a. D. G. 144 ff.

Arist Metaph. M., 4 (b) ἀλλ' ὁ μὲν Σ. τὰ καθόλου οὐ χωροιστὰ ἐποίει οὐθὲ τους ὁρισμούς. οἱ ở ἐχώρισαν, καὶ τὰ τοιαύτα τών ὄγιων ἰδέας προσηγόρευσαν. υgί. A, 6 (b).

entgegengesette Behauptung k) nicht in Betracht tommen.

3) Weitere wissenschaftliche Erbeterungen über diese bein Bibungesomme ber Ertengniss werben dem Softrates nicht beigetat, und beir wahrscheinfich war seine Kinus sie anzuwenden ohnzleich weiter vorgerudt als seine Knus sie Bei Kenopson I, wie dei Plato in den vorzugeweise Softweisen, sieden wir sie vor Allem bestiedet, in Bezig auf alle einzelne Regungen seines Innern, selbst in der Wittengesphärt des böhrens bildenden Triebes mi, sich selbst in der Wittengesphärt des böhrens bildenden Triebes mi, sich selbst der Gesimwissen den dem Wahnlun verwandten Mahn des Scheinwissen den der und bandeln und gut richtiger Stifferen find und Littigen Stifferen bei bei und handeln zu leiten. Der Zweisfel den men was sich und handeln zu leiten. Der Zweisfel wen was sich und verechtigt als Uberzeugung sest gestellt, war

k) ap. Euseb, Praep. Ev. XI, 3.

<sup>1)</sup> Xenogh. Memor. IV, 5, 42 ξοφ - de xel το διαλέγεσθοι δυσμασθόνα έτε τοῦ συνόστας χουή βουλέσσθοι, διαλέγοντας χατά γέγη τὰ πράγματα, σδίν σῶν πειρασθοί δτι μέλοτα πόζε τοῦτο δευτίον δευμον πειρασθού το κεί τοῦτο μέλοτα πόχε τοῦτο δευτίον δευμον πειρασθού το καὶ τόγισος μέλοτα καμιλείτοθαν - έτα τοῦτο, τὰς γέγισον καὶ δυγμανικατάτούς καὶ διαλεκτικού τους. Βρί. διε [δθιυτεία] in utprunglidger Beţimmtρεί mietergegebenn δρίγείε Θου fratiβόν Εριπίβοπο, δ. IV, δ. Βεὶ Plato im Meno p. 75. [εξξ Εσδτ. διαλεκτικότερον διακοβουσθοί δετα δριετικώς und δεγουστικούς entlacen.

n) Xenoph. Memor. III, 9, 6 u. a. St. Anm. d 3. vorig. f.

ο) Plat. Cratyl, p. 428 το γάς ξεαπατάσθαι αυτόν δφ' αύτοῦ πάντων χαλεπώτατον. τgl. Gorg.

chm nothveubiger Durchgangepauft p), felbitthätiges Suchen, im Ergenfus gegen blogt lebertlieferung, bie nothvendig Bedingung der Entwickelung vahrer Erfenntuss ph. bie lebem bige Wechsenung von Schaftle gerinneite Agem »). Des Nichmissen ausgesponnene Rebe, ihre geeignetste Korm »). Des Nichmissen des midberfuben, Zweifel umb schließthätiges Fortschen bervorgunufen, darauf war zu untächt seine Ironie gerichtet »), die daher balt, das verletung Attriffer Urdanität, als beigenden Spott ges gen die Bosmilisseit und Ammasang der Sophissen und Ironiers vorm die Inregung und Sporn für jugendliche vorm die Burchung und Sporn für jugendliche für gerichten Geschen und Ammasang und Sporn für jugendliche für gerichten und Rechauftungen a), bat als heitere fung über Annahmen und Behauptungen a), bat als heitere

p) Platon. Men. p. 80 & Σ. ξπουσν μὲν ἔγωγε πρὶν καὶ συγγεγείσαι σοι, δει ὰὐ οὐδεν ἄλλο ἢ αὐτός τε ἀπορείς καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖς ἀπορείν ... ὁμοιότατος τὸ τε εἰδος καὶ τὰλλα ταὐτι τῷ πλατεία γάργη τῷ βαλατεία. κλλ. 104. p. 84 ἀπορείν ...

ταυτη τη πλατεία ναρχή τη δαλατιία, κελ. υσι. p. 84 απορείν ούν αυτόν ποιήσαντες και ναρχάν . . , προύργου γούν τι πεποιήκαμεν.

β) Blat Men. p. 81 die γδο τζε φόσεως άπάσες συγγενοῦς οδσης πεὶ μεμαθηπείδει τζε ψυγξε άπαντα, οιδόν παιλέτε θν μόγου θυπρεγοδέντα, δι δή μάδησεν παίοδουν σύνδραπου, τάλλα πάντα αὐτὸν ἀνευρείν, δάν τις ἀνδησίος ¾ παὶ μὴ ἀποκάμεγη ζετών.

<sup>»)</sup> Plat Protag p. 329 . el di kaunhouid rund in (rün dessergidene), diane pinilia editor koosun olir danoquadotta editor liquodon, dill' tür ree und opungdor lengandon i rundu editorium, diane in unitata ukayiren sungdor kert uni dinometrie, mil "ell Googs, » doll, de Rep. 1 p. 348.

Xenoph. Memor. i, 2, 32 sqq. Plat. Gorg. p. 489 sqq. de Rep. I p. 344 sqq.;

e) Plat. Euthyphr. p. 5. Protag. p. 328 u. a. a. St. — Menex. p. 235 del σύ προσπαίζεις, & Σ, τούς έγτορας xel. vergi. Cic. de Orat. III, 19.

<sup>7</sup> Plat. Charmid. p. 156 sqq., Lysis p. 207. sqq. Theaetet. p. 148 sqq. Xen. Memor. III, 5, 24 od λαιδιάνεις με, ω Σ.,

Barge ernfer Untersingungen v) bervortritt. Das Eigenthamilichte ber Bestrebungen bes Gefrates aber in allen biefen verichiebenen Beziehungen bezeichnet bie haufig wiederholte Berficherung, feine Kunft fei bie einer geiftigen Geburtebalfe.

4) Anf's lebenbigfte überzeigt, bag ein Biffen im unbebingte fittliche Anforderungen und Werthefilimungen in unabweisbarer Eviden zu berjenigen Bestimmtheit des Bevonftieins erhoben werden fonne und folle, die ihm Caufalität verleihe, ferner, daß jedes Wiffen als Product der Selbstiblitigieit nur traft verfelben und zwar fo sich entwicken lasse, daß es einerseits durch Induction in den einzelnen baburch bedingten Thatfachen als Grund veriften undgewiesen, an-

έφη (6 Hogadie), δει οὐδ οἰδητείς με τούταν ἐτιμιἐἐἐτοθωι καῦτα λέγεις, ἀΠ' ἐγχειοῦν με διοῦσειεν, δει τὸν μάλοντα τος τοιτένης τοὐταν ἐπαίταν ἐτιμιἐιέσοι ἀξι εττηί. Ill, δ. IV, 2, 39. Cic, Brat, 55 ego . ironiam illam, quam in Socrate dieunt ĥuise, qua illa in Platonia et Xucaphonia et Accehiuls libris utitur, facetam et elegantem puto. Est enim et minime inepti hominia et eiuadem etiam facetti; eum de aspientia discoptetur, hanc sibi ipsum defrahere, cii tribure illudentein', qui cam sibi arrogant: ut apad Platonem Sorates in caelum effert laudibus Protagoram, Hippiam, Prodicum; Gorgium, ceteros; se autem omnium rerum inselum fingit et ruden: decet hoc nescio quomodo illum. egi Acad. Q. IV, 5.

v) § 9. Pitt. Sympos. p. 198 sqq. Cic. de Orat, II., 67 Urbana etlane distinuițito est, cum alid alicuntur ac sentias ... cum toto genere orationis severe ludas, cum aliter sentias ac luguare ... sed ... Socratem orinor în hac ironis distimulantiaque longe lepore et humanitate omnibus praetitiasc. Xenoph, Memor. I, 3, 8 vosatira păv neel rovinui fante, pi que oncodicuv. Cic. de Offic. I, 30 de Graccia actem delecen et facclum festivique sermonia staque în omni oratione simulatorem, quem etgave Gracci nominarunt, Socratem accepinus. vgl.-J. C. Badon Ghilhon de Socratis ironia. p. 124 x 125 u. f. m.

brerfeits in feiner Reinheit und Allgemeinheit burch Definis gion firirt werbe, fonnte Gofrates, ber Apoftel bes Richts miffens , Die Moglichfeit und Birflichfeit bes Biffens weber in Bezug auf feine Form noch feinen Inhalt in Abrebe ftels Ien, vielmehr nur gu erfennen geben wollen, bag aus bein Bewußtfein bes Richtwiffens bas Biffen fich entwideln unb ber menfcliche Beift bas Biffen in feiner Bollftanbigfeit als fich gegenseitig bedingend gu faffen nicht vermoge. Daber benn bie Behauptung, nur bie Gottheit fei weise und bie menfche liche Beidheit wenig ober nichts werth verglichen mit ber gottlichen w), b. h. nur ber gottliche Beift vermoge bas Biffen in feiner fich gegenfeitig bedingenben organifchen MU heit in fich gu begreifen , ber menfchliche nur ftudweise , ohne Continuitat es aufzufaffen. Gofern ber menfchliche Beift aber am Biffen Theil habe, fofern auch am gottlichen Beifte: baß Gofrated fo gelehrt habe ; fcheint aus feiner Behanptung git erhellen, in ber Gelbsterfenntnif ergreife bie Geele auch ein Bottliches in fich x). Go wie er baber Anerkennung ber fitt. lichen Unforderungen und gugleich bes Gottlichen auf Gelbfis erforidung gurudführte, fo betrachtete er auch lebenbigen

φ) Plat. Apol. p. 23 το δί κυνθυνείει . τῷ ὅντι ὁ ὅνις σος ὁς είναι, καὶ ἐν τῷ χοραμῷ τοῦτρ ιοῦτο ἐίγειν, ὅτι ἡ ἀνθρωπένη σος ἐέλλησε τινος ἐίτα ἐεῖ καὶ ὁνίδιος καὶ. Φιλ. Μεποτ. Ι, 1, 8 καὶ δὲ μέγιστα τών ἐν τούτοις ἐφη τους θεούς ἐνωτοῖς καταλείατοθαι, ὧν οὐδεν δήλον είναι τοῦς ἀν-θρώπος.

b) Plat. Phiedr. p. 230 σκοπιο οδ ταύτα ἀλ' ἐμαυτός, εξε το Θηρίου ἀν τυγχένο Ιυφώνος πολυπλοπότερου και μαλλεν έπετθυμμένος εξε έμφε εξετάτος τε καὶ ἐπλούστερου ζώνε, Θείος τύνος καὶ ἀτύφου μοθρας φύσει μετέχου. de Legs. Χρ. 899 δτο μέν έγετ θεούς, συγγόνειά τις Ισως σε θεία πρός τὸ δύμφυνο όχει τιμόν καὶ ἐναβετε εξεπα. Χεσ. Μεποτελ. IV, 3, 14 κλλό μέν καὶ ἀνθφάπου γε ὑγις, ἢ εἰκες τι καὶ ἀλλο τών ἀνθφαπίνη, τοῦ θείου μετέχει.

Glauben an bie Gotthet find an ben Beiftand, ben sie ber unzusänglichen Kraft bes sittlich firebenben Menjchen gewähre, und an ihre Offenbarung, die äußere burch Orackel, wie bie innere durch Eingebung, 29, als nothwenbige Erganzung und Ertige bes sittlichen Bewußtseins. Bor Allem suchte er bar her bie mit ihm umgingen iber bie Götter zu belehent 3), indem er theils als Grund best linglaubend die Annahme bekampfee, baß nur bem sinntlich Mahrnelmbaren Mittlichkeit justomme and, theils auf angedorenen. Clauben bb) und auf

z) Xcn. Memor. IV, 3, 2 ποώτον μέν δη περί θεούς επειράτο σώφρονας ποιείν τούς συνόντας. άλλοι μέν ούν αὐτο πρός άλλους οῦτως ὁμιλοῦντι παραγενόμενοι διηγοῦντο, έγώ δε πτλ.

aa) Xeoph. Mem. IV, 3, 14 'εντόι. 40 δια καλ δ πάτα φαικρός διακόν είναι βλες οὐε διαιζεία το Γε διαθομίατος ξαιτού καιμερώς όρδις ... άλλά μέν και διαθομίατου γε ψυγὸ (Μππ. 2)... όρδιαι οὐδ αὐτό, διχρό κατανούστα μέ καταγοροτέν τῶν δορείου, Αλλίλ ξε τῶν γευρομένων τὴν ἀναμια κοὐτό καιμεροτόνοντα τιμάν τὸ διαμόνιου. υξί. 13 1, 4, 9. Plat, de Legs, X p. 896 λίλου πάς ἀνθουπος σῶμα μὲν δυξο, ψυγὸν δι οὐδιές, κελ.

bb) Neu, Mem, I, 4, 16 ofts ở àν τοὺς θεούς τοξε ἀνθρώποςς δίξαν ἐμιμόσαι ὡς Ιακοιο ἐταν ἐν καὶ κακαίς ποιείν, εὶ μφ δυνατοί ἔραν; . . . οὐχ ὁρῆς ὅτι τὰ πολιχχουνώτατα καὶ σοφώτεια τῶν ἀμβραπένων, πόλιες καὶ ἔθνη, θεοσβέθεται ἐ ἱστιν, κεὶ οἰὰ φρογημώτατα λίκελα δενῶν ἔτιμελένεταις;

bas Balten ber Gettbeit in ber Belfordnung co) und im fittlichen Bempfliein ad himwies? Bugleich aber wannte er nicht umultetbare Einwirtungen von ber Gottheit in ber der menschlichen Einsicht angewiesenen Sphäre ber Thätigfeit zu erwarten ee). Den Begriff ber Gettbeit suche er vorzuglich in Beziehung auf bas sittliche Bewißtsein zu entwicken feddy, betämpfte die vermenschlichen Bortsellungen, ohne ben Boffesglauben aufheben zu wollen fi), und bezeichnte bie Gettbeit

Plat. de Legg. X p. 886 δτι πάντες Έλληνές τε και βάφβαφοι νομίζουσιν είναι θεούς. κτλ. τοι. p. 888. 889.

- dd) Xen. Mem. I, 3, 3 άλλ' ενόμιζε τοὺς θεοὺς ταῖς παρὰ τών εθσεβεστάτων τιμαῖς μάλισια γαίρευν. 2 καὶ εὕχειο δε πρὸς τοὺς θεοὺς άπλῶς τ' ἀγκθά διδόναι, ὡς τοὺς θεοὺς κάλλιστα εἰδότας ὁποῖα τ' ἀγκθά ἐστι.
- ee) Xea, Memor, I. 1, 9 τούς δε μαθέν τών τοιούτων ολμένους εἶναι ξαμώτος, ἀλλὰ πάντα τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης, δαμωνότης ἐργ ἀδίμουδη ἀξ καὶ τούς μαντευομένους ἔ τοῖς ἀνθρωποις ἐδωκεν οἱ θοὶ μαθοῦκ ἀκαρίνειν . . . . ἐρφ ἀδ ἀδτιν. ἔ ἐκὰ μαθόνεις στοιείν ἐδωκεν οἱ θοὶ, μανθώνειν ἔ δὲ μὰ δήλα τοῖς ἀνθρώποις ἐστίς, πειράσθαι διά μαντικῆς παρά τῶν βιών πυνθώνεσθαι τοὺς θεούς γάς, οἱς ἐν ῶσιν Ἐλεφ, σεμάνεν. τὸἰ, 1, 3, 4.
- f) Ken. Mem. 1, 3, 3 ovie yag tois deois Egy undus igen, et

ale die durch bas All verbreitete die Welf ordnende und gusammenhaltenbe, ihrer felber und aller Dinge machige Berenunft gg), die Gotter als allwissende, allgegenwärige Lenter Der Menschen als, und Urgeber der Raturgefebe if).

5) Go einigt fich benn beim Gofrates bas fittliche bem religiofen Bewußtfein mit einer Deutlichfeit und Bestimmtheit. wie es vor ihm nicht geschehn mar. Die unmittelbar in That ausbrechenbe und jeglichen Biberftanb überwindenbe Bers nunft ift in ihrer Bollenbung Gigenthum ber Gottheit unb ibre Befenheit. In ihr hat Theil bie menfchliche Geele, fos fern fie mehr ale Lebensprincip ift; bies Gottliche entwidelt fich aber in ihr in bem Dage, in welchem fie fich im Gelbfts bewuftfein, burch ihre von ber Organisation unabhangige Rraftthatigfeit ergreift und bie ihr eigenthumlichen Reime bes Miffens und Erfennens, vermittelft bes miffenschaftlichen Bers fahrens ber Induction und Definigion, in fich entwidelt. Jene Reime begieben fich junachft und vorzuglich auf bie Grhare bes freien Sanbelns bes Menfchen; bie barauf gerichteten Une forberungen und Werthbestimmungen find bas nachfte und bochfte Object unfred Wiffens, und je lebenbiger und beutti-

ταϊς μεγάλαις δυσίαις μάλλον ἢ ταῖς μικραῖς ἔχαιρον κτλ. rgi. 7. Plat. Phaedr. p. 229.

<sup>55)</sup> Χειν. Memor. I, 4, 17 ελεσθαι οὖν χεὴ και τὴν ἐν τῷ παντὶ φρόνησιν τὰ πάντα ὅπιος ἀν αὐτῷ ἄὐτῷ, οῦτοι τίθεσθαι. IV, 3, 13 ὁ τὰν ἔδιν κάμμο συντάτων τε καὶ συντάχων. I, 6, 10 ἐγω ἀξ νομίζω τὸ μὲν μιθυνός δέαθαι θεῖον τὰ κὶτα (; 5. LXXVIII, q). καὶ τὸ μὲν θεῖον καβτίστον, τὸ δὲ ἐγνατάκα τοῦ ὁθοιο Υγρατίτατον, τὸ δὲ ἐγνατάκα τοῦ ὁθοιο Υγρατίτατο τοῦ καπάτατου.

hh) Xen. ib. 1, 1, 19 Σ. δ' έγειτο πάντα μέν θεούς εἰδίναι, τά τε leyέμερά καὶ τραττόμενα καὶ σο συγή βουλφόμενα, παυταχού δὲ παρείναι καὶ σημαίγειν τοις ἐνθρώποις περὶ τών ἀνθρώποις περὶ τών ἀνθρώποις περὶ τών ἀνθρώποις περὶ τών ἀνθρώποις περὶ τών ἀνθρώποις.

Xen, ib, IV. 4, 19 έγω μέν . . θεούς σίμαι τούς νόμους τού-10υς (τούς ἀγράφους) τοις ἀνθρώποις θείναι: πελ.

cher sie in ihm bervortreten, um so mehr erweitert sich die Sphäre unster Freihit, um so mehr werben wir der beisen Romarucausschitch Joert, wie sie sich in unsten sinntigen gegebenme gen äußert, um so mehr verwirflicht sich in und das Benouste sein sinnerer Einstimmigfeit und Aufriedendeit, oder der Glicheitigkeit, und um so mehr näheren wir und der Gottheit au, werden ihrer Rabe, ihres unmittelbaren Beistandes irme. Die Ueberzeustung soldes unmittelbaren Beistandes irme. Die Ueberzeustung soldes unmittelbaren Beistandes der Gottebeit an beduffen und sich seiner zu erfreuen, wo Sinnen und Ueberzeung auch in dem Gebiete des menschlichen handelus nicht ausreicht, spricht sich bei m Sofrates in dem Glauben au eine veruchwaar rathende, oder wie est Plato bestimmte aus ich. Sie sehrt ihn auch in Angelegenheiten den Freuns aus in. d. d. Sie sehrt ihn auch in Angelegenheiten den Freuns

kk) Xenoph. Memor. I, 1, 4 all' of ulv nleistor gaslv und re τών δονίθων και τών απαντώντων αποτοέπεσθαί τε και πορτρέπεσθαι. Σωπράτης δε ώσπερ εγίγνωσπεν, οδτως έλεγε. τὸ δαλαόνιον γάο έφη σημαίνειν, και πολλοῖς τών ξυνόντων προηγόρευς τα μέν ποιείν τα δε μη ποιείν, ώς του δαιμονίου προσημαίνοντος, και τοίς μέν πειθομένοις αθτώ συνέφερε. τοζς δε μή πειθομένοις μετέμελε. vgl. Xen. Apol. 12, Platon. Apol. p. 31 (§. LXXXVIII, kk). Euol de rour' forer ex necδος άρξαμενον, φωνή τις γιγνομένη, η δταν γένηται, αεί αποτρέπει με τούτου δ αν μέλλω πράττειν, προτρέπει δε ούποτε. ngl. p. 40. Theages p. 128. Phaedr. p. 242 το είωθος σημείον μοι γίγνεσθαι έγένετο - αεί δέ με έπίσγει, δ αν μελλω πράττειν. - Enthydem. p. 272. - Plato brudt fich bier augenicheinlich bestimmter aus ale Tenophon, obne im Biberfpruche mit ibm ju ftebn ; benn die abmahnende Stimme fonnte burd ibr Comeigen auch jum Dotiv werben vertrauensvoll bei einem gefagten Entiding, wie bem einfacher Bertbeidigung bei der Unflage auf Leben und Tod, Plat. Apol, p. 41 , ju be. barren , d. b. bas Comeigen ber Stimme fonnte gu Sandlungen veranlagen. rgl. Coneiber g. b. St. b. Zenoph., Borne. mann ju ber bes Plate, und philological Museum II p. 583 sq.

ben und bes Staats il) was er auf bem Wege vermittelnben Bentens zu erreichen inicht im Ctanbe gewefen; ohne aber ie Sphare bes Wiffens und Erkennens zu erweitern, schließt fie fich ben unmittelbaren Reuberungen bes Gewissens au und reiche nur barüber hinaus, sofern sie ben unmittelbaren Sing auch da in Bezug auf Stbiffessimmungen zur Entschiebenheit führt, wo aus Erwägung ber Berhaltnige feine sichere Moshnette ber Entschelbung sich ergeben.

Diese Erhohung und Erweiterung bes inneren Sinnes ober bes Gewissen far unmittelbare Erweisung ber Gottpiet zu hatten, bestimmte ben Sofrated die lebendige Uebergeus gung von ber Dffenbarungsbedufrigseit des Menigen, bie sich in seinem gewiß nicht geheuchestem Glauben an Drates n. bgl. ausöpricht, mit benen er biefes sein Damouisges an gleiche Linie fielle, ohne eines ihm ausschließeiste eigenthams lichen Schutzeites sich zu reines ihm ausschließeiste sich zu reines ihm ausschließeiste sich zu reines ihm ausschließen Schutzeites sich zu reines ihm mm). Aber sehr begreife



U) G. Xenoph. Mem. a. a. D. Theages p. 128 zal tav els mor των φίλων άγακοινωται και γένηται ή φωνή, ταὐτον τούτο άποτρέπει και ούκ έξ πράττειν. και τούτων ύμιν μάρτυρας aupefount. zrl. Cie. de Divinat. I, 54 nach ber Anführung mie in Bejug auf ben Rrito und auf ber glucht nach ber Golacht von Delium fich Gofrates gottl. Stimme marnent gu erfennen gegeben: permulta collecta sont ab Antipatro , quae mirabiliter a Socrate divinata sunt. Plutard de genio Socrat. p. 581 führt Mebnliches an und, axobw de zui ihr er Dixelle της 'Αθηναίων δυνάμεως φθοράν προειπείν αὐτον ένίοις των willow. fo baf fic alfo bie gottliche Ctimme nicht blog auf gang einzelne Angelegenheiten bezogen hatte, wie Begel ibr a vorwirft, Gefc. d. Philof. II G. 105. - Dag fich biefe gotte lice Stimme burd ein eigenthumliches Diefen (araquos) geaußert, wie angeblich nach Mittheilung bes Terpfion, eines Cofratifers, erzählt wird (f. Dlut. a. a. D.), verdient faum ber Erwähnung.

mm) Xen. Mem, 1, 1, 4 (kk) IV, 3, 14 sq. Plat. Apol. p. 31 (5. LXXXVIII, kk) Arist. Bhet. II, 23 p. 1398, 15, 111, 18.

lich, daß Sotrates gottliche Offenbarungen junachft im Selbftbewußtsein suchte, um fie an die sittlichen Bestimmungen enger zu fnupfen.

6) Obwohl wir nicht berechtigt sind die Beweisssung, welche Plato bem Sortates im Phaedon für Unsprehichtelt der Seele beilegt, ihm in deler ihrer Bestimmthelt gueignen, zumal so weit sie auf der Elgenthimtlichteit der Ideentehen. De entliche beruht, — die ihr zu Grunde liegende, in jener Zeit noch etwiedenges allgemein verbreitete Ueberzeugung no hatte er ohne Zweiselt zumal in der Unterredung, von der Plato Etoss und Gelegenheit für seinen Phabon entlehnte, auf das de klimmteste ausgesprochen Gie zweiselbste Leusgerung in der Platonischen Phologie ist eineswegs ein Beweis von Gegenetheil oo)), nud wahrschehnisch er auch zu Gegenetheil oo)), nud wahrschehnisch se auch zu Gegenetheil oo)), nud wahrschehnisch se auch zu Gegenetheil oo)

vgl. Schletemacher jur Apolog. S. 415 philological Museum p. 582 sq. Ert fpatere Schrifteller erboben bas göttliche geichen bed Goractes nach und nach ju einem göttlichen Eigen wesen; f. b. Belegstellen bei Stanley, histor, plil. III, 6 vgl. Spiers dieber Platens Leben som 186, in b. Meiner Zohrb. 1818. Dach foll einem Theil feiner Richter erbeiten, daß er von den Goftern eines Sobren gemittigt fei als fie selber, nach Konnach Apol. 14.

nn) Plat. de Rep. X p. 608 οὐα ἤσθησαι, ἦτ ở ἐγώ, ὅτι ἀθάνατος ἡμῶν ἡ ψηἡ καὶ οὐδέποτε ἀπάλλυται; καὶ ὅς (Γλαύκων) ἐμβλέψας μοι καὶ θαυμάσας εἶπε, Μά Δι', οὐα ἔγωγε' σὰ ἀδ τοῦτ' ἔχεις ἰέγειν;

<sup>00)</sup> Plat. Apol. p. 40 dout yég détreyt fort võt tebnésus § yég efter petil eiten publ cideque publicus publicus fir yég et eten publicus petil publicus petil petil eten publicus petil petil eten publicus petil pet

naher, au bestimmten gefinft: benn ben achten Sefratitern war fie genreinfam, und was Plato biafeftifd bestimmt auseinanbergesegt, bavon finden fic die Grundping bei Temophon, wenn auch großentheils in der Nede bes Sofratisferiben fiedenden Ayrus pp) wieder; namentlich die Ueberzugung von der Untspertichseit der Seese 1993, mit dag das Eeden fige

pp) Cyrop. VIII, 7, 22. ngl. Memorab. IV, 3, 13.

<sup>99)-</sup>Die Unfichtbarfeit und herricaft ber Geele über ben Beib, ber Bernunft (poornais) über bas Unvernünftige (agnar), bebt ber Fenophontifche Gofrates bervor, Memor. IV. 3, 14. L. 4, 4. 8. 1, 2, 53 sq. III, 10, 1 sqq. Muf ihre Birflichfeit ichließen wir von ihren Birfungen, fest Tenophone Rorus in ber Rebe bingu, mit ber er von ben Geinigen fcbeibet, Cyrop. VfII, 7, 17 οὐδὲ γάρ νῦν τοι τήν γε ξμήν ψυχήν ξωράτε, άλλ' οἶς διεπράτιστο, τούτοις αθτήν ώς οθσαν κατεφωράτε, bgl. 20, und führt die rachenden Ericeinungen Ermordeter und Die Berftorbenen ermiefenen Chren fur bie Unnahme an bag bie Geele fich auch nach ber Auflofung bes Rorpers noch mirtfam erweife; erfteres obne 3meifel im Ginne und Beifte bes Gofrates, viels leicht auch lenteres. Plat. Phaedo p. 79 Japer our . . dio είδη των όντων, το μεν δρατόν, το δε αειδές ...... πο μέν σωμά έστι, το δε ψυγή, ατλ. p. 80 ή οὐ δοκεί σοι το μέν θείον οίον άρχειν τε καὶ ήγεμονεύειν πεφυκέναι, το δε δνη-

Eigenthuntlidfeit ausmache er), die vom Korper gesonderte Fortbauer ber Seele aber als eine von hemmung besteite der Erkenntnif febretlichere Eriftenz berselben so) zu betrachten fei, wie es gleichfalls in ber Platonischen Apologie aus gebeutet wirb tt).

7) Ueber Liebe als ein wesentliches Forverings, und Catwicklungsmittel ber Erkentnig muß sich Sofrere tes febr bestimmt ausgesprochen haben, wie aus ben abges schwachten Ausgenungen bestim Leinerhon und und aus der

τον άγχερθαι τε και δουλεύεις; . . . δίλα δή . . . δτι ξί μεν ψυχή τῷ Θείφ (ξοικεν), τὸ δε σώμα τῷ Θυγτῷ Sn Brjug auf legteres vgl. Plat. de Legg. IX p. 865. Cic. Tuscul. I, 14. 12.

ry Nem. Cyrop. VIII. 7, 19 δρώ γὰς δει και τὰ δυγκὰ αύματας, δυστ ἀν ἐν αὐτοῖς χρόνον ἢ ἡ ψυχὸ ζώντα παιόχεται. Plat. Platedo p. 105 ἡ ψυχὸ ἄρα ὁ τι ἀν αὐτὸ κατάσχη, ἀεὶ ὅρεε ἐξὸ ἐκεῖνο φέρουσα ζωήν . . . οὐκοῦν ἡ ψυχὸ οἱ βόχεται βάνατον.

<sup>31)</sup> Xenoph. Cyrop. VIII, 7, 20 οδθέ γε δπώς ἄφρων ἔσται ή ψεχής ἐκειδάν τοῦ ἄφρονος σώματος δίχω γένγκαι, οδθε τοῦτα πέπεισμα: ἐλὶ δετα πέκας και με ἀνορώς ὁ νοῦς ἐκεροδής τότε καὶ φρονιμώτατον εἰκὸς αὐτὸν εἰναι. xτl. ib. 21 ἐννοήσατε δὲ. · δει ἐγγύτερον μὶν τῷ ἀνθρωπίου θωνίτερ οδθέν ἐτιν δίνων - ἢ ἐδτο ἀνθρωπίου ψοχή τότε δρίπου θενοήσε ἐτιν δίνων - ἢ ἐδτο ἀνθρωπίου ψοχή τότε ἐφιο θωνοίσει καταφαίνεται, καὶ τότε τι τών μελλέντων προορξι τότε γάρ, ἀς ἔσκει, μάλισκα ἐλευθρούται. κξι! Piat, Phaedo p. 65. 60 aqq. Atloch. 17. Cic. Tuscul. I, 25.

tt) Plat, Apol. p. 41 έγω μέν γάρ παλλάκις έθθω τεθνάναι, εξ ταυτ' έσειν άληθη, έπει έμοιγε και αυτώ θαυμαστή αν εξη ή διατοιθή αυτόθι, κτλ.

mu) Kenoph. Symp. 8, 12 sqq. . . nai nolò zgetreur étrik o tigé pryzit fi tra diajance figue, éta juh yai di five quilcus ocquiota gédquia détéloyas, návres énvoiáneda. nel. 26 6; di ve goyadong éta, ár pil nalis méyados fi, od naktie trip, epilcus, rotiou nacodena philon diagré (nueléloda. nel. 41 et d'éjat dons ancodenalogiques pallar que propietas, pagint sorio anguelites éprodon yai que que ser i tigé politique que que que partie pagin torio anguelites et dynably ying que su ser i tigé.

Anfibring darauf beziglicher Lialegen anderer Sofratifer er) erbellet. In ber bialeftischen Ausbitdung bes Begriffs aber, wie er im Pilatoulichen Lyffs, Phabened und Gastmahle fich finbet, medze es schwerlich gelingen bie Sofratischen Grundgebanten mit Sicherbeit auszuschiben.

Die Umahmer ber Platentischen Staatslichte fishtt Aritischen Staatsliche ficht Aritischen Staatslichen Staats

εξετής φιλοτίμως έφιεμένων αεί ποτε τή πόλει συνεραστής ών διατελώ, vergl. 8, 1 sqq. 2, 10. (μέγα φρονώ) έπι μαστροπείη 5, 6. Memorab. IV, 1, 2

vo Bom Gutlibes wird ein equerico, vom Kriton negel rod nalod, vom Simmläs et es nalod, und negel kanro, vom Mittibener nelo signo, eforuncis engeführt. Diog. L. II, 108, 121, 122. VI, 15. Much im heratles hatte Antisbenes von Liebe und Freundschaft gehandelt, f. Procl. in Plat. Alcid. p. 230. 61 Consia.

ww) In ber Ariftotelischen Politit werben mit Beziehung auf die Platonischen Buder entweber Sofrates und Plato jugleich, ober in Bejug auf ein und biefelbe Bedaugung, in einer Stelle Sofrates, in einer andern Plato, und febr hüffg Sofrates allein angeführt, ohne bag man berechtigt ware anzunechmen, untitbeteles babe auf die Meife bas beiondere Gigenthum bes Sofrates und Plato, und bas gemeinsame beiber unterschieben wollen, jumabl er auch woll in anbern Mütern, wenn gleich feitener, in bestimmter Beziedung auf Platonische Dialogen, ben Sofrates Matt bes Plato nennt; f. m. Grundlin, im Rh. Muf. 1 & 128

κτή Xen. Memorab. III, 9, 10. βασιλεῖς δε και ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκήπτρα έχοντας ἔφη εἶναι, οὐδε τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἰφεθεντας, οὐδε τοὺς κλήρου λαχόντας, οὐδε τοὺς βιασαμέ-

seien die mit wissenden Bewustlein zu herrichen verfianden zunterscheidet geschriebene und ungeschriebene Geiege, indem er getteren als Regulative der ersteren und als sosse hegeichnet, die ihren gettlichen Ursprung duburch benachten, daß jede Beretretung eine in der Natur der Dinge bestimmte Strass mit sich sich geschlichen Entragemit sich sich gegen eine Demostratie, in der numerliche Seimmeumehrheit öder das Good entschied, ist dem Anneverscheit sier das gemein au, und verbunden mit einer Achtung und Schen vorg Sitte und Gesch werden den Stringen wieden werden bei des Erfunde verstatet dasen wieden die ausgegartete Athenische Bosteherreichaft durch Umwolzung auf die ursprünglichen arisofrates.

νους, οὐδε τοὺς έξαπατίσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. κίλ. τgl. III, 6, 18-

γγ) Xen. Mem. IV, 4, 12 φτρὶ γὰς ἐγὰ τὸ νόμιμον δίπειον εἰραι πιλ. ib. 18. 19 ἀγράφους δὶ τινας οἰσθα, ἐφη, νόμος; ¿· δεοὸς οἰμαι τοῦς νόμους τοῦτος τοῦ ἀνδρώποις δείναι. 21 ἀλὶ τοῦν δίενη γί τοι διδόποιν οἱ παραδαίνοντες τοὺ, ἐπὸ τὰν δεών πειμένους τόμους, ἢν οὐδανὶ τράπρ ἀναιτό ἀνδρώπος ἀπαργείν πιλ. πρ]. Conviv. Vi, 5. Thucyl. 13 Ττών νόμων ... δοιο ἄγραιμοι ὅντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην μέρους ἀρουσι.

<sup>29)</sup> Xen. Memor. I. 2,9 άλλά, νη dia, δ πατόγοφος, ξφη, θπεφος αι 
fnotes τών παθεσιάτων νόμων τούς συνόντας, λόγων ώς μεσσών εξι τούς μέν τξε πάδικα άχοντας άπο τούμους πολύ μεσσόναι, πυβερνήτη δε μεθώνα θέλειν χρήσδαι παιμενής, μερδι 
τόντον επί τοβ. Ιν. (δ. 12 και δπου μέν δε τών τὰ νόμειταν 
δετονοματίαν το β. Ιν. (δ. 12 και δπου μέν δε τών τὰ νόμειταν 
δετονοματίαν διου θε πόστων το δετονοματίαν, πλουτοσρατίαν, δπου θε πόστων, δρασοφαίαν, δος θε θετότα 
μο 283. Θετένες μένει μό Θοθτατάς Βοτίξιοξ τίπ βαθεδα 
ποπιήθε πο δετείξιος δειαδιέσετς μέμπη Plat Crit. p. 52, ο. Bruch 
δε βεσίπε μι δετ Vlatonijden Gintbeilung der Glaatsverfaj[μαχατι μιδ der Vlatonijden Gintbeilung der Glaatsverfaj[μαχατι μιδ der Θεπότειμα μαδετεί μέν δειαδιέ μέν δε βεδικονική μένα 
με παράθτετα θετίδε δειαδιέ μέντς βεβ. Μεσοναδι. Il. 2.

fchen Principien gurudgufubren, aaa) und bie ihn gegen bie Befchulbigung gesichert haben follten; Befet und Sitte gegen feine fubjective Meinung verachtet ju haben.

XCI. Die Benoffen und Schuler bes Gofrates an Beiftesfähigfeit, Ginnebart, Lebenszwed und Lebensalter febr verfchieben von einander, fcheinen alle in ber Uebers geugung fich vereinigt zu baben, bie Rraft bes Gittlichen muffe nebft bem Grunde fur feine naberen Beftimmuns gen im Bebiete bes Wiffens fich finben, und biefes burch Induction und Definition entwidelt und feftgeffellt mer: ben; indem im Uebrigen Die Ginen fich barauf befdrants ten fittliches Bewußtfein burch Belehrung und Beifpiel im Gingelnen gu meden und gu beleben, Die Unbern bes ftrebt maren nur Ethit ober Ethit und Dialettit miffenfchaftlich behandelnb, Die Gofratifche Lehre burch Philos fopbeme Früherer zu ergangen, Plato allein es unternahm, bie Grundzuge Gofratifcher Lehre ale folche nach ben bref Sauptrichtungen bin felbstftanbig ju einem Lebraebaube gu entwickeln.

1. Die Annahme, Sokrated fei nicht auf die letten Grunde jurudgegangen und feine Sittenichre ichwantend gewesen abwiderlegt sich vollfandig mie durch unwidersprechische Serichte über bas Wesentliche seiner Lehre, so durch die Frucht bie sie getragen in den sehr verschiedenartigen und ausgezeichneten Geistern derer, die ihre Keine in sich ausgenommen 6). In resteren Bezichung hoben wir jum Benots sienes Burdagebens



naa) G. befondere Plat. Crit. p. 53.

a) Mie Biggers in feinem Colrates G. 194 ff. unb Unbere bei baupten.

b) Cicero d, Orat, III, 16, nam cum essent plures orti fere a

auf bie letten Grunde und ber miffenschaftlich genauen 3us fammengehorigfeit ber einzelnen Bestaubtheile feiner gebre, Die vom Gofrates fefigeftellten Ueberzeugungen hervor, bag von ben fittlichen Unforberungen und Bestimmungen ein beutliches Biffen fattfinden fonne und folle, und fie bie nachften Dbiecte bes Wiffens feien, baß bas Biffen um biefelben in bem Grabe vollenbet werbe, in welchem'es ale Rraft ber Gelbfibeherrichung fich burd herrfchaft uber entgegenftebenbe Triebe und Begebe rungen bemabre, bie Tugent baher eine einige, in Biffenfchaft und innerer Freiheit beftebe, bas entgegengefeste Bofe im Mangel an Wiffen und Unfreiheit feinen Grund habe; baß ale Enbared eben barun eine fortidreitenbe Entwidelung ber Sittlichteit gur nothwendigen Folge habenbes Wiffen gu betrachten fei, und biefes Biffen , nicht aus Bahrnehmung und Erfahrung abguleiten , burch Gelbfivertiefung , vermittelft ber Gelbftprafang und Gelbfterfenntnig fid entfalte , inbem bas Allgemeine aus ben befonderen concreten Thatfachen und Meuferungen bes fittlichen Bewußtfeins ausgeschieben und burch Definition in feiner Allgemeinheit festgestellt merbe; meil aber ber bebingte Beift bes Menfchen ber Bollenbung nicht fabig. bas unbedingte Biffen auf ben unbedingten gettlichen Beift als feinen mahren und letten Grund gurudguführen fei , und bas fittliche Biffen nur in bem Grabe in une fortidreiten und burch fittliches leben fich bewahren tonne, in welchem es vom Gottesbewußtsein burchbrungen , burch gottliche Ginwirfung geforbert merbe.

Socrate, quod et illius variis et diversis et in omnem partem diffusi disputationibus alius aliud apprehenderet, proseminates annu quasi familiae disentieutes inter v et multum disfunciae et dispereis cum timeu omnes se philasophi Socraticas et dici vellent et cesa arbitrarentur — cingedent ere Contratifica Borite: vipic jui voi, vio, dio juin nichogode, opurquo ggovifavarte, Zungárove, rés st dispotas nolo pidios, etiv pier vi vipir dora dispotales nolo pidios, etiv pier vi vipir dora dispotale propositiones, et di pie, marri loop diventirent en l'alle, bhaed, p. 13.

So waren die Grundzüge einer Lehe, von der ihr Urheber fehr wohl witte, daß sie nur Keine und Apfangseinste einer neuen wössenschaften Streickeltung, nicht dies sieber in ihrer Auss und Durchführung enthalte (h). Aber neu nur bedoch fruchtbar war für folgende Antwicklungen die vom Sortrates so entsiche ausgesprechen liebergungung von der Uusbedingtheit sittlicher ausgesprechen liebergungung von der Uusbedingtheit sittlicher Ansorberungen und Bestimmungen, neu ihre Jurchführung ungleich auf Wissen und Archbett, neu die Rachweisung der bie Enricklungsfernen der Wissen, neu- die Rachweisung des Berhältnisse gegenseitiger Bedingtheit zwischen dem stiftlichen und resignssen Bewußtein und der Abhängigleie best ersteren vom ließteren.

2. 3m boben Grabe geeignet eine bebere philosophische Entwidelungeperiobe ju begrunden und in fie einzuleiten, vermochte bie Cofratifche Lehre ebenfowenig wie ihr Urheber es beabfichtigte, in gefchloffener Schule fich fortgupflangen. Dit fefter Sand maren bie Grundlinten eines neuen Lehrgebaubes gezogen, Object und Korm bes Wiffens ale heller Mittelpunft beffelben bingeftellt, bie Bufammengehorigfeit aller 3weige bes Biffens angebeutet und mit einer über bie Theorie hinausrei. denben Meifterichaft bie neue Methobe geubt werben; bie concrete Durchführung ber 3bee bee Wiffene aber, felbft im Gebiete ber fittlichen Auforderungen und Werthbestimmungen, bie Entfaltung ihrer befonderen 3meige und bie miffenschaftliche Begrunbung ihrer Methobe ber felbfithatigen Rraft berer anbeimaeftellt , welche bie fruchtbaren Reime ber neuen Lehre in fich aufgenommen hatten. Daber fie benn nach ber Gigenthume lichfeit berer bie fich ihr angeschloffen, auf fo verfchiebene Weife anfaefaßt und ausgebilbet marb (b). Abgefeben von folchen Freuuben und Unbangern bes Gofrates, bie nur im Gingelnen Belehrung und Auregung bei ihm fuchten und fauben, theilten fich bie melden es Lebensberuf marb bie Gofratifchen Lebe ren in ihrer Bufammengehörigfeit in fich aufzunehmen und fortgupflangen, in folde, bie burch vorherrichenbe fittlich prafe tifche 3mede jum Gofrates geführt, Die Lebre fur Bermirflichung im Leben thaisachlich tren auffasten, ohne Trieb ober Köhisfett zu bessen das Ausgesabte weiter fortzubilden ob, und in solche, die um bes Eunsfangenen sich wahrbast zu, ber mächtigen, den Drang sühlten es zu entwicken und zu erganzen. Zu ersteren, die man sehr mit llurcht und sowerlich im Ginne des Gertrates, als diehe Sekratier bezeichnen wärde, gehörten die bereits mehrfach berücksterter bezeichnen wärde, gehörten die Berrier, minischens seit er den Sekrates vorlassen, eine iberwiegend veralischen Verlassen, leiberer berühmt zugleich als Redoner oder Ohstor al, die Eigenthaus lichteit der Sekrates die Redoner der Ohstor al, die Eigenthaus lichteit der Sekrates der Dekensen der Ohstor al, die Eigenthaus lichteit der Sekrates der Dekensen der Ohstor der Ohstor (Sekrate der Ohstor des Ohstor der O

c) Soldys igheint Xenoph. Mem. 1, 2, 48, nortugsmeife şu betüden fühigent allü Keştenv z. Zmagirenç iğ qüüteri; mai Xençevaira xai Zeşnorgaira; xai Zeşnorgaira; xai Zeşnorgaira; xai Zeşnorgaira; xai Zeşnorgaira; xai Ambağı öğer xai ölüne, ai kestenya anviçanv, oğ yür öğeşniyenya xai öğeniyeni yörönira, öği Yen xalçı te xayında yerişinen xai öğeniyeni yürlen; xai ölüne xai öğeniyen yürlen; xai ölüne xai öğeniyen işlini; xai ölüne xai öğeniyen ai öğeniyen işlini, xai ölüne xai öğeniyen işlini, xai ölüne xai öğeniyen işlini, xai ölüne xai öğeniyen xai öğeni

e) Demet. Phal. de Interpr. (6. 98, iii) Athen. XIII, 9 p. 611 5.

aber specifativer gewesen zu sein, erfleres josen es von mehreren Stalegen zweischaft mar, ob der Eine der ber Allnere werfaller berfaster beite auf eine Berfalfer b., feigeres theils als Uttyber er Estigen Schulege, die vermittelst der Erctrischet mit der Wegarischen zusammen wunch, theils als einer den Plato purtoige durch ihn als einen Lieblingssichliere des Schraces db die leite Untgereung desselben, mit allen Zeichen wahren Bersändunisses, wiedererzählen zu lassen. Den Sinn für philosephische Betrachtung mochten Sim nich und Redest ab der Abeduer mit ihm getheilt haben, wie ans dem bedustenden und thätigen Antheil, den sie an jener Unterstung nahmen, und aus Plato's auszeichnenden Werten ih, vielleicht auch aus Titeln der ersterem beigelegten Diasgen Alf sch schließen läßt.

3. Mag bie Sofratifche Lehre auch in fehr verschiebener Weise von biefen ihren empfanglichen Aubangern , nach Ber-

f) Diog. L. II, 105.

g) Diag. L. II, 105.

h) f. bef. Plat. Phaedo p. 89. egt. p. 117. 18.

i) Phaedo p. 85, 63. 77. 84. pgl. Phaedr. p. 242, b. Heber Rebes überfogenen Scharffinn f. Byttenbach junt Phat. p. 95, a.

k) Diog. L. H, 125.

fchiebenheit ihrer Gigenthumlichfeit, aufgefaßt und in ihren Denfidriften gefchilbert fein, - obngleich großere Berichiebenbeit fant in Auffaffung und Darftellung berfelben bei benen ftatt. bie Trieb und Muth fublten ihre fruchtbaren Reime weis ter gu entwideln. 3mei unter ihnen , Untifthenes und Ariftippus, tamen barin überein bag fie Ethit entweber fur ben eigentlichen 3med ober fur bas ausschliefliche Dbieft ber philosophischen Beftrebungen hielten , mabrent jeuer acht Cofratifch bie fittliche Bestimmung in ber Qualitat ber Sanbluns gen, im Rechtthun, nachwies, biefer fophiftifch fie bem Benufe und Boblfein unterordnete; und boch galt ber eine wie ber andere fur einen Gofratifer. Bon beiben gugleich entfernte fich Euflides, indem er bas Dbjeft bes mabren Biffens im reinen Gein aufzugeigen und Ethif burch Dialeftif gu bes grunben beftrebt mar. Go wie aber Ariftippus in feinem Rudgang auf ben Cenfualismne ber Cophiften ihn burch bie Sofratifchen Bestimmungen über bie nothwendige Bufammenges borigfeit von Biffen und Sanbein glaubte neu begrunben zu tonnen, fo fant Gutlibes bie innere Begiehung gwifden beiben im Eleatischen Begriffe vom Gein ; beibe fuchten baber, in ente gegengesehter Beife, Die Gofratifche Lehre mit fruberen Phis lofophemen gu einigen und burch biefe gu ergangen. Sa felbit Untiftbenes, wie eng er fich auch bem großen Bebrer im Uebris gen anichlog, bie in ber Lehre vom Biffen fich findente Lucien mußte er nur burch Entlehnung von ben Eleaten auszufullen. Bei aller Berichiebenheit fommen fie alfo in bem Unvermogen uberein bie neuen Unfangepunfte rein aus, fich gu entwicheln, und icheinen fich, felbft Ariftippus nicht ausgenommen, in ber Gofratifchen Ueberzeugung vereinigt zu haben, nur im Gebiete bes Wiffens liegen fich bie fittlichen 3mede und Werthbestims mungen nachweisen, - ber einzige Punft, worin Ariftippus auf ber bon ihm eingeschlagenen entgegengesetten Babu fich noch einiges Ginverfiandniffes mit bem Gofrates bewußt fein tounte.

4. Satte Sofrates nur Rachfolger gefunden wie bie bisber bezeichneten, auch banu murbe fein uber folde Erfolge weit binausreichenber 3med in feinem Ginfluffe wie auf Berfittlichung ber Gefinnung fo auf Befruchtung ber philosophis fchen Forfchung nicht zu verfennen fein; aber bie burch ibn bingeftellten großen Aufangepunfte einer nenen Entwidelunge. periode maren fruchtlos ober einer fpateren Rachfolge jur Gut widelung aufbehalten geblieben. Gludlicher hat es bie Borfehung gefügt, bie ben Gofrates unter vielen Bohlbegabten einen finden ober burch ihn ermeden ließ, ber bie Unfangepunfte ale Aufangepuntte in ihrer gangen Tiefe gu ergreifen und mit fcopferifdem Beifte fortaubilben im Stanbe mar. Rublte Plato Rraft und Beruf in fich bie 3bee bes Biffens, wie fie von Cofrates angeregt war, nach ihren brei Sauptrichtungen gu entfalten, und fo Dialeftif, Ethif und Phofit gugleich gus fanmengufaffen und neu gu begrunden, fo mußte er auch ben Muth baben über ben Buchftaben ber empfangenen Behre bins quezugebn, auf bie Befahr bin von allen übrigen Gofratifern fich weit zu entfernen und felbft nicht burchgangig fich ber Bus ftimmung feines Deiftere verfichert halten gu burfen, Richt was ber gebilligt haben modite, mar bie Frage, fonbern wie feine Brundibeen, ale befeelt gefest , fich felber entfaltet haben murben. Dag auch ber alternbe Gofrates ben fubuen Blug bes jungen Plato fopfichuttelnb betrachtet haben, mechte er auch nach Bollenbung bes neuen Berfes manches Gingelne fich nicht haben aneignen tonnen, - bie biftorifche Rritit, ber Unfange und Entwickelungen eines umfaffenben Beitraums vorliegen und fie gegen Befangenheit ichugen , tann nicht verfeus nen, bag unter allen Cofratiferu Plato ber einzige gemefen, ber ben neuen Standpunft ber Philosophie und feine Inforberungen volltommen begriffen. Much ift bie Befchichte langft sum Spruch gelangt. Die gewiß nicht verächtlichen Deutmas Ier ber einfeitigen Gofratifer find untergegangen, und bie Gerifs ten bes Phanias und 3bomeneus !) über biefelben haben, fatt

Phanias wird angeführt iv τῷ περί τῶν Σωχρατικῶν, Diog. L.
 VI, 8. 3domeneus iv τοις π. τ. Σ id. II, 20.

ihr Anbenten gu bewahren, felber fich verloren, mahrend Plato's Dialogen in bewunderungewurdiger Bollftandigfeit une erhalten wurden,

XCII. Der Athener Antisthenes, ein Mann von strenger Sitte und nicht ohne dialettischen Sinn, be dauthete als duchstäblicher Sokratiter, die Augend sei eine einige, Einsiche oder Bissenschaft, und zur Glichfeligkeit sur sich genugsam, das Bose ein Fremdartiges. Amstatt aber in politive Bestimmungen über das sittliche Wissenschaft, nicht auf Beweissussen, bedurfe nur der Sokratischen Kraft; sie seie gutlich Unabhangigkeit von Bedürsnissen und werde schon durch Abwehr des Bosen erlangt. Ihre kicktungen schon durch Abwehr des Bosen erlangt. Ihre Kicktungen scheint er vorzugsweise auf Aapsterkit und Gerechtigkeit zurückgesührt und aussährlich von der Geschsteutsgesit zurückgesührt und aussährlich von der Geschsteutschaft zu das der der Geschsteutsgesit von der Geschsteutsgesit von Bedürfalssen anzupreisen.

1. Antisthenes, fruber Schuler bes Gorgias und feiber Lehrer ber Sophistit a), folioß fich mahricheinlich im vorgerudten Lebensalter b), bann aber auch ale ungertrennlicher Bes

a) Dieg. Laert VI, 1 οδτος κατ' ἀργάς μὲν ξκουσε Γοργίου τοῦ ἡέτορος: όδεν τὸ ἐγτορικόν εἰδος ἐν τοἱς διαλέγοις ἐπιφείμα: 'κτὶ 2; φαὶ ὁ ἔξεμικανο ἐπι προίλειο ὁ τη τωὶ 'Ποδμων πανγίψει ψίξαι τι καὶ ἐπαινέαια: 'Αθογωίους, Θηλιίους, Δεπέσαιμονίους. . ὅστερον ἐπ παρέβαιλε Σωκράτεὶ κτὶ. ὑτιχί. Soid. s. γ.

βlato icheint ihn, Sophist. p. 251, unter των γερώντων τοξς άφεμαθέσε με begreifen, die fich in der Beweisführung ergin.

gleiter e) bem Sokrates an, und fissere nach bessen Tobe eine Chule im Aynosarges d'), einem für nicht ebenbärtige Athenienser, wie er war e), bessimmten Gymnassimm, neben einem Tempel bes herasses das baber seine Schüler und Auhänger, bie nach Arisdoteles si als Aussishenere beziehnet, spaker Aynosses genannt, vurden. Seine zahlerichen in 10 Banden verthölten Schriften h), die sich über Erhit und Politist die, Alasken

gen, ώς ἀδύνατον τό τε πολλά έν καλ τό έν πολλά είμα» κτλ. (f. folg. §. a).

c) Senoph. Memorab. III 13, 17 alzid chi i fort., fep., Analdedugior st. riodo ani devactiony oddicant pou analistency.

— beibe merden auch unter benen genannt, die bei Softeates lester Unterredung gegemörtig genecien. Plat. Phaedon. p. 50. Diog. Laert. VI, 2 alzie i te Integnati and bedrop information extended analistence of the control of the

d) Diog. 1. VI, 13 διελέγετο δές τῷ Χυνοσάργει γυμνασίω μετχούν ἀποδεν τῶν πυλῶν· ὅδεν τινές καὶ τρν κυνκών ἐντεδθες ἀνομασδήναι τgl. Suid. Hesych. Mil. u. A bei Menag. 3. b angel. St.

e) Diog. L. VI, 1 'Arr. 'Αντισθένους 'Αθηναίος. εξέγειο δ' οὐκ είναι Ιθαγενής... εδόκει χαιρ είναι Θράτιης μητρός. vgl. Suid.
 e. v. Plut. Themistocl. 1.

f) Metaph. H, 3.

g) Dlog, L. (d) Andere bezogen die Bezeichnung auf die Lebendweise der Antistheneer, j. B. Lactantius de falsa sap II, 15 vgl., Wenag. j. a. St. (d). Dlog. l, l. adrog re kneualeiro Andarbur.

b) Diog. L. VI, 15 agr. 3u biefem nacten Namenweischnis, für das fich ein Princip ber Amschung femerlich mier entreten laffen, fommen nur fehr battflige Ungaden uber wenige ber verseinneten Schriften; f. Menagius' Unmertungen. Phronique scheint nur guel; d. 3b. Arbein oder Geriften, verbeilet nich aus bem Ausberuf dezos, als daßt amerkannt zu baben; f. Anne. o.

i) 3. Β. Diog. 1. 1. 16 περί δικαιοσύνης καὶ ἀνδρείας προτρεπτικός πρώτος, δεύτερος, τρίος. — ib. περί ἀγαθοῦ, περί ανδρείας — 'Ηρακλής ὁ μείζων ἢ περί ἰσχύος —'ib. περί νύμον,

Rhetorit &) und felbit Physit !) erstrecten, scheinen gum Theit in der Form rhetorischer Delfamationen abgefaßt gewesen giet, jo sein freutst in den Kruns w.). Giero mennt den Arntischenes mehr scharffinnig als gesehrt, Timo der Gyllagraph wienen fruchibaren Schwäher, Theopoempus hatte ibn allein unser allen Sotratifern gerühmt, feiner Schaffe und feiner Babe ber Ueberredung wegen o). Die Besignatigung, er habe alle

ξ, περί πολιτείας (πολιτεύς διάλογος Athen. V, μ. 220), περί νόμου ξι περί πελού επό ἀκείου, περί ελιούερείας επό δουλείας. — περί νόμος ξ) ο ἐκουσμούος — Κύψος ξι περί βασελείας δι Cicero al Attic. XII, 37. Χιαφ unter ben Θάγεϊτε bes Diogenes werken δίχους λόθογοιον unb Hoλιτεία angráfest.

k) ib. Aliβseia, περὶ τοῦ διαλέγεσθαι ἀντιλογικός, Σάθων ἢ περὶ τοῦ ἀντιλέγενα α, β, γ (gegen Þlato gerialet), f. Ili, 35. vgl. Athen. V, p. 220, Xl., p. 370. — Diog. 17 περὶ δάξος καὶ ἐπιστῆμος α, β, γ, δ — περὶ ἐφωτίστες καὶ ἀποικρίακος π.

ih. περὶ φύσεως α, β τgl. Cicero de Natura Deor. I, 13, Lactant, de Ira 11, 14. Diog. 15 περὶ ζώων φύσεως πτλ.

a) Diog. L. VI, 2 xai örı ö növo ayadöv, avvianyas ölü rad µsyaldı "hankidov xai roö küçov, rö µbi önö rün Ellijene, rö öl önö rün panjövur kindar. çal ilmn. a nnö i yöpiglens leştere Edriff (Agrus) mar kislogifö obgefağt und aus ien medridenitő, bir om Diogenes L. VI, 3 angefibrte und auf den Plato bejogne Onome entlénni. yal. Arrian. Epictel. IV, 6, 20 tabr léya 'Arviadóvez; addinor' govanas; pantikon, ö Köça, pantiru pir vö, nama ö anovien.

a) Cic. ad Attic. XII, 38 Χύρος σ, ε mihi sie placuit, ut caetera Antisthenis, hominis acuti magis quam eruditi. Diog. L. 18. Τίμων οδ δια το πληθος (των συγγραμματων) έπετιμών αὐτῷ πανταφού, φλέθοντὰ φραιν αὐτών.

a) Diog. L. 14 τούτον μόνων & πάντων Σωκρατικών θεόπομπος ξαπινεί καί φηκί διεύον τε είναι και δι' δρείλας έμμελοβι διπαγαγάσθαι πόσδ' δεντουών, δέραν δίε κείν συγγραμμείτων και τού Εκνοφώντος Συμποσίου εχί. 15 ib. Μοπας. Μαιό κοι Φεταπάμα δαπεί τη, μετά τών γυγσίων πόνοῦ δύο λόγων, τοῦ παρί Κύψου και τοῦ παξύ Όσσσείας, υπείτε ben Weltera

Biffenichaft verachtet, felbft fo weit fie auf die Aufangsgründe fich begiebe, mag entweder auf Misperfindeniss feiner Leugerungen iber die Angetugssankeit ber Engend beruben, ober von seiner Schille auf ibn übergetragen fein pl. Die Acchibeit ber unter feinem Ramen erhaltenen bedeutungslosen Schanreben Niche und Depffend ist febr worselbaft.

2. Dem Sefrates fich eng aufchließenb behanntete Antifibenes theils, die Angend fei eine einige 7), que Midsfelgefel quereichen dur durgefteben ?), sie que relangen unier Ende queck 2), ihre feste Ningmauer die auf sichere Schlisse gebaute Ginscht et der Wissenschaft, und sie eben darüm sehr dar m); theils, alles Bese ein Frembartiges v), das heißt, nur Mangel an wahrer sittlichen Erkentunig. Er aber oder feine

bes Attifchen Stole aufgeführt. Phot. Bibl. cod. 158 p. 101, 6, 10.

p) Diog. L. VI, 103, πάραιτοῦνται δὲ (οΙ Κυνικοί) καὶ τὰ ἐγκύ κὶα μπθήματα. γράμματα γοῦν μὴ μανθάνειν ἔφασεν δ
 Λιισθένης τοὺς σώφονας γενομένους, Γνα μὴ διαστρέφουντο
 τοις άλλοτρίοις, περιαφορίοι δὲ καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικρό

πεί πάντα τὰ τοιαύτα. Dgl. 11 (τ). Lucian de vitae anct 11. q) Diog. L. 12 (nad Diol'tes) ἀνόρος καὶ γυναικός ἢ αὐτὴ ἀρετή. Schol. in Hom. Iliad. o, 123. Bekk, ἐξ τε πράττει ἀ σοφός, κατὰ πάσων ἀρετήν ἐνεόγες.

παια πασιαν αφειην ενεσγει.

r) Diog. L. 11 αυτάρχη γάφ την αφετήν πρός εὐδαιμονίαν, μηθενός προσσθευμένην ότι μη Σωχρατικής Ισχύος. 12, ἄναιφαίρετον δηλον άρετή. 84ί. 5.

a) Diog. L. 104 ἀρέσκει σ' αὐτοῖς καὶ τέλος εἶναι τὸ κατ' ἀρειὴν ζῆν, ὡς 'Αντισθένης φησίν ἐν τῷ 'Ηρακλεί. κτλ.

<sup>4)</sup> Diog. L. 13 (nach Ziöffel) reifter dagudierreru ggörgauufrt nig artagetir ufre ngodidooda. reig artasenordou e viet mérie deudsione dograpois, egl. die von Untilhenes anatürcien, Ausfriche t. Diog. L. 3. 6. 8 und b. Plut, de Stole Rep. 14 dur risoden role i felgen.

u) Diog. L. 10 διδακτήν απεδείκνυε την αφετήν.

υ) Diog. L. 12 (nad) Diofles) τὰ πονηφά πάντα ἐνόμεζε ξενικά.
 ἰδ. τῷ γὰρ σοφῷ ξένον οὐδὶν οὐδ' ἄπο.

Schaler entferuten sich vom Geiste der Lehre des Sofrates, indem sie ein vermeintlich zwischen Tugend und Lafter Gelegenes, wie Elebe zu Plutdberwondten und be, für gleichgaftig ers lidten (colisiopea) w.), und auf positive Bestimmungen über die Angend der das fittliche Wissen durch die Bestimmungen über die Angend der das fittliche Wissen der greichtet, fomme durch Bestmeibung des Wissen, nicht durch ausfährliche Beweissskörn, nicht durch ausfährliche Beweissskörn, der der der fletze der Erkelte 2. Einerfeits führte daher Antischene das Sittliche aussähliches Antische is der Wehlverschlich auf fittliche Ablitgleit eber Wehlverschlich, nicht blobes Wohlfein zurüch nannte die Wähe ein Guit vom der Menung als Awerd angeliredt ein lebet aaf,

w) Diog. L. 105 τα δε μεταξύ άρετης και κακίας αδιώφορα λεγουσιν όμοίως Αρίστωνι τῷ Χίφ ibid. πλούτου και δύξης και εύγενείας καταφρονούσιν.

<sup>3)</sup> Dieg L. 11. c. d. Ibid. ε/ο τε δρετέρ τών έργων είναι , μένε Ιόρναν λείσταν δεριόγεν ρείτε μαθημάτων. 8, ξφωτηθείς όλι του, καθά φησι «Δανίας ἐτ τῷ περὶ τών «Δωρατικώ» , εί ποιών καθός κόγοθος δουτο, ξερη, με τὰ κακά ἄ έχεις δει φυκτή όττι μόθους παρὰ τῶν είδούων " 1, ξουτοθείς τὶ τῶν μονημάτων ἀναγκατόπετον, ξερη, , πό κακά ἀπομαθείν." ngl. 103. 4. Luclan. vi. auch. 8.

x) Diog. L. 11 (r). Daber bie ibm und feiner Schule eigentbumliche Berebrung bes Bercules, Auf bie Frage, Cplor, de rive; antwortete Diogenes bei Lucian (vit. auct. 8), rob Hounden. vgl. Ann. m.

Diog. L. 2 (m) 11 τ<sup>2</sup><sub>1</sub>ν τε ἀδοξίαν ἀγαθόν καὶ Ισον τῷ πόνῳ vgl. Lucian. vit. auct. 9.

aa) Diog. L. 3 έλεγε το συνεχές, ημενικέν μελλου ή ήσθείην." ngt. 8. epige. Athen. ap. Diog. L. 14. — Arist. Eth. Nicon. X, 1, of μεν γνὰς τάγκοθον ήδυνήν έξουσαν, οἱ & ἐξ ἐνσικέας καμισῆς φαιδίον. — leξετεθ if! mobifedinfich auf untilbened und feine Golle μι θαμίστη. und benin mit Golleismader Plat. Phileb. 44 οἱ τὸ παράπαν ίδουναι καὶ (νενομικότες) οἰδλη όντες. δ. δ. δρθως διν φαινοβικόα (ἐγνομικότες) οἰδλη όντες. δ. δ. δρθως διν φαινοβικόα (ἐγνος τὰς με τὰς μεφινές. δ. δρθως διν φαινοβικόα (ἐγνας τὰς εξ τὰς μεφινές. δ. δρθως διν φαινοβικόα (ἐγνος τὰς με τὰς μεφινές.)

ohne jeboch die durch Thatigfeit der Seele bedingte Unt gu verwerfen bb); mbreffeits bezeichnet er Unabhangigfeit wen Kebürfniffen als die zu erwerbende Augend co, und meinte fie werde erreicht, wenn man vom Wiffenden terne daß das Bofe zu flieben fei (y). Go gehörte Antifibenes benn zu bepen, welche behaupreten das Gute fei die Einsicht, und nicht zu zeigen im Etande welche Einsicht, sie nur als die des Guten zu bezeichnen wusten dat,

3. In feiner ohne Zweifel butftigen Tugenblebre icheinen bie Begriffe ber Capfreteit ober Softaufichen Ethrie (e) und Gerechtigfeit vorzugesweise bervorgetreten e-) gu fein, die Ande wiffentschaftlicher Bestimmungen aber Berufungen auf bir Gelofie

ytaras fonds their holiotro, odn els byteau âll' els niaur töyras elt acontin; nit. . . . 16 tav argobon re na i sparav utgy urving i agodon idon narcyon negocistoscinegyafetau. Sext. Emp. adv. Math. XI, 74 f idon; no utb 'Entrodon gabreta dyador, turt de tav Kuvinov narch, no d'ado is, Lucia didugon. Unter ha Kudetu de Antifibenes wird eins negl idon; angelübet Diog. 17.

bb) Stob, Serm. XXIX, 65 ήδονὰς τὰς μετὰ τοὺς πόνους διακτέον, ἀλλ' οὐχὶ τὰς πρό τῶν πόνων. Χεπορίι, Symp. 19, 41 και γὰρ ὅταν ἦδυπαθήσαι βουληθώ, οὐχ ἐν τῆς ἀγορῶς τὰ τἰχαι ἀνοῦμαι . . ἀλλ' ἐκ τῆς ψυχῆς ταμεύομαι. κτὶ «κρί. 42.

ce) Diog. L. 2 παφ' οδ (τού Σαικράτους) και το καρτεμείν Ισβαίν και το άπαθές Ιρλώσιας, κατέρεξα πρώτος τού κυνισμού. τgl 15. — 11. αθτάρας τα είναι του συφόν - πάντα γώς αθτού είναι τά τών άλλων, τgl. 105. Εφασια (δ. Διογόνης) θαϋν μέν είναι είναι μεράσιος δεύσθαν, ταθ το θενώς βαισων τό δέλγων χρόνος.

dd) Plat. de Rep. VI p. 505 žilžė μεν καὶ τόδε γε οἰοθα δει τοῖς μὲν ποιλοῖς ἰδοτῷ δακεί εἶναι τὸ ἀγαθός, τοῖς δὲ κομψοτέροις φρόνησες ... καὶ δεε γε ... οἱ τοῦτο ἐγουμαναι οὰ ἔχουσα δείδαι ἔτει, φρόγησες, ἀλλ' ἀναγκάζονται τελευτώντες τῆν τοῦ ἀγαθοῦ αίναι.

ee) Unter seinen Schriften werden bei Diogenes (16) angeführt: negl δικαιοσύνης και ανθηείας, περί νόμου ή περί καλού και δικαίου. vgl. Unm. i.

gemugfamfeit bes Welsen ausgefällt zu haben: er ist fehles, über Gung- ober ingunite bes Geldicks erhoben; er ber lies berüberrig liefe und verehlicht fich nach nertvalschem Wissenschaft werden und nertvalschem Wissenschaft werden der beite bat er, ber Kinger der Welt, im Staate sich zu verdenen, zu bedarf der ehen barum wober ber Geb. voch der keiner, noch bes Staates hi): so bas anch der Staates nicht in der Bedeutung einer nochwendigen Schupwehr vom Antischenschaftlich aus niegeschaft ein famm.

Sehr glanblich daß biese und abnliche Aussprücke zum Theil feinen Rachfolgern, nicht dem Autistideues selber gehter en mid im mibernem Zusammendange fich sanden aber kaum qu bezweifeln, daß schon er auf die den Kandlungen des Weien zu Grunde liegende deutliche Einsich sich zu berufen, se als die des kelendige Ettengeiet zu bezeichnen pfigete, odue sie wissenschaftlich zu bestimmen im Stande oder bestrecht zu sein. Uberrowigend negativ wie seine Ethist muß anch seine Araches ehre gewesen sein, die der die bei gegenes Adere beigelegt werden (i.), wenn er wie die Famistieuwerhaltnisse, so auch das Baterland für ein sittlich gleichgaltiges hielt (bl.).

 $ff_{\nu}$  Diog. L. If altahen, it elvas, the dock or advin who altool elvas at an altahen, bind, pauloten it texnosotias yahon et consistence objects and texnosotias the photopy and eldhous the cooper throw yol fedir. Bid. 105. Alternation it via cooper with dual of the third. 105. Alternation it via cooper was dramaderston and follow the function, they as pulled butterferen. vgl. Anna. cc. Lucian via unct. 9.

gg) Diog. L. 11 και τον σοφόν ου κατά τους κειμένους νόμους ποιπεύσεσθαι, άλλά κατά τον της αφετης — Diogenes b. Lucian. νίτ. auct. 8 του κόσμου πολίτην όρης.

hh) ibid. 9 γάμου ở ἀμελήσεις και παίδων και πατρίδος. vgl. Diog. L. 63, 93, 98.

XCIII. In ber Dialettit fcheint Untiffbenes auf Die Gleatifche Lebre gurudgebend, im Begenfat gegen bie Platonifde Joeenlehre, ben einfachen Erager ber Dinge ale ihre mabre Befenheit und die Definition ale unmit telbaren Musbrud berfelben bezeichnet gu haben; mogegen feine Schule Die Moglichfeit ber Definition geläugnet has ben foll. In einer phyfifden Sdrift hatte er von ber Gottheit gehandelt, ihre Ginheit behauptet, und bie an: nebliche Mehrheit ber Botter auf ben Bolksglauben gus rudgeführt. Geine Rachfolger, Untiftbencer, fpater Rynis fer genannt, Diogenes von Ginope, Rrates und Sippardia, und Undere beidrantten fich barauf bas Ibeal ber Unabhangigfeit bes Beifen und feiner Bedurf: niflofigfeit auszubilden, oder im Leben gu bemabren, in: bem fie mit oft treffendem Dige bie Benuffucht ibrer Beit geißelten.

1. Wenn Antifthenes behauptete, man fonne von einem Dinge nichts aussagen, außer von je Ginem Gins a), fo wollte

a) Aristol, Metaple. A. 20 6 di newêge doyag oldereje tenne detaglio, di di Arteologia çitre teiçüne pagin elimi kişrodim rişi pagin kişrodim rişi pagin elimi birtini kişrodim rişi pagin elimi birtini bi

er mohl andeuten, nur Gind begeichne bie Befenheit eines Dinges, und nur wenn biefes erreicht fei, finbe Definition flatt b). Doch icheint er, ber geringichatigen Meugerung bes Ariftoteles nach zu urtheilen, biefe Undeutung über Befenheit als ben ein= fachen Trager bes Mannichfaltigen von Eigenschaften, nicht weiter verfolgt, und fie nur theils gegen bie Platonifche Ibeenlebre, ber er nicht jugab jenes Gine gefunden zu haben c), ans gemenbet gut haben, theils gur Abmehr von Streitigfeiten auf bem Gebiete ber Ericheinungen, inbem er aus jener Behaups tung eine zweite ableitete: eben weil nur immer Gins von Gis nem ausgefagt werben burfe, fonne man einauber nicht wiberfprechen d); worauf Plato fich zu beziehen icheint (a). Babricheinlich gingen bie Untifibeneer weiter ale Authifibenes felber. wenn fie behaupteten, bas Bas laffe fich gar nicht befiniren ; . fonbern . mas man fur Definition balte, fei eine lange Rebe. welche Gigenichaften eines Dinges mit ben Gigenichaften anberer Dinge ausammenftelle; vom Gilber g. B. fage man , es fei meiß wie Blei e).

xόσι, xal δή τι xal πάσσοφον οδομένοις τοῦτ' αὐτο ἀνευρηχέναι. vgl. Theaet p. 201 sq. Phileb p. 14. — Deycks de Megar. doctr. p. 44 u. Ritters Geschichte H S. 124.

b) Diog. L. VI, 3 πρώτός τε ώρίσατο λόγον είπων, "λόγος ἐστὶν ὁ τὸ τὶ ἦν ἢ ἔστι δηλών." ib. Casaub.

c) Tzetz. Chil, VII, 605 vgl.

ψιλάς έννοίας γάο φησι ταύτας (τὰς ἰδίας) ὁ ᾿Αντισθένης λέγων, βλέπω μὲν ἄνθρωπον καὶ ἵππον δὲ ὁμοίως, Ιππότητα οὐ βλέπω δὲ οὐδ' ἀνθρωπότητά γε.

ugl. Diog. L. VI, 53. Simpl. in Categ. f. 51, b. — Diog. III, 35 Εγραφε διάλογον κατά Πλάτωνος, Σάθωνα Επιγράψας. ugl. - Athen. V, 20 p. 220 XI,p. 507.

d) Arist. II. II. (a) Stob. Serm. LXXXII, 8 οὐχ ἀντιλέγοντα δεξ τὸν ἀγτιλέγοντα παύειν, ἀλλὰ διδάσχειν· οὐδὲ γὰρ τὸν μαινόμενον ἀντιμαινόμενός τις ἰᾶιαι.

e) Arist. Metaph. H. 3 p. 1043 b, 23-ωστε ή απορία ην οί 'Αντισθένειοι και οί ούτως απαίδευτοι ήπόρουν, έχει τινα καιρόν,

9. Die Lehre von Gott scheint Antisshane Sofratisch an seine Ethit getungt zu baben, intem er die Begrisse der Frömmisselfe im Berechtigfeit als Gerrelaa betrachtere und den Begris der Zweichter und den Begris der Zweichte der Berechtigfeit, worauf er wahrscheinlich gleich wie Gefrates vorzugsweise seinem Freunde Gottes eigenend zweich bezog. Inch such juchte er, ebenfalls wie Sofrates, den Begrisser der Geschlichter zu entschaften g), debautete aber ihre Einhelt zu entschaften g), debautete aber ihre Einhelt wie Wythen allegorisch der Sofrates, den Begrisse der Withelm allegorisch der inspekten zweich bei ministelbare Erickfeinung der Geschlicht und inspekten auch das Lämonion des Sofrates, in Zweisel gezogen zu haben (2).

στι ούν έστι τὸ τί έστιν δρίσασθαι (τὸν γὰρ δρον λόγον είναι μακρόν), ἀλλὰ ποῖον μέν τί έστιν ἐνθέχεται καὶ διδάξαι, ὥσπερ ἄργυρον, τί μέν έστιν, οῦ; δτι δ' οἶον καττίτερος. vgl. 20mm. 2.

f) Diog. L. VI, 5 rożę βουλομένους ἐδακάτους είναι έφη dείν ζύν εὐστβώς καὶ διακίως. — id. 11 αὐτάρας τε είναι τον σοφών πάντα κὴα αὐτοῦ είναι τε τὰ πό ἐλίων. Ότι Souffer Diogenes b. Diog. L. VI, 72 πάντα τῶν θεῶν ἐστε· γίως ἐδ τοῖς σοφοῖς οἱ θεοί· κοινὰ ἐδ τὰ τῶν φίλων πάντα ἄρα τῶν σοφῶν.

g) Clem. Alex. Strom. V p. 601 δ τε Σωκρατικός 'Αντισθένης . . . ούθεγὶ ξοικέναι φραί (τον θεόν), διόπερ αὐτον οὐθεὶς ἐκμαθεῖν ἐξ εἰκόνος δύναται.

h) Cic. de Nat. Dior. I. 13 Atque etiam Antistheses in eo libro qui Physicus inscribitur, popularis deos multos, unum naturalem dicens, tollit vim et naturam decrum. Diog. L. VI. 24 τοὺς δὲ Λιοννόπεικοῦς ἀγῶνας μεγαίλα θαύματα μαφοίς Πεγεν (ὁ Λιογίσης). vgl 59. 60. 33. 42. 43.

i). Schol. in Hom. Odyss. p. 561 ed. Buttm. Lobeck Aglaoph. p. 159.

δ) Χεπορή, Symp. 8, 5 καὶ δ' Αντισθένης ἐλεξεν, — ΄ σαφῶς μέγγος αὐ μαστροπό αυτοῦ ἀίτ τοιαίνει ποιείς, τοι? μὸν το ἀκμόνητο ποροφαιζείμενος οὐ διαλέρς μος, τοτὰ ἀλλιού του ἐφτέμενος, τὸς. Βίος 1. 24 δταν ἐξ πάλα ἀντιροποζίτας καὶ μάττις (Πή) καὶ τους προσέχοντας τούτος: . . οδόδο ματαιότεσον γροιζίτης ἀνδραίπου (Πάγγεν ὁ Διογόσς).

P V 31 Google

m) Diog. L. VI, 104 δθεν καὶ τὸν κυνισμὸν εἰρέκασι σύντομον ἐπ' ἀρετὴν όδόν. Lucian. l. l. (l) ἀλλ' ἐπέτομος αὔτη σοι πρὸς ժόξαν ἡ ὁδός.

n) Dig L. 71 τον αυτόν χαρακτήρα του βίου λέγων διεξάγειν (δ Διογένης) δυπερ και Ήρακλής, μηθεν έλευθερίας προχρίνων. vgl. z.

ο) ὑπερεῖδε ἐπιξο' ὁ προσαιτών καὶ βυπών (Μόνιμος)
 τὸ γὰρ ὑποληφθέν τὕφον εἰναι πᾶν ἔφη.
 Menand. δ. Dioù. L. 83. ναὶ. 48. Dober Discount και δια

Menand. 6. Diog. 1. 83. vgl. 49. Doher Diogenes fich begnügte ben Unnohmen Der Speculation bie finnliche Erspeinung ein ausgennußeßen. f. Diog. L. Vl. 38 sqq. 35. 40. 42. 53. Gell. N. A. XVIII, 13. Sext. Emp. Hypot. III, 66. Arrian. Epicl. III, 2, 11. Ammon. in Porphys. f. 4, b.

p) Diog. L. 29 : φησὶ δὲ "Ερμιππος ἐν τῷ Διογένους Πρώσει ὡς ἀλοὺς καὶ πωλούμενος ἡρωτήθη τι οἰδε ποιείν ἀπεκρίνατο, ,, Δνθρών ἄρχειν. <sup>(4)</sup> κτλ. vgl. 30. 36. 71 (n) 74 sq. 83 (o).

<sup>9)</sup> Dieg. L. 63 πρός τον συγατώντα τον παίδα καὶ Μγοντα οι Εθρυ καίτατος, τηι δυγ." είναι (6 Αυγώνης) ,, είναι χρήξει." 65. πρός τὸν εἰπόντα, ,, εένεπτής είναι (6 Αυγώνης) ,, είναι χρήξει." 65. πρός τὸν εἰπόντα, ,, εένεπτής είναι πρός εμίσσομείς," μί το λε. 16. πρός τὸν είναιντα, , ροθέν εἰδως εμίσσομείς," εἰρη, ,, εξε καὶ προσποιούμαι σομέαν , καὶ τοῦτο εἰσοσφείς," εἰρη, ,, εξε καὶ προσποιούμαι σομέαν , καὶ τοῦτο εἰσοσφείς εθτι." καὶ . 60. 58.

r) Diog. L. 71 οὐδέν γε μὴν Ελεγε (Διογέν.) τὸ παφάπαν ἐν τῷ βίφ χωρὶς ἀσκήσεως κατορθούσθαι, δυνατὴν δὲ ταὐτην πἄν ἐκνικήσαι. vgl. 70. Arcian. Dissertt. I, 24, 6 sqq.

a) Diog. L. 38 έφασχε δε άντιτιθέναι τύχη μεν θάρσος, νόμφ δε φύσεν, πάθει δε λόγον.

<sup>2)</sup> Diog. L. 44 έβδα πολλάκες λίγων τόν τών εύνθοώπων βίου ήςδιον ύπό τών θεών δεδδοθαι, αποκεκρύφθαι δὶ αὐτόν ζητούντων μελίπηκτα καὶ μύρα καὶ τὰ παραπλήσια. vgl. das Cpigramm auf den Diogenes, bei Diog. L. 78.

μ) Diog. L. 37 συνελογίζετο δε καὶ οὕτως: τῶν θεῶν ἐστι πάντα κτλ. (f).

<sup>(</sup>ν) Diog. L. 71 δέον ουν αντί των αχρήσιων πόνων τους κατά

sotte und in den Stand seinen, jeglichem Geschiete zu begegnen wo, Uebung allen Widerstand überwinden (12) austatt desesses deses die Autur in iber urspraftgischen Bedeste von enem eingeseht x) und innere Freiheit, nach dem Vorgange des Herfules, allem Uebrigen vorgezogen vorden (02) die Freiheit aber wiederum aus Vautrysmäheit spewospelen (22), und dies wieden Geschen, so auch dem Stantzemäheit spewospelen (23), und dies die den Geschen, so auch dem Etaate zu Grunde siegen x). Jur Uebung der Kraft des Widerstands sieden, Vegeschungen bei zu einem gewissen Grode in sich anwachsten zu sassen, deses den einem gewissen der des herbeitsigen aus Dickt ohne Gepränge, wiesliechigt auch mit berechneter Uebertreibung (ww), andäherten sich die Kwisserfeichen aus und hätzeten zur Erlangung wölliger Unabhängigteit be) in jeglicher

φύσιν έλομένους ζζν εὐδαιμόνως, παρά την ἄνοιαν κακοδαιμονούσε cf. 42. 86.

w) Diog. L. 63 έρωτηθείς τι αὐτῷ περιγέγονεν ἐχ φιλοσοφίας, ἔφη, ,, xai εἰ μηθὲν ἄλλο, τὸ γοῦν πρὸς πάσαν τύχην παρεσχευάσθαι." vgl. 88.

x) Diog. L. 71 μηθέν ούτω τοις χατά νόμον ώς τοις χατά ψύσιν διδούς. vgl. 38 (s). Dies burchjusubren scheint die dem Dioges nes beigelegts Tragódis Thyestes hezwedt zu haben. ib. 73.

y) Diog. L. 72 εύγεντίας (l. εύγεντική) δι καὶ δόξαν καὶ τὰ ερωαίνα πόντικ διεπείς, πουσοσμέματα καικάς, είναι λίγων, μένην τι δρόξο πολιτείαν είναι τὴν ἐν κόσμος. Είκγε δί καὶ κοινάζ είναι δείν τὰς γυναϊκας, γάμον μηθέν όνομιζων, κτίλ.

<sup>2)</sup> Diop. L. 29 Ιτήμει (δ. Διοχύνης) τους μίλλοντας γυμετν κεί μη φιμετιν, κεί τούς μίλλοντας καταπίλεν και μη καταπίλει, και τούς μίλλοντας πολιπεύεσθαι καί μή πολιπεύεσθαι, καί τούς παθατροφείν καί μή παιδοτροφείν, καί τούς παρασκαιόριστος δυσθαταικ καί μή προσκόντας.

aa) Diog. L. 2. 22 sq. 31, 33 sqq. 37. 85. 105.

bb) Crates b. Diog. L. 93 έχειν δε πατρίδα δεϊ άδοξίαν πενίαντ', ανάλωτα τῆ τύχη.

Beife fich ab; wo Rraft ber Bernunft nicht ausreiche, vom Ce-

4. Go ber Begierden und Leidenschaften machtig all), wahnten fie, ber Beife fei obne Fehl und felle nichts bem Zufall anheim eo); ihm bem Reinen fel Alles gein D, und er bestiefe nicht ber Fessel burgerlicher Gefete und ber Sitte gg); b. b. sie unterlagen bem Hochmushe ib), wie sehr sie auch biese in) wie andere meuschliche Schwachen mit unerbittlicher

"Ερωτα παύει λιμός, εί δε μή, χρόνος · Εάν δε τούτοις μη δύνη χρήσθαι, βρόχος,

- dd) Lucian. vit. auct. 8, λαιρός τών παθών. vgf. Diog. L. 2. 5. 15.
   id. 86 δτι ἐκ φιλοσοφίας αὐτῷ (τῷ Κράτητι) περιγένοιτο,
   Θέρμων τι γοίνιξ καὶ τὸ μηθενός μέλειν.
- ec) Diog. L. 105 αξιέραστόν τε τὸν σοφὸν καὶ ἀναμάρτητον καὶ φίλον τῷ ὁμοίω, τύχη τε μηθὲν ἐπιτρέπειν. τgl. 72. 63, 88.
- ff) Diog. L. 63 nobe rov forealtsorm sie ete ránove ánndágenve etotos, "mai yağ filose," topa, "ete rove ánonárove, all? od puniverun." Dod gad Kratek ju (89), dödvarov etona dödenvator etgety, all? ännte br foug nat annov etwa názav etwa. ngl. 73. 58, 61. 69. 83. 89. 97.
- gg) Diog. L. 63 έρωτηθείς πόθεν είη, ,,ασσμοπολέτης," έφη (ὁ Διογένης). Hipparchia b. Diog. L. 98:

ούχ είς πάτρας μοι πύργος, οὐ μία στέγη πάσης δὲ χέρσου καὶ πόλισμα καὶ δόμος Έτοιμος ἡμίν ένδιαιτάσθαι πάρα.

vgl. 2inm. x.

- hh) Diog. L. β στρέψαντος αὐτοῦ (τοῦ ἀντισθένους) τὸ διεροωγός τοῦ τρέβωνος εἰς τὸ προφανές. Σωκράτης ἰδών φησιν, ,,Όρω σου διὰ τοῦ τρέβωνος τὴν φιλοδοξίαν." ngl, 26. 29. 41. 43.
- ii) Diog. L. 26. 41 τοὺς δὲ οτεφάνους δόξης εξεπθήμεται (ελεγεν ό Λιογένης), εgl. 7, 24, 33, 83. Grates ib. 85 Πέρη τις πόλις ἐοτὶ μέσφ ἐνὶ οὐκοπι τύψφ κελ. id. 86, · τὰ δὲ πολλά καὶ ὅλβια τύψος έμαψψε.

cc) Plut. d. Stoic, Repugu. (vor f. t) vgl. Diog. L. 24. - u. ebenb. 86 Rrates

Strenge und ohne alle Schen kk) — gefurchtete Wegner Ujum Gegenstande ihres Hohn's und Spottes machten. Greßen
Berth legten sie auf turze tenige Sunipfrücke min und waren immer gerüftet sie den Begegnissen anzupassen und jeder Anfechung mit Wiss und Verstand zu begegnen und; freimistige od und mit verbergenem Ernst gemischte Scherzechen siebere angelegen sein pp) und mögen in ihnen die Krast der
teckerredung bewährt haben, die ihnen nachgerühmt wird 97).
Wohl mochte baber in einen Zeit, die von flawischer Gesiunung bereits so schr angefressen werihersgehende Bewondbernd midangitett selbst Aseanders werihersgehende Bewondbernag mju Abeil werben und Photion so shipm Ansurerssanstei und hip-

kk) Diog. L. 26. 43 sqq. 50. 57. 59 60. 63. 68. 93.

<sup>11)</sup> Diog. L. 55. 60.

mm) Diog. L. 31 πάσαν τε έφοδον σύντομον πρός το εθμνημόνευτον έπήσχει (ό Διογένης), vgl. 26.

nn) Diog L. 24 εδστοχώτατος δε εγένετο (ὁ Λιογένης), εν τοις άπαντήσεσι τῶν λόγων κτλ. 86. εκαλείτο δε καὶ θυρεπανοίκτης (ὁ Κράτης) διὰ τὸ εἰς πᾶσαν εἰσιέναι οἰχίαν καὶ γουθετείν.

oo) id. 69 έρωτηθείς τι κάλλιστον έν ανθρώποις, έφη, "Παροησία." vgl. Menag. 3. δ. St.

pp) παιγνιά werden vom Monimus u. Arates angeführt b. Diog. L. 83. 85 — ib. 90 τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ (τοῦ Μενίππου) πολλοῦ καταγελωτος γέμει. vgl. Menog.

qq) Diog. L. 75 θαυμαστή δε τις ήν περί τον ανδρα πείθω, ώστε πανθ' όντινουν ήμθίως αίρειν τοις λόγοις.

rr) Diog. 1. 32, 38. ib. Menag. vergl. 68. 84. 93. Iuven. Sat.
XIV, 311

Sensit Alexander, testa cum vidit in illa

Magnum habitatorem, quanto felicior hic qui Nil cuperet, quan qui totum sibi posceret orbem ect.

ss) Diog. L. 76 ήχουσε δε αύτου (του Διογένους) και Φωκίων ό επίκλην χρηστός.

parchia, Monimus u. a. Rynifer vem unbedingten Werthe fittlicher Befinnung lebhaft burchbruugen und feinesweges Berachter aller Bilbung u). Aber burd Berachtung ober Bers nachläßigung wiffenschaftlicher Begrundung naberten fie ihren Wegenfußlern , ben Ryrenaitern, fich wieberum an; benn nicht nur behampteten fie mit bicfen, baß Phofit und Dialettit feinen Werth batten uu), fonbern verschmabten auch nicht als Motiv gur Berachtung ber Lufte Diejenige Luft geltend ju machen, welche bie Beherrichung berfelben mit fich fuhre wi). Außers bem entbehrte ihre Sbee einer burch Gutfagung und Raturges magheit gu erreichenben fittlichen Unabhangigfeit, gu fehr bed pofitiven Behalts und Endziele, um nachhaltige, in bie Wefinnung einbringende Begeifterung ju bewirten. 3hr Grundfan, bie erichlafften Gehnen bis jum Uebermaß angufpannen, auf baß fie nach und nach jum richtigen Daß gelangten ww), mußte bier wie überall fein Biel verfehlen und im allgemeinen Gpott und Sohn hervorrufen , wie fich's in ber Romobie ihrer Beit aussprach yy). Huch zeigte ihre gangliche Ablofung vom Ctaate und ihr Mangel an Ginn fur bie Befinnungen großer Burs ger 22), baß vom Grundubel ber Beit, bem nur auf fich bes

μ) Diog. 1.. 68. 70. Crates ib. 86
 ταῦτ ἔχω ὅσο ἔμωθον καὶ ἐψοόντισα καὶ μετὰ Μουσών
σέμν ἐδάην τὰ δὲ πολλά καὶ ὅλβια τῦφος ἔμαφψε.
μα) id. 73. γαί. οδεπ l.

υυ) ib. 71 και γάο αὐτής της ήδουης ή καταφούνησες ήδυταίτη προμελετηθείσα. κτλ.

ww) Diog. L. 35 μιμείσθαι έλεγε τους χοροδιδιασκίλους (6 Διογένης)· καὶ γὰρ έκείνους ύπλη τόνον ένδιδόναι ένεκα τοῦ τοὺς λοιποὺς διφασθαι τοῦ προσήκοντος τόνου. vgl 64.

yy) f. Menander gegen Monimus und Krates b. Diog. L. 83. 93. Philemon gegen Krates ib. 87.

zz) Co entging auch Demosshenes nicht bem Spotte bes Diegenes, f. Diog, L. 34 und Agestlaus und Epaminondas mochten gur Krantung ber Athener von ibm gerühmt werden, ib. 39.

bachten Egoismus, sie selber in hohem Grabe mitergriffen war ern und feinesweges berechtigt als üchte Rachsolger bes Sofrates sich gestend zu machen aaa), mechten sie auch person ich achtear und frei von anderem Berberbniß jenes Jahrhunderts sein.

XCIV. Der keyernaiter Ariftipp, vom Aristoteles als Gophik bezeichnet, ging wahrscheinlich von der Sokratischen Behauptung aus, baß das Sittliche im Gebiete des Bissens fich sinden musse, beschränfte diese aber auf das Bewusstein um unsere Affectionen oder Empfindungen. Er unterschied daher angenehme und unangenehme Empfindungen, nach Masyade ver zu Grunde siegenden sansten oder rauben Bewegungen, und lehrte, weil das Augenehme von uns, wie von allen lebenden Wesen angestrebt, das Unangenehme gemieden werde, so sei jenes, die Luft, als das Gute, dieses als das Uebel und Posse zu sehen: so das er von einer Grundbestimmung Sotrarischer Lehre ausgehend, in ihrer Entwicklung zu wölligem Gegenstag gegen vieselbe gelangte.

Aristippus philosophus Socraticus, Halae Magdeb. 1719.

- A. Wendt de philosophia Cyrenaica. ein Anggng bars aus in ben Götting. gel. Angeigen 1835. St. 78-80.
- 1. Ariftippus aus Kyrene, wiewohl burch Sofrates Rufnach Athen gefahrt a) und bis jum Tobe besselben seinen Anhaugern jugerechtet b), erscheint schon bei Kenophon e) als

aaa) Diog. L. 103.

a) Plutarch, de curiosit. 2 και Αμίστιππος Όλυμπιάστη Ισχομάχως συμβαλών ήρωτα τι Σωκράτης διαλεγόμενος, ούτω τους γέους διατίθησε κτλ. vgl. Diog. L. II, 65 Suid. s. v.

b) Plat Phaedo p. 59, mo bie Frage, ob Ariftippus und Rleom.

ber Lust ergeben und foll nach Beise der Sephisten um Geld gelehrt haben d. Im Bewußtschn seiner Sethistanbigseit und der Kraft auch unter mistlichen Berhaltnissen feld zu bewadren, jugleich aber durch Beuntung aller Bertheile berieben den reichsten Genuß sich zu verschaffen sortwährend bestreit efell er den Umgang mit Menischen, die durch Berschiefelse der Etellung bedeutend, wie mit Diensstus, dem Tyrannen von Speratus, Persischen Satrapen /) n. a. gesucht, und sich gerühmt

> brotus beim Tode des Sofrates gegenmärtig gewein. Anerkenntnis eines damals noch befandenen näberen Berbältniffes ju biesen eitiglichtes, nenn and hie verneinende Mutwort, od dien, mit dem Beliah, is Arhon pån ikhporso elsen, einen verbesten Tadel enthalten mag, wie Demetrius de Elocut. 206 und Diggenet b. III, 36 II, 65 behaupten.

- c) Xenoph. Memorab. II, 1, 1 yools oft tien two autorius devolaciotogus ξυότια ngós το transfe ut. (siem hintifica pomuit folius auch die Worte des Plato enthalten, f. d. in d. ver. Muyerf. angsf. Stelle. vergl, Athen. XII, p. 543, d delegiés σ δ Aglatinnos τά nolds for Alfrip τρουών. in Moelleri Aeginetica p. 156. Timo ap. Diog. L. II, 66 Ola τ' Αγιστίστου τρουμερό gadus cf. Alexis ap. Athen. XII p. 543.
- d) Diog. L. II, 65 οὖτος σοφιστεύσας, ὧς φησι Φανίας ὁ περιπατητικός · . πρῶτος τῶν Σωχρατικῶν μισθοὺς εἰσεπράξατο κτλ. 18gl. 72. 74. 80. Plut. de libr. Educ. 7.
  - ε) 6. Plut. fr. in Hesiod. 9 συμβούλου δείσθαι χείφον είναι ή προσαιτείν. Horat. Epist. 1, 17, 17

Omnis Aristippum decuit color et status et res

Tentantem majora, fere praesentibus aequum.

"agl. Ding. L. 66. — id. 67 of åt Hakinva nejse adiav ėntuiv.
"Zol μόνν δίθσται και χλημόσα gogitiv και ήκοιχ»; id. 73.

710. Plut. de tranquill. anim. 8 de Alex. fort. I, 8. Horat.
Epist. I. 17, 14 si sciert regibus uti, fastidiret olus, qui ma uotat ect. Diog. L. 68 ξεωμνδής is disvij περιγήγοντε δε μιδασουρίας, έχερ. "Τό δύναυδια πάσι δασφούνταις διμέτιν." τη!

62. Stob. Serm. ΧΧ, 63 ΧΧΝΙΙ, 62 ΧΙΙΙ, 73

f) Dieg. L. 77 sqq. 69. 70 ib, Menag.

haben, von ihnen ebensownig wie von irgend anderen beengenden Berhalinissen im Staate n. f. w. beherricht zu werdeng, alls Sophis 4) verdiente er, wie liebensownirdig er auch, im Bessig, aller Gaben bed Umgangs, gewesen sein mag, seiner Leber wie seines allers höheren Iwedes ermangeliden Lebens wegen bezeichnet zu werden.

2. Der Istobier Soffrates hatte behampte, kriftipp base nichts Schriftliches hinterlassen, Sotion und Panktinis dagegen eine Reihe von Schriften ihm beigelegt, worunter Bichger über die Tugend, iber die Silbung, iber das Glide. Ein anderes und überlieferte Berzeichnis Aristipspischer Schriften is scholen unr geseille Diatriben, worunter funf und gwanzig in bialo-

Nunc in Aristippi furtim praecepta relabor Et mihi res, non me rebus subiungere conor.

bgl. Cic. ad Famil. IX, 26. Diog. L. II, 75 ib. Menag.

h) 2nm. d. vgf. Arist. Metaph. B, 2. Alexis ap. Athen. XII p. 544. i) Diog. L. II. 85. 83 sg. Beibe Bergeichniffe icheinen im großeren Theile ber bem Ariftipp beigelegten Schriften gufammengutref. fen; beibe enthalten Gdriften an die Lais, an ben Poros; bie von Sotion und Panatios angeführten brei Chrien (youwr zolee), bezeichnet erfteres Bergeichniß naber; und mas jene unter Dem Titel Doyades und Navayol augeben, nennt Diefes, moos rove wuyadne, noos rove vavayous. Die feche Diatriben aber, Die jene beiben Siftoriter mit aufführen, batten Undere fur Die ausschließlich achten Schriften bes Ariftipp gehalten. Diog. L. 84 ένιοι δε και διατριβών αὐτόν φασιν έξ γεγραφέναι. 216 Diatriben bezeichnete auch Theopoinpus die Goriften Des Uri: ftippus, aus benen Plato entlebnt baten follte. Athen. XI, p. 508 άλλοτρίους δε τούς πλείους (φησί των διαλόγων του Πλάτωνος Θεόπομπος δ Χίος), όντας έχ των Αρισιίππου διατρι-Bor. xtl. Diog. L. II, 64 merben mabriceinlich ans Dachlaffig: feit, unter ben vom Panatius fur acht gehaltenen Dialogen ber Sofratifer bie bes Ariftipp nicht angeführt.

<sup>(6)</sup> Χεπ. Μεπ. Π. 1, 8 sqq. 11 εἶναί τίς μοι δοχεῖ μέση τούτων ὑδὸς ῆν πειρῶμαι βαδίζειν, οδιε δι' ἀρχῆς οὐτε διὰ δουλείας ἀλλὰ δι' ἐλευθερίας, ῆπερ μάλιστα πρός εὐδαιμονίαν ἄγει-Horal. Ερίκι, 1, 1, 18

gifcher Ferm, ju enthalten. Gewiß waren nicht alle sim beigelegtent Schriften dass A), aber die Grundlinien der Kyrenaitischen Lehre, sichen vom Plato und segar einigerunden von Wenophon beräckfichtigt d dem Virstliebe eigenthämtlich, wonn gleich ihre spilematische Darskillung feinen Nachfolgern, besonders dem jüngern Arflisten gehöbern mochte m).

3. Die fonnte Artifippus figt irgendwie des Einverstative insifies mit dem Sofrates dewußt fein 11, wie fortwahren für einen Sofratifer gelten 0), da er Genuß für den Endywed aller unferer Bestredungen bieler, während fein Sehrer, mit der Kraft der lederbigsten lebergungung, das Wohlerbaften, die innere Dialität der Gestinung nud Handlungen statt alles Webstrachen, als selden felgestellt hatte? und wie rechtferstigte Bristipund vor fich seber und betre biefen Gegensat gegen den Sofrates, in Bezug auf den wahren Mittelpunt der Cefte? Mößigung im Geuuß und Bewahrung der Gestigte freibet 19, tonnten nicht als Sofratisch gesten, solad Luli als

k) Namentlich nicht das auch in jenen Berzeichnissen nicht aufgeführte, wenn gleich sonst von Diogenes L. angesührte Buch negt nadais zovops. f. Luzac de Digamia Socrat. p. 108.

D) Plat. Gorg. p. 493 sqq. Phileb. 53 sq. Xen. Memorab. II, 1. vgf.

n) vgl. Diog. L. II, 76 έρωτώμενος πῶς ἀπέθανε Σωχράτης, ἔψη, , Ως ἄν ἐγῶ εὐξαίμην." vgl. 78. 80.

o) f. oben. b.

p) f. Ritter 11 G. 93 f.

Endgwed, gefest marb. Bahricheinlicher vielmehr , bag Iris fippus von einer Gofratifchen Grundvorausfegung ausgebend. gu feiner Unuahme gelangte und fo mahnte nur in ben Rolgerungen vom Gofrates abzuweichen , einverftanben mit ihm in bem Grundfag. 2016 Grundfat und Grundvorausfegung tritt in ber Gofratifchen Lehre bie Behauptung bervor; Die Tugenb falle mit ber mabren Erfenntniß jufammen. Daß fich im Bebiete bes Wiffens bie Bestimmungen fur unfre Sandlungen finben mußten . fceint auch Uriftippus feftgehalten an baben. und in Erorterung ber Rrage mach bem mas migbar fei, ju ber Abmeidung bon ober vielmehr zu bem Gegenfat gegen Cofrated gelangt ober ihn vor fich felber ju rechtfertigen beftrebt gewesen ju fein ; benn ber erfte Grund bagu lag freilich wohl, wie and Zenophon ju erfennen gibt und Plate angebeutet haben foll (c), in ber Befinnung, ber Luftliebe, von ber beherricht er fich bem Gofrates naberte. Bon ihr bestochen, mochte er leicht bie indirect vom Protagoras anfacftellte ober veraulagte Behauptung a) fich aneignen, unfer Biffen beichranfe fich auf unfere inneren Uffectionen; mas fie bemirten und mas ihnen außer und entspreche, vermochten wir nicht zu miffen r):

<sup>4)</sup> Die Abbängigfeit ber Luftlebre von ber Straftlitig Predagerischen Bekauptung über des Bissen deuter Plate an, Philib. p. 43 dilä ydg, oljuat, röde lehner, de ciet zi robisw (rie idnoyse net zie leinz, denyamon fair songheirer, de ol ooged graaur dil ydg stanne dien er sen niet ofet net. 18. p. 3. äga nigi hövere ook denyamuse de dit hyteole tans, odes al ode ten is nagedam hövere.

r) Ariatocl. ap. Einch. Pr. Er. XIV, 19 έξης σ' är είν οι Μγουτες μόνε τὰ παθη καταλητιά. τοῦτο σ' εἰπον ὅνοι τῶν ἐκ τῆς Κυρὸγης .... κατόμενοι γὰς ἐἰκρον καὶ τεμνόμενοι γνωριζειν ὅτι πάσχοιόν τι· πότερον δὲ τὸ καῖον τῆς πός ῆ τὸ τίμιον αἰδηφος, οὐν ἔχειν τέκτιν Sent. Επιρ. αἰν. Ματίλι VII, ἔρὶ · φαιῶς οὐν οἱ Κυρηναϊκοὶ κοπόρια είναι τὰ πάθη καὶ μόνα καταλικμβάνεσθαι καὶ ἀὐιάψεσσα υγγάνειν, τών ἐν πετόνηκότων τὰ πόδη μηθίν είναι καταλητιά μηδί ἀὐιλιωνθαίς.

inuerhalb unferer Affectionen könnten sich daher auch nur Zwest und Leifimmungsgrund unferer Handlungen surden in Bentein. Inn experifen wir die Affectionen als innere Bewegungen und unteressischen auf das bestimmteste zwei Erten derselben, eine sante mid eine rande, oder Luft und Unsuftempsunungen. Erster und in den und und und und der der in den der und der der der der der der ind zwei haur soweit sie zum Bewussfein gefangen ab, halten wir für den anzustrebenden Zwech, da wir gleichnie die bei keiter Schöglung aberhaumt, inwistlickbrief und von Lugand auf zur Luft und getrieben sählesse, und die konflick gesten der die Geschläfteligenungen, die ben Appenaliera überhaumt bestigtegt werden, bereits Trijfippus entwickelt hatte, lässt sich nicht anwäuterd und gruss nicht ausehnen, sie gederen Hom gang in der Weisse an, wie sie, mit unwertennbar siederen Begriffsbestimmungen, und sbestiefter werden. Zaß

<sup>195</sup> zai radrą ntął pie ra nadą ra ya oksta nawret lepule dralautre, naci dł ro i kratic śronaticznow nawret nawretorzk, VI, 53. Pymbon. Hypot. I, 215. Dieg. L. II, 92. Cie. Acad. Q. IV, 7 in quo (tactu interiore doloris et volupatis) Cyrenaici solo putant veri esse iudicious. Plut. adv. Colot. 25.

s) Sext. E. adv. Math. VII, 191 (r).

t) Diog. L. 11, 86 δύο πάθη ὑφίσταντο, πόνον καὶ ἡδονήν τὴν μὲν λείαν κίνησιν, τὴν ἡδονήν, τὸν δὲ πόνον τραχεῖαν κίνησιν. υφί. 88.

Diog. L. I, 85 τέλος δ' ἀπέφαινε την λείαν χίνησιν είς αισθησιν άναδιδομένην.

v) Diog. L. 88 πίστεν ở είναι τοῦ τέλος είναι τὴν ζόσοψη τὸ ἀποσιαχότεις ἡμάς ἐκ παίδων ψετίωθουι ποὸς αὐτήν, και τυχόντας αὐτής μοῦθε ἐκιζιτέν, μοῦθε το ἐκιζιτέν, μοῦθε το ἐκιζιτέν, μοῦθε το ἐκιδια ἀξείναι ὡς τὴν ἐναντίαν αὐτή ἀἰγγάδινα. 89. δύνασβαι δέ φαι καὶ τὰν ἡδονήν τινας μι αἰριέσθαι κατὰ ἀποτηραφίν. 87. καὶ τὰν μέν (δοῦνήν) ἐκολομτήν πόδι ἐλους, των δέ (πόνων) ἀποχουσικών (ι ἀπόσουστον). Plat. Philob. p. 11 Φιληθος μέν τούνων ἀγαιθόν εὐτα ἀχοι τὸ χαίζειν πόσι διώσι καὶ τὴν ἡδονήν καὶ τές, ψιν κεὶ. p. 22, b δήλον ὡς οὐδειφος αὐτοῖς (τοῦν δουήν βίοιν) εἰχε τόγκοδον, ἡν γὰνα ἀν ἐκονός καὶ τέλεος καὶ πάσι φυτοίς καὶ ἐκοιομίτες, κεὶ

aber die ju Grunde liegende Ueberzeugung bereits die feinige gewelen, icheint schon baraus bervorzugechen baß damit genau unfammendhängende Bedamptungen ihm perfolicis beigelegt werben 100 ; mehr niech aus ber Art, wie Plato die Hebonik in Bezug auf ihre Infammengehörigkeit mit Protagorischer Lehre bostreiter (g.).

XCV. Indem bann aber Uriftippus ober feine Schule ale bas an fid fittlich Unguftrebenbe folgerecht nur Die einzelne, gegenwartige, burd naturliche organifche Reize urfprunglich bedingte Luftempfindung, nicht einen Buffand ober Glüdfeligfeit betrachtete; als Rriterium theils ben Grad, theils bie Raturgemäßheit; ale Mittel gur Er: reichung und Bemahrung bes Benuffes theils bie Tugens ben ber verftanbigen Gelbftbeberrichung und ber Beredy tigfeit, theils außere Guter, wie Freundschaft, Schage, einen geubten Rorper; und behauptetes ber Weife muffe Die Berbaltniffe gu beberrichen und auch, wenn von ihnen nicht begunftigt, ju genießen miffen: ward ber Bebonismus in feiner einfachften und folgerechteften Form bar: gefiellt. Man befdrantte fid auf Bearbeitung ber Gtbif, Die in funf Sauptfruden abgehandelt mard, mabrend Dialeftif und Phofif ausschließlich als Organon und Mittel für bie Ethit gelten follten.

1. Schon Ariftipp felber foll gelehrt haben, nur ber gegenwartige Augenblid fei mahrhaft unfer, weber ber vergan-

w) Athen, Aclian Diog, L. (f. folg. (. a) Die Behauptung bas nur ber gegenwörtige Genuß wabrbaft unfer und Imelien, erabt fich ummittelbar ams jener Pockgereischen Borausfepung, daß nur rie innere Affection für und unzweiselhaft. Bal, Diog. L. (a) ?

gene noch der bewerstehende, daher nur der gegenwärtige Genuß (gönnädera quodegewoo) Endywert und in ihm die Glidsfeligkeit eingeschieden, der vergangene nicht niehr, der gutänftige noch nicht wirftlich und umschgere.). Edenso fehrte die Schute de, nur die einzelne erregende Lust sei unser Eigenthum und an sich anzustreben, Glidsfeligkeit bleg und der einzelne under Michaelmenschaftlichen, weraus sie bestehe, und and ihnen hochst schwerzig gusammen zu sehen et; diese Auf aber für positiv erregende das, gustammen zu sehen et; diese Auf aber für positiv erregende das,

a) Athen. XII p. 544 και ή γε Κυρηναϊκή καλουμένη απ' Αριστίππου του Σωχρατικού την άρχην λαβούσα, ός αποδεξάμενος την ήδυπάθειαν, ταύτην τέλος είναι έφη και έν αὐτή την εὐδαιμονίαν βεβλήσθαι καὶ μονόχρονον αὐτήν είναι · παραπλησίως τοῖς ἀσώτοις, οὕτε τὴν μνήμην τῶν γεγονυιῶν ἀπολαύσεων πρός αύτον ήγούμενος, ούτε την έλπίδα τών έσομένων, άλλ' ένὶ μόνω τὸ ἀγαθὸν χοίνων τῷ παρόντι , τὸ δὲ ἀπολελαυχέναι και απολαύσειν οὐθεν νομίζων πρός αύτόν, το μέν ως οὐκ ἔτ' ὄν, τὸ δὲ οὔπω καὶ ἄδηλον. Aelian. V. II. XIV, 6 πάνυ σφόδρα έρρωμένως έφχει λέγειν δ Αρίστιππος, παρεγνυών μήτε τοῖς παρελθούσιν ἐπικάμγειν, μήτε τών ἐπιόντων πορχάμνειν : εύθυμίας γάρ δείγμα το τοιούτο και ίλεω διαγοίας απόθειξις. προσέταττε δε έψ' ήμέραν την γνώμην έχειν καὶ αὖ πάλιν τῆς ἡμέρας ἐπ' ἐκείνω τῷ μέρει, καθ' δ ἔκασιρς η πράττει τι η έννοει. μόνον γαρ έφασκεν ημέτερον είναι τὸ παρόν, μήτε δὲ τὸ φθάνον μήτε τὸ προσδοχώμενον τὸ μέν γαρ απολωλέναι, το δε άδηλον είναι είπερ έσιαι. Diog. .! 11, 66 ἀπέλαυε μὲν γὰρ ἡδονῆς τῶν παρόντων, οὐκ ἐθήρα δε πόνω την απόλαυσιν των οὐ παρόντων. όθεν και Διονένης βασιλικόν κύνα έλεγεν αὐτόν.

δ) Diog. L. 89 άλλα μὴν οὐδὲ κατὰ μνήμην τῶν ἀγαθῶν ἢ προςἀρχίαν ἡδογὴν ψασιν ἀποτελεῖσθαι, ὅπεῷ ἤρεσκεν Ἐπικούρῳ· ἐχλύεται (l. ἐχλύεσθαι) γὰῷ τῷ χρόνῳ τὸ τῆς ψυχῆς χίνημα.

c) Diog, L., 87 dozet of actoric real relace reductions of anapoless relace juto ying elevan sir react judges of donly, reldanguestan oft rob str min judgirmin foloratin odronjan, als downgo spoisorian real al rangogyzoutus real al jublicotaes eleval re rip judgirjy officryly of activity infersity, rip of reladingston of of activity, allow

teinesweges für bloße Schmerzlossteit (anoria) zu halten, eben weil alle wirfliche Empfindung auf Bewegung bernhe ch. Die Eustempfindung ahmlich, die sie auf sanfre Bewegung zur räckführten, verglich der jängere Aristippus mit dem vom Winde bewegten Wellen des Meeres, die aus rauher Bewegung hervorgehende Untussempfindung mit den strumbewogten Wogende die mittere Beschaffenheit aber mit der Meeresssisse is welche lehtere ihnen, weil nicht zum Bewusstsein gelangend, als gleichz glätig ersschienen mußte. Bont ihr oder der Schmerzlossgleit soherten sie daher auch entschieden die Lust; so wie die Lusten sie daher auch entschieden die Lust; so wie die Lusten sie daher auch entschieden die Lust; so wie die Lustenssissen für der von der Lustenssissen.

2. Warb aber bie einzelne erregende Luftempfindung als Bweck an fich gesetht, fo founte tein qualitativer Unterfchied zwischen Luft und Luft anerkannt g) und eben fo wenig guge-

διά τὰς κατά μέρος ἡδονάς. id. ib. 90 ώς δυσκολώτατον αὐτοῖς φαίγεσθαι τὸν ἀθροισμὸν τῶν ἡδονῶν εὐδαιμονίαν ποιούντων.

d) Diog. L. 87 οδ την κατροτηματικήν ήδονην την Επ' ἀναις είει αλγηδόνων καὶ οἶον ἀνοχλησίαν, ην ὁ Υπίκουρος ἀποδέχεται, τέλος είναι ψασι, vgl. 89 (f). Aristocl. (e).

c) Aristocl. ap. Eusch. Pr. Er. AIV, 18 p. 764 Δη(στιππος (6 μητοσιάθαπος). ασημός δημόσιο τίδος είγαι τό βίδως ξέν, δύοργό Εντάτιουν τύν πατά κύγραν, τοξίε γρό έργ κατάστα σεις είναι περί τόν ήμετεξουν σύγκρασων. μένο μέν παθό ξεν διλγοθέμεν, δικουκίαν τός πατά διλασσαν χιώμον, είτζου κίναι τός διανό κόταν τός διλγοθέμεν, τός λείφ πάματι άργαιουόμικου είναι γιο λείσεν κότανα τήν δίσων, ο οδρό οι παραλελομένην σένεμα, την δίσων το οδρό οι παραλελομένην σένεμα, την δίσων κότανα την τοδρό τος διανό το δίδωμέδα γαλέγης παραπληθέαν οδιαν. Díog. L. 90 μέσας τε παταστάσεια σύνεμος σληθόνιαν καί διανότιαν, καλ 186 θεστ ξ. 1)

f) Diog. L. II, 89 ή δε τοῦ εἰγοῦντος ὑπεξαίρεσες, ὡς εἰρται πας Ἐπικούρφ, δοκει πὐτοξε μὰ είναι ἡδουὴ - οδὺ ἡ ἀμθονα ἐὐγοὸνος ἐν κυνόμες γὰ οἰναι ἀμροίτερα, μὸ οἰνας ἀρτότερα, μὸ οἰνας ἀρτότερα, μὸ οἰνας ἀρτότερα, ἐναὶ ἡ ἀπονία οἰναὶ καθούρτες ἐστι καθάστας, τρὶ 81 (3).

<sup>&#</sup>x27; g) Diog. L. 87 μη διαιμέρειν τε ήδονην ήδονης, μηδε ήδιόν το

geben werben, ihr Werth sei irgendwie vom Werthe der handlung abhängig, woraus sie hervorgegangen, oder seiner Natur ands sei irgende benad gerecht und sicht oder schimpstich, vielmehr muste man behaupten, daß diese Bestimmungen anstschlich sich aus Gesche der der der der der der der der nuß durchaus gleichgästich sei, durch welche handlung er erlaugt werde d.); an sich oder sei die erganische Lul Iwos in und der Sertenulst verzusiehen d.; diese siched nicht tedsschin auf jeuer beruhend d. Sessänder sie biss in der Erinnerung

sīvat. vgl. Plat. Phileb. p. 12 πῶς γὰς ἡδονή γε ἡδονῆ μὴ οὐχ ὁμοιότατον ἄν εἶη, τοῦτ' ἀὐτὸ ἐαυτῷ, πάντών χρημάτων; 13. λέγεις γὰς ἀγαθὰ πάντ' είναι τὰ ἡδέα πιλ.

b) Ding, L. 93 μηθόν τε είναι φύσει δίαπον ή παίδη ή αθαχούν, είλα νόμω παί έδει. 88. είναι δί τό γδιονή σόμου παί του και το παί τ

i) Diog. L. 87 ήδονήν μέντοι την τοῦ σώματος, ην καὶ τέλος εῖναι, καθά ψησι καὶ Παναίτιος ἐν τῷ περὶ τῶν Αἰρέσεων, ου τὴν καταστηματικήν ήδονήν. κτλ. ([. Mum. d]).

λ) Diog. L. 90 (n) vgl. Plat. Phileb. p 45 άξ' οὐν αι πρόχειροι γε, αιπες και μέγισται των ήδωνων, δ λέγομεν πολλάκις, αι περί τὸ σώμα είσιν αὐται;

<sup>1)</sup> Ding, 1. 89 οὐ πάσας μέντοι τὰς ψυγκεῖς ἐδοινῆς καὶ ἀἰγηδόνας ἐπὶ σωρατικαῖς ἔρθοναῖς καὶ ἀγγόδος γίνεοδαν: καὶ γὰς
ἐπὶ ψιμῆ τῆ τῆς πατρίδος ἐψιμεἰξε ἔπιξε τῆς ἰξιὰς καρῶν ἐγγόγεσθαι. ἀλλὰ μὴν οὐθε κατὰ μνήμερ τῶν ἀγκαθωτ ἡ πὴσοδοἔκαὶ ὁδοινῆν ἡ τροια ἀποτιλειθοναι. ὅπις ἐξιὰς ἡ τροια ἐξιὰς
ἐκλὰτει γὰς τῷ χούνη τὸ τῆς ὑτηζε κίνημα. ἰξιγοναι ὁξι μηθέ
κατὰ ἐγλὰρ τὴν δρασιν ἢ τὴν ἐποὶς ἡ νόκοθαν ἐξονικα
γοῦν μερουρίκων θρήνους ἡδέως ἀπούρμες, τῶν ἐξι κατὰ ἀλξβειον ἀρθῶς. Plat Symp, V, 1, 2 τοῦτο τεκραξούν ἐπι μηθε
τὸς Κυρφινικός: ...ο ομι πρεί τὴν ὑθων ἐκια μηθε πης ἐπὸ
τὸς Κυρφινικός: ...ο ομι πρεί τὴν ὑθων ἐκια μηθε πης ἐπὸ
τὸς Κυρφινικός: ...ο ομι πρεί τὴν ὑθων ἐκια μηθε πης ἐπὸ γένα.

vorangegangener organischer Lustempfindungen, oder in der Erwartung neuer, so wörde sie nur eine Whichdigung dersieden, fein. Einen eigeuthünlichen Werth erhält sie, soferu die Borfletung den Kreis der sinuliden Wahrnehmungen und Empfindungen erweitert, und 3. B. Freude an dem Gläde des Baterlandes, oder and an Nachahmungen von Ereignissen weiter läst; die als solche keine Freude gewähren. Nur müssen wir und häten lerer Borflessungen sich in und sessiegen zu lassen, die Neide geweit und der Rierglauben in und seitzegang zu lassen, diesen Schoe Erweizungen für der richtigen Borstellungen von gegem Schwerz und Furcht auf richtigen Borstellungen von beruchen in.

3. Je entschiedener die Ayrenaifer die organische Luft der eistigen worzegen, und umgefehrt den terpersischen Schmerz sit empfindlicher hielten wie den geistigen, um so mehr mußten fie bedacht sein jeuen sich zu verschaffen und diesen zu vermeisden al. Sie riethen Genuß zu meiden, der sich in seinen Folgen als lästig erweise ob, d. h. wohl, entweder ein gedereck Muß der Unstuffahigteit gessahrbe. Auch gaben sie zu, selbs der Weise vermöge nicht

άχοζη, άλλὰ περί την διάγοιαν ήμων το ήδόμενον επί τοῖς ἀχούσμασε καὶ Φεάμασε. vgl. Plat. Phileb. p. 48. 50.

m) Diog. L. 91 τὸν σοφὸν μήτε φθονήσειν μήτε ἐρασθήσεσθαι ἤ δεισιδαιμονήσειν (γίνεσθαι γὰρ ταῦτα παρά πεγγν δόξαι)·
 λυπήσεσθαι μέντοι καὶ φοβήσεσθαι. vgl. 90. Plat. Phileb. p. 49.

n) Diog. L. 90 πολύ μέττοι τών ψυχικών τὰς συματικὰς ἀμείνους είνται και τὰς χέξασες χεξους τας αναματικάς: δὲνε καὶ ταἰτικας κολέξασθαι μάλλον τοἱς ἀμαστάνοτεις χελεκινίτερο γόο τὸ πονείν, οἰπεύτερον ἄο το ὅπλοσαι ὑπελάμβανον: Ενθνικαὶ πλείνου οἰπονομίαν περά θείτερον πουόντιο. Ciero Academic. Q. II 45 quosiam Ariatippus quasi animum nullum habeanus, corpus solum tuellu.

ο) Dieg. L. 90 διὸ καὶ καθ' αὐτὴν αἰρετῆς οὖσης τῆς ἡθονῆς τὰ ποιητικὰ ἐνίων ἡθονῶν όχληςὰ πολλάκις ἐναντιοῦσθαι: ὡς δυσκολώτατον αὐτοῖς φαίντσθαι, τὸν ἄθροισμὸν τῶν ἡδονῶν ἐὐδαιμονίτην ποτούτνης.

burchaus, forbern nur mehr als ber Umveife bie Uuluft ju meiben und mit größerer Intenfitat bie einzelne fich ihm barbietenbe Enft ju geniegen p). Der Weife aber mar ihnen ohne 3meifel ber Berftanbige , b. h. ber im Staube ben Werth ber Empfinbungen richtig zu fchagen und ber Rraft habe bie ihm zu Theil werbenben einzelnen Luftempfindungen fo ju geniegen, bag bie ihm befchiebene Unluft fein Glud nicht ju truben vermoge. Berftanbigfeit hielten fie baber auch fur ein But, nur nicht fur 3med an fich, fonbern aleich wie Freundschaft, Befit, geubten Rorper und bie übrigen Tugenben (benn auch bergleichen icheis nen fie ale Tugenben bezeichnet und biefe ber Berftanbigfeit nutergeordnet gu haben) fur ein nothweudiges Mittel gur Erreichung ber 3mede a). Schwerlich versuchten fie allgemeine Bestimmungen über Berftanbigfeit und bie baburch ju bemirfende Auswahl ber Benuffe; ftellten vielmehr einem jeben anbeim fie fich nach ber Gigenthumlichfeit feiner organischen Reige barteit und feiner außeren Berhaltniffe an . und auszubilben. Die ber richtigen Answahl nuter verschiebenen moglichen Benuffen entgegenftebenben Schwierigfeiten alaubten fie mabre icheinlich theile burch Bergichtung auf ben Berfuch, ben Begriff ber Bludfeligfeit als Gumme aller Luftempfindungen gu conftruiren (o), theile burch Mufhebung ber qualitativen Berichics benheit unter ben Benuffen r), theile burch ausschliegliche Berudfuchtigung ber Gegenwart und burch Barnung vor bem Ues

p) Diog. L. 91 άρξσκει δ' αδτοῖς μήτε τὸν σοφὸν πάντα ἡδίως
 ζῆν, μήτε πάντα φαϋλον ἐπιπόνως, ἀλλὰ κατὰ τὸ πλεῖστον.»
 ἀρκεῖ δὲ κᾶν κατὰ μίαν τις προσπίπτουσαν ἡδίως ἐπαγάγη.

<sup>(</sup>a) Ding, L. 91 την φείνησεν δησόδον μέν είναι Ιέγουσαν, ού δε έπειξην δε αξετέγη, είλει δαὶ το Εξ είνδες ποιογραφώνεν το φίλον τῆς χρείας Βίκκα ταὶ γύος μέφος σόματος, μέχοις ῶν παιοξή, ἀσπάξεσδιαι. τῶν ἀρετών Γείας καὶ περί τοὺς ἄγφονας συνήστασδια. τὴν θαραιτεύν ἄσσημο συρβάλεσδια για ἀρετής ἀνάλεγων. 92. καὶ τὸν πλοῦτον δὲ πουγκεών ἤδουζε τίναι, οὐ δε ἐποιὸν αξετός. Cick do Θίλοι III, 33.

r) Diog. L. II 87 (g).

bermaß s) so wie vor ben ber Ungerechtigkeit solgenden Uebeln, Furcht und Strafe (), beseitigen zu können. Augenscheinlich aber waren alle sier Bessen mit gener der Menden der waren alle sier Bessen der waren auf ihre Bessen der weren die für Bessen der wie unter Affection wahrhaft ergreisbar oder wissen der innere Affection wahrhaft ergreisbar woraus als Folgerung sich ihnen ergach, nur der aus den einzelnen erregenden Lustempfindungen dervorzschende gegenwahrtige Genuß sie Eadzwerd, d. b. hate Werth au sich einschen ihn sich von Bezichungen zu Bestert der ehrspaupt von dem Unwißkaren; eben darum aber sieden Wezug auf ihn nur quantitativer, nicht gualitativer Unterschied fatt, nud aller geisige Genuß, obgleich vom erganischen zu metrischieden, erhalte seinen Werth nud seine Krast won den zu Grunde liegenden, durch die organischen Ausrech gempfied denn kannter eine Krast won den zu Grunde liegenden, durch die organischen Ausrech eine Empfied

4. Ihre Sittenlehre icheitun die altern Aprenaiter nach icht einsachen Schematismus abgehandelt zu haben, indem sie in der ersten ihrer funf Notheilungen von dem zu Begehrenden und zu Fliehenden, d. h. von dem Prüschp unster Bestedungen, und er zweiten von den aus Austreizen hervoergebeuden Affecten eder Affectionen, in der deltstein von den durch sie bedingten Sandlungen, in der vierfen von den Urfachen der inneren Bedeugungen und Affecte, in der sänsten von den Gründen der Entscheiden je in der sinsten von den Gründen der Entscheiden, — so weit sich aus den dürren Angaben beim Sertus Empiritus w) mit einiger Wahrschilicheit schließen ich ert.

a) Diog. L. II 72 τα δηματα ύπειδετο τζ 3υγατοί λέφέτη, αὐνασκών αὐτὴν ὑπεροπικήν τοῦ «πλείονος εὐναι. υχι. 75. 69. Stob. Serm XVII, 18 αματε ἡθουῆς οἰχ ὁ ἀπεχόμενος, ἀλι' ὁ χωμενος, μὰ προκεφερόμενος όδ. Plut. de cupidit. divit. 3. non poses sustit. vivi sec. Epicur. 4.

Diog, L. 93 ὁ μέντοι σπουθαΐος ούθεν ἄτοπον πράξει διὰ τας ἐπιπειμένας ζημίας καὶ δύξας.

u) Sext. Emp. adv. Math. VII, 11 δοκούσι δέ καιά τινας καί cl

Wenn sie nach ben Einen Dialettif und Physis, nach Anbern nur legtere vom Areise ihrer Unterschungen ausgeschäelten, sie nachen sollen », in möglert Legtere die Beweissschifthung, bas nufer Wiffen nicht über die Empfindungen hinansreiche, als dialettischen Bestandtheit der Lehre betrachter haben, erstere aber nicht.

XCVI. Doch tritt die der missenschaftlichen Under fitimmtheit der fyrenassischen Etzis zu Grunde siegende Unschläbereit des Princips zugleich mit den Grundzügen der spateren sedonistischen Theorieen in den Bersuchen hervor, theils an die Sesule der einzelnen Lustempfindungen die durch verständige Sesslischererschung im Genuß zu erreichende Freudigkeit als Endzweck nachzuweisen (Abed) wertschule zu fehre genannt, Schüler des jüngeren Aristipp, theils mit Verzichtung auf innere, in den Lustenschung auch Lus

από της Κυρήνης μύνον ἀπαίζεσθαι τό ήθεκόν μέρος, παραπέμπεν θε τό φυσικέν και τό λογικόν ώς μηθεν πρός τό εὐδαιμόνως βιούς συνεργούνται καίτοι παρισήπεσθαι τούτους ένοι γενομέπαιν εξέ άν τό ήθεκόν ὁπαρούσιν εξε τε τό περέ τόν αίρετών και φενικών, και εξε τόν περί των παθών, και εξε εξε τόν περί τών παξέκον, και έξη τόν περί τών αίτων, και τελευτείνο εξε τόν περί τών πίστεων. Εν τούτοις γὰρ ό περί πίτων τύπος, φαιόν, έχ τοῦ φυσικοῦ μέρους ξεύγχανεν, ό δι περί πίστεων τοῦ λογικοῦ.

φ) Diog. L. 92 ἀφιστευτο δὲ καὶ τῶν ψυστκῶν. ἀλα τὰν ἔμφαινομένην ἀκαταληφίαν, τῶν δὲ λογικῶν διὰ τὴν ἐψχορτείαν ἤατοντο. Μελέαγος οδ ἐν τῷ δευτέρο περὶ ἀδρῶν καὶ Κλειτόμαγος ἐν τῷ πρώτφ περὶ τῶν Αξεβατων ψασὶν αὐτοῦ ἄγραπα ἔμπάθω. Τὰ «ψασῶν μέρος καὶ τὸ δικλετικώνἀὐνασθαι γὰς καὶ εὖ ἐψγειν καὶ δικατάσιμονίας ἐπὸς εἶναι καὶ τὸν περὶ ἀνατίου ψόβον ἐκμ ἐγίεν τὸν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν ἐψγον ἔκιμεμαθγάτη, τῷ!. ἐκελ. Επορ. 1. 1(ω).

empfindungen als solchen zu findende Entscheingegründe, sie in außeren Beziehungen, wie Seltenheit, Neubert, Ueberdruß u. f. w. aufzuzeigen (Segefias Aecocie-aroc), theils die sympathetischen Empfindungen, sie zwar den selfstiebigen unterordnend, als wesentlichsten Bestandztheil der Glüdseligfeit festzustellen.

1. Wie weit die von der urspränglichen Tarsfellung abweichenden Entwicklungen der tyrenaischen Lehre bedingt wurs
den durch Plato's hichft triftige Polemit gegen dieselbe a), läßt
sich nicht mit Bestimmutheit ausmitteln, aber auch nicht verfennen, daß jeme bestlecht waren sich den schlagenblen Einwendungen gegen den Hedendsmaß zu entzichn, odne seinen Setandpunkt und seine Grundbechauptung auszugeben. Umf diese Weise dere erweis sich die ill unbekauptung auszugeben. Umf diese Weisels aber erweis sich die ill unbekarteit desselben, indem er sich genötigt sieht ausdrücklich auf alle Bestimmungen zu verzichten über Wahl und Volosge der Genstlie, so wie über die Wischigkeit zu Kärten und zu bewahren; mithin den Berspuch ausgibt sich wissenschaftlich zu begründen und zu bewahren, dem Genußsichtigen übersassina Maß Naß seiner Kähigkeit und seiner Versichtmisse zu genießen.

2. Die erften Rachfolger bes Ariftipp b), Arete, feine Tochter c), und ihr Sohn, ber jungere Ariftipp einerseits, Ans

a) f. besonders Plat. Gorg. p. 493 ff. Phileb. p. 12 ff. Die Ers orterung der Platonischen Polemit behalten wir dem folg. 200fonitte vor.

b) Diog. L. 11, 86 Δεμαντίαπου διέχουσαν ή θυγάτης Δεύτη και Αίδιου Πτολιαιώς καὶ Δετίπαιος Κυοργαθος. Δέρθτος διθους, είπα θεώς Αμπαριαίας επιληθείς, οῦ Θεόδυαςος ὁ έδθτος, είπα θεώς: Δετιπαίτου δ' Επιτιμήδης Κυοργαίος, οῦ Παραιβάτης, οῦ Μηγαίας ὁ πιαιθένεπος καὶ Δενίκειες ὁ Πλάτωνα Δετρασάμενος. της Said. s. v. Δενίκειες εt Δεβατιππος, unb Aristocles §. ΧCIV, m.

c) Schwefter bee Ariftippus wird fie nur von Melian Hist. Anim.

tipater, Epitimibes und Parabates, bedeutungslofe Namen fur uns, andrerfeits, icheinen sich begungt zu haben bie Lehre bes Meifters spstematisch auszubilben, und von einander abweis denbe Richtungen erst in der britten und vierten Generation, fost aleichzeitig, entstanden zu fein.

3. Theodorus wirt von den Einen Schuler des jams gern Artilipp ab, von Andern des Anniteris es (erfteres mit mehr Wahricheilichkeit als das andere) und zugleich des Pyprtde und Zeno /) genacht. Richt im Stave das Anzufirebende in Bezug auf die einzelten Aufe im Dilntuftempfiedungen schipuliteten, bedauptete er, kult und Miche oder Beschwerde (sodor) mit növoz) seien an sich gleichgaltig (uchou), ziel die Freudigskeit (xaea) und die Trauer (2007), jene für die Berfaldbige feit (gedongez), diese für den Unverstand (agenoving); dahe auch Güter die Angenden der Berfaldbigkeit und Gerechtigkeit, liebel die entgegengeseiten Beschaffenheiten (Esus) g. Auf die Weiterland gerichten der Berfaldbigkeit und Gerechtigkeit, liebel die entgegengeseiten Beschaffenheiten (Esus) g. Auf die Weiterland gerichten des Gertatische Bermusserranntssy unfehr des hauptete in dieser Beschung die Selbsgerungsamteit des Weiter

III, 40. genannt. Unter jenen brei Korenaikern wird allein bes Unitjater noch anderweitig erwähnt und erjählt wie er, bedonfe glich genug, fich über den Berluft des Gesichts getröftet habe, b. Cicero Q. Tuscul. I, 34.

d) Diog. L. 86 (b).

e) Diog. L. II, 98 Şavora di nal Armustacido, 6 decidogos nal Armustos voö dialentusco, nadi a gan di Armosios de guidaigus Andogais, 1931. Sud. s. v. Diefe den Theodorus in sine etwas spatere guit rückende Nadirial wird durch die Angade verdaigtigt, Griffarus hode von ihm enttelhut, f. Anna. 1

<sup>&#</sup>x27; f) Suid. s. v.

g) Diog. L. II 98 τέλος δ' ἐπελάμβανε χαράν καὶ λύπην, τὴν μέν ἐπὶ φρονήσει, τὴν δὲ ἐπὶ ἀφροσύνη: ἀχαδοὶ δὲ φρόνησεν καὶ δικαιοσύνην, κακοὶ δὲ τὰς ἐναντίας ἔξεις, μέσα δὲ Αδονὴν καὶ πόνον. Heber πόνος f. Cic. Tuscul, III, 13.

h) Diog. L. II, 98 (i) rgf. Stob. Serm. CXIX, 16.

fen 14) und bezeichnete Glacifeligteit als andauernben Zuftand, nicht als einzelnen worübergeheiben Genuß, bielt aber die Grundbehaumung bed Sedonismus fen, indem er theist freund-ichapten und liebe zum Baterlande als des Weisen unwürdig ver, warf, fosen, seine Selbsgeunglamfeit daburch gefährbet und fein Werth verflagnet werbe i.) theils behaputete, Richte fei schlecht oder unrecht von Natur, sondern nur nach einer dem Umverflande wehrende Sagung 18. Auch bestritt er in einem eigenen Buche das Dasein der Getert zunächst, wie es scheint, in Bezug auf die Selbnische Wythologie /) mit Gründen, die,

i) Diog. L. 11 98 ἀνήκει δε καὶ φιλίαν, διὰ τὸ μῆτε ἐν ἄφροσιν αὐτην είναι, μῆτ ἐν σοφοῖς; τοῦς μὲν γὰς τῆς χεεἰας ἐναιτρεθείσης καὶ τὴν φιλίαν ἐκποδών είναι, τοὺς δὲ σοφούς αὐτάσχεις ὅπάρχοντας μὴ δείσθαι φιλων. ἔλεγε δὲ καὶ εὕλογον είναι τὸν σπουσάπον μὴ ἐξαγαγείν ὑτὶς τῆς πατρίδος αὐτών. οἱ γὰς ἀποβάλλειν τὴν φοβονσιν ἕνκα τῆς τῶν ἀφρόνων ἀψελείας: είναι τε πατρίδα τὸν κόσμον.

<sup>4)</sup> Diog. L. I. πλόρων τε καὶ μουχείσειν καὶ ἐροσκέψειν ἐν καιρῷ: μομῖν γὰρ ἀνλιαι τοίναν πλοχού ψάσει, τῆς ἐπὰ αὐτοῖς ἀδὲχε αἰρομένης, ῆ σύγκειται Ἐνικα τῆς τῶν ἀφρόνων αυνοχές, φαγροῦς ἄ τοῖς ἐψομένοις ἀνοι πλόης ψυροθέσεις χρήσσοθει τὸν σορφό. ἀδ καὶ τοιούτους ἐδγους ἔροίπα ππλ.

<sup>1)</sup> Diog. L. 97 ây de 8 Θεόδωφος παντάπασω ἀναιφῶν τός περί σεῶν δόξας καὶ αὐτοῦ περιετύχομεν βεβλίφ ἐπιγαφοριέγω περί Θεών, οὐκ εὐκαταφορνῖγω εξ οὐ φασω Ἐπίνουφον τὰ πλείται λαβόντα εἰπεῦν. Ygl. Cic. de Nat. Deor. 1, 1 nullos esse omnino (Deos) Disgoros Melius et Theodorius (presanteus putuverant. ygl. 1, 23. 42 Pint. aðv. Stoic. 31. Wegegen Minbere δίε Befghulbigung beð Ritheismuß auf Þie öðen anggedenn Βετίβε hefghránfein. Seat. Emp. aðv. Mahl. IX, 55 συμφέρετα δὲ τούτοις τοὺς ἀνδράσα καὶ Θεόδωφος ὁ «Δθεος». • ἀὰ τοῦ περί θεών συντύμετος τοὶ παφά τοῦς Ελίβας Φεολοφοριών ποικίλως ἀνασκευάσας. Ygl. ib. 51 Hypotyp. III, 118. Minuc. Fel. Octav. S. ib. Interprett. Lactaut. 1, 12. Clem. Al. Protr, p. 15. ygl. Stom, VIII, p. 722., (mað welfdræ Gelfei ès Æγρε.

nicht naher bezeichnet m.), Spiturus gresentheils von ibm entelehnt zu haben beseindbigt wird. Der Antlage vor bem Arenga zu Athen foll er nur durch Bermittung des Demetrius Phalereus entgangen, nach einer audern Nachricht verüntheilt sein und bie Todesftrase erlitten haben n.). Seine Schlere und web Bion Borpssente fuchen den Glauben an die Götter historisch abguleiten o.), gleich wie er selber zum Atheismus sich nicht bekennen p.). Jun Uebrigen sollen die Khedderer von der Lehre ührer Meisters fich nicht entgernt haben al.

4. Segefia's und feine Anhanger Freundschaft, Wohlsthatigfeit u. f. m. auf felbftifche Luft gurudfuhrend r), gaben

naffer überhaupt das Gebet verwarfen). Epiphan. exposit. fid. 1, 1089.

m) Plutarch adv. Stole. 31. fagt von ben Gotteeleugnern wie Theoborus, Diageras und Sippias, im Migemeinen, bag ibr Unglaube auf ber Annahme beruht habe, ein Unvergangliches fei unbentbar

n) Diog. L. II, 101 xai μέστοι περ' δέξουν έχινδύνευσεν είς Αρειον ἀναχόζοντα πάγον, εί μη Δημέριος αθτόν ὁ Φαληρεός ἐρρύσετο. Διαμεκράτης δὲ ἐν τοῦ περὶ Ἐνδόξων Ανδρών αγοι χώγειον αὐτόν πείν καταδικασθέντα.

o) Cic, de Nat, Deor, I, 42. Plut. de Iside et Osir. 2. Sext. Emp. adv. Math. IX, 51. Diog. L. IV, 46 sqq, ib. Interprett.

p) Die Bestreitung bes Polutbeismus wollten auch Sbriftliche Rirdenvalter ibm und feinen Rachfolgern als Sauswedr gegen bie Beschulbigung bes Atheismus ju Gute kommen laffen. Clem. Al. Protept. p. 15.

q) Diog. L. II, 97 οἱ δὲ Θεοδώρειοι κληθέντες τὴν μὲν ὀνομασίαν ἔσπασαν ἀπὸ Θεοδώρου τοῦ προγεγραμμένου, καὶ δόγμασιν ἐχρήσαντο τοῖς αὐτοῦ.

γ) Diog. L. 11, 93 of dê 'Ηγησιακοί Ενήμενοι ακοπούς μεν είχον τοὺς οὐτούς, ἡδωνὴν καὶ πόνον ' μέρε δὲ χόρων τε είλου, μέρε qɨlaru μέρε εδεργαίων, διὰ τὸ μὰ δὲ αλτά καθτα πέρει αβείτο ἡμάς αθτά, ἀλλά διὰ τὰς χερίας αθτάς, ὡν ἀπόντων μηθ ἐκτίνκ ὑπάρχειν.

30 daß auf dem Gebiete der Empfindung, oder Wahrnehmung nur Wahrschieftischieft, nicht Gewißheit gefunden werde. 3 und beendarum Richts vom Ander angenehm oder unangenehm fei, sondern durch Verlagen, der Verlagen Leichte der Verlagen verlagen unterreichden feit wir, daher der Werie siehen Zweck, d. h. Unabhäufgig feit, erreiche, menn er Rechtschum und Lemutt, Freiheit und Knechtschaft, Ehre und Unehre als gleichgültig betrachte v.), ja das Ecken seider v.). So näherten sich auch dies Ehre

δ) Diog. L. 95 ἀνήρουν δὲ καὶ τὰς αἰθήσεις οὐκ ἀκριβούσας τὴν ἐπέγνωσιν, τῶν δ' εὐλόγως φαινομένων πάντα πράττειν.

<sup>4)</sup> Diog. L. l. l. φύσει τε οὐδὶν ἦδὺ ἤ ἀηδὶς ὑπελάμβανον διὰ δὲ σπάνιν ἢ ξενισμόν ἢ χόρον τοὺς μὲν ἥδεσθαι, τοὺς δ' ἀηδῶς ἔχειν. vgl. Cic. Tusc. III, 13.

<sup>1)</sup> Diog. L. 94 τὴν εἰδαιμονίαν δίως ἀδόνοτον εἰντα: τὰ μὲν γὰς σῶμα πολλωῦ ἀναπειλέςδοαι παθημάτων, τὴν δᾶ ψυχθν συμπαθείν τῷ σώματε καὶ ταιράτεσθαι, τὴν ἀξ τύχνη πολλά τῶν και' ἐλτίθα καλόμεν· ώστε διὰ ταῦτα ἀνύπαιρατον τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι.

v) Diog. L. 95 τόντα σομόν οὐχ οὖτω πλεονάστω ἐν τζ τῶν ἀγναδῶν αἰρ(σεω ὡς ἐν τζ τῶν κακῶν φυγχ, τέλος τιθέμενον τὸ μὰ ἐπποθωνς ζὴν μοθὶ ἐππροῶν: δ οἰ παργγόνεσθαι τοῖς ἀδιαφορίσασαι περὶ τὰ πουτικά τῆς ἐδονῆς. ib. 9λ. πενίαν καὶ πλούτον πρὸς ἐδονῆς ἐλον εἰναι οὐδιν. μὰ γὰ ἀμαιφοῦντως ἔξαυθαι τοὺς πλουσίους ἡ τοὺς πένετας ' douλείαν ἐπίσης ἐλευθερίς ἀδιάγουν πρὸς ἐξονῆς μέτρον, καὶ εὐχένειων ὁυσγινείς καὶ ὁδὲρν ἀδοξία.

w) Diog. L. 95 nai to μέν άφρονι το ζήν λυσιτελές είναι, τώ

naffer, von entgegengefester Grundvorausseigung ausgebend, in ben Kolgerungen ben Kynifern und lehrten gleich ihner, baß er Weise, feines unvergleichsem Werthes sich sownie, nur um feiner selbs willen handeley), erfaunten aber die Richtigkeit ber Getrehungen in der angesührten Behauptung, die Prufeit des Gebens (w) an; einer Behauptung, die heusgesiad eigende durch eine Schrift in den Reden eines dem Hungarobe sich Wissenden so einbringlich beverwortete, daß vie halusge Berwirtlichung seiner Lehre ein Berbet berfelben in Merandria gur Folge hatte x).

5. Anniferis, ohne Grund als Anhanger ber Episturifden Lehre bezeichnet =), feste ausbrücklich ben Endpwecknicht in einen Lebenszustand, sondern in die aus ber einzele nen Handlung hervorgebende positive Lustempfindung aa), im

δε φρονίμω αδιάφορον. 94 την τε ζωήν και τον θάνατον αίρετον.

y) Diog. L. 95 τόν τε σσφὸν ἐαυτοῦ ἔνεκα πάντα πράξειν· οὐδίνα γὰο ἡγιτσθαι τῶν ἄλλων ἐπίσης ἄξιον αὐτῷ· πῶν γὰο τὰ μεγιστα ἀσχῆ παρ' ἄλλου παρποῦσθαι, μὴ τίναι ἀντάξια ὧν αὐτὸς παρίσχει.

<sup>2)</sup> Diog. L. 86. 'Hygate & nucobirarce. . cf. Suid. s. v. 'Agiar. Cf. Tuscul. I, 34. A mally igitur mors abducit, non a bonit, verum si quaerimus. Et quidem.hoc a Cyrcanico Hegesia sic copiose disputatur, ut is a rege Ptolemaco prohibitue esse dictatur illa in scholis iderce, quad mutti iis auditis mortem sibi ipsi consciscerent . . . Eius autem quem dist Hegesiae liber est 'Anoxepten', in quo a vita quidam per inediam discedens revocatur ab amicis; quibus respondens vitae humanae enumerat incommoda. cf. Plutarch. de amore prol. 5. Valer. Nav. VII, 9, 3.

z) Said. s. v.

as) Clem. Alex, Strom. II p. 417 of dl Δερνεάςειοι καλούμεγοι... τοῦ μέν δίου βίου τίλος οὐδιν ἀρισμένον Ἐκεξεν, ἐκάστης δὲ πράξειος Ιδιων ὁπάρχειν τίλος, τὴν ἐκ τῆς πράξειος περγυνομένην ἔδουῆν. οὐτοι οἱ Κυφγνείκοὶ τὸν ὅρον τῆς ὁδουῆς Ἐκεδευ... μάρου, τουτέσει τὴν τοἱ ἀλροῦντος ὁπελείσειον, ἐδεντεδευ...

Gegentigs der bloßen Schmerzlofigheit; aber eben übem er bis Abhangigeit der Luft von der Thäligfeit drachtete, ward er vert aufaßt einen qualitativen Unterfasied anzurefranen und zu des hanpten, dem Wohnwolfen, der Danfbarfeit, der Kelterntiebe, der Klebe zum Anterfande und der Kreunfhaft mößten wir die Kustempfindung zum Opfer bringen dab, wenn gleich sie Broch für und sei, sosen uns einer einem Gempfadung der Anfahren Verner inne wärder. D. Im gehünten Gempfaduren der bestehe die Glächsfeligfeit nicht; eben darum müsse der vernünftigen Ensicht Verwöhung die zu wiederlich vernächten. Das die vernünftigen Ensicht Verwöhung diesung dingstemmen del, auf das ver den kriege er istenpatischen unt zu wöherfehen vernächten.

6. Wiederholt hat spater die Dedonit versucht sich fellzufiellen und durch versicherische Richte der Rede die innere Unhaltbarfeit ihred Princips zu bemänteln, aber feine andere als die durch die Kyrenaster ihr, wenn auch nur in allgemeinen Grundstnien, vorgezeichneten Wege sich zu eröffinen vermocht.

νεκρού κατάστασιν άποχαλούντες. Diog. L. 96. οἱ μὲν ᾿Αννιπέρειοι τὰ μὲν ἄλλα χατὰ ταὐτὰ τούτοις (τοῖς Ἡγησιαχοῖς) χτλ.

<sup>(</sup>b) Diog. 1. 90 ἀπαίπου θὰ καὶ φαίπο ἐν βέρ καὶ χάρω καὶ πρως γουέας τιμόν καὶ διὰς πατρίδος τι πρώξευ: ὅδυν ιδια ταπεκ κὰν δελβατικ ἀναθέζεται ὁ σορφο, οιδύν ἔττον εὐδαιμονίσει, κὰν δελβατικ ἀναθέζεται αὐτώ. 97. τον τε φίλον μός τις και και τις χρίας μόνον πουδέχειθαι, ῶν ὑπολειπουσῶν μι ἐπιστρέγεισται, ἀλλὰ καὶ παρά την γεγονοίαν εὐνοιαν, ῆς ἔνεια καὶ πόνους ὑπομένειν. καίτοι τιθέμενον ἡθονὴν τίδιος καὶ ἰχοδιενον ἐπὶ τὰ σείτερσα ἀπός, διωμέ κουσαίως ὑπομένειν ἀπὶ την πρὸς τὸν φίλον στοργήν. Clem. Alex. 1, 1. χαίρων γὰρ ἡμιᾶς μη μόνον ἐπὶ ἡθονεις, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ όμιλίας καὶ ἐπὶ φιλοιμίας καὶ ἐπὶ φιλοιμίας.

cc) Diog. L. 96. τήν τε τοῦ φέλου εὐδαιμονίαν δι' αὐτην μη εἰναι αἰρετήν μηθέ γὰρ αἰσθητήν τῷ πέλας ὑπάρχειν. vgl. Cic. de Offic. 111, 33.

dd) Diog. L. l. l. μὴ εἰναί τε αὐτάρχη τὸν λόγον πρὸς τὸ Θαρρῷσαι καὶ τῆς τῶν πολλῶν ὁυξης ὑπεράνω γενέαθει: ὁτῖν ὁὲ ἀνελίζεσθαὶ ὅτὰ τὴν ἐκ πολλοῦ αννιραμείσαν ἡμῖν μαύλγν διάθοιαν.

Denn entweber halt fie fich mit Ariftipp und feinen urfpringe lichen Unhangern an ben Reig ber einzelnen pofitiven Luftempfindungen, ober ihre Unbestimmbarteit und Gleichguttigfeit anerfennend, fucht fie theils wie Theoborus, in bem Trugbilbe eines burch einzelne Luftempfindungen vermittelten bauernbeit Auftanbes bee Benuffes Entichabigung, theile loft fie fich afeich wie beim Begefias, in eine Stepfis auf, bie von ber Gitelfeit all unferes Biffens und all unferer Bestrebungen burds brungen, burch gelegentlichen Benuf fich einigermaßen gu ents ichabigen und fur ihre felbftgenügliche Refignation fich ju ftarfen fucht; theile geht fie, bie Unnahme bes Unniferis weiter entwickelnb, vom Begriffe ber ibiopathifchen ju bem ber fpm. pathetifchen Luft uber ; ift aber ebenfowenig auf bem einen, wie auf ben übrigen biefer Wege im Stande gewofen, bas mas feiner Ratur nach bloge Folge und Mittel ift, als 3med nachjumeifen und festguftellen und nur entweber burch verberbte Triebe und Begehrungen , ober burch bas Bornrtheil, Empfinbung und finnliche Wahrnehmung allein enthielten, wenn überhaupt irgend etwas, Wahrheit und Gewiffheit fur und, ober burch beibes qualeich, ift man zu immer neuen und gleich erfolglofen Berfuchen verleitet worben, im Biberfpruch mit unveranberlichen Thatfaden unfred fittlich religiofen Bewußtfeine, ein Mittel an bie Stelle bes 3medes, einen hochft bedingten Werth an bie Stelle bes unbedingten gu fegen. Go weit fich aus ben freilich burf. tigen Heberlieferungen urtheilen laft, murben bie Ryrenaffer mehr burch jenen Grrthum wie burch Berberbtheit gur Musbilbung ber Luftlebre veranlagt, und haben menigftens in ber Bezeichnung ber verschiebenen bier möglichen Wege nicht verachtlichen Scharffinn und Ginficht in ihre Aufgabe und bie Schwierigfeiten berfelben bemahrt.

XCVII. Eutlides ans Megara, Freund des Plato, behauptete, indem er die Sofratische Ethit auf die Cleatische Lehre vom Sein gurudführte, nur das fei gut mas

ein einiges, sich schlechthin selber gleich sei, mit vielen Ramen bald Gott, bald Intelligenz, bald Bernunfteinsich genannt; und bas ihm Entgegengeliste sei gar nicht wielt sich. In demiglien Sinne verwarf er Begriffsbestimmungen burch Bergleichung, nahrscheinlich and Orfinitionen durch eine Mannichfaltigseit von Prädicaten, scheint aber eine Mehrheit des Seienden als intelligible Befenheiten gesetzt zu haben, ohne ihnen Einwirtung auf die Welt der Erschiungen zuzugestehen.

- G. L. Spaldingii vindiciae philosophorum Megaricorum. Berol. 1793.
- De Megaricorum doctrina ejusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis. Scripsit Ferdin. Deycks. Bounae 1927. H. Ritter über die Philosophie der megarischen Schule in Nickulys u. Br. Mycin. Must. II S. 295 ff.
- 1. Eutstied foll fein überwiegend bialetrifches Taleut durch frühzeitige Befchäftigung mit ber Parmendbeschen lebre ab ausgebildet und zu bes Sefrates elfriglen Schiffen gehört haben b). Bu ihm nahmen mehrere Schüler bes Sofrates nach

a) Dieğ. L. II, 100, Echiclog, dnö Meydown vahr nöck teduği ğ Pikinös xarı terleve, de yeşur Alkşardços ter Amdozari, obroş xai va İnagaretdusa μει ακεισζετο. Heber ble Minahum, er fei Pikinö gemefen, f. Deycks p. 4. Cie. Academ. II, 42 Megarderoum fuit nobilis disciptina, enius, ut zeriptum video, princeps Xenoplanes, quem modo noninavi; deinde eum secuti Parmenides et Zeno; itaque ab bis Eleatici philosophi noninabantur. Post Euclides Socratis discipulus, Megareux, a quo iidem illi Megarici dicti. vgl. Aristocl. ap. Euseb. Pr. Eu. XIV, 17.

b) Diog. L. II, 47 των δε φεφομένων δέχα, οι διασημότατοι τέσσαφες, Αίτοχίνης, Φαίδων, Εὐχλείδης, 'Αφίστιππος (?). Taurus b. Gell, N. Attice. VI, 10 Decreto suo Athenienses caverant

bem Tode besselsen ihre Zustade es; unter finen Plate, ber seiner Berbindung mit dem Megariter ein Tenkmal im Eingange jum Dialog Ahnactetus d') geseh fat. Unter ben sechs
ihm beigelegten Dialogen, beren Unschhielt jedoch Pandatins in
Amfpruch genommen hatte, wirde im Alisbiades, ein Krite und
ein vom der Liebe handelimer (devorusé) angessicht ein von der Liebe handelimer (devorusé) angessicht ein

- c) Diog. L. II, 108 πρὸς τοῦτόν φησιν ὁ Ἑρμόδωρος ἀφικέσθαι
   Πλάτωνα καὶ τοὺς λοιποὺς φιλοσόφους μετὰ τὴν Σωκράτους
   τελευτήν, δείσαντες τὴν ὦμότητα τῶν τυράννων,
- d) Die Unterredung wird angeblich nach der Aufzeichnung wiedergegeben, die Gutlibes aus ben wiederholten Ergäslungen bes Sofrates (δσάκις Αθήναζε άφικοίμην) jusammengestellt ju haben angibt.
- e) Diog. L. II, 108 desizous de συνέραυξεν ξε, Λαμπερίαν, Αίτος σχεργ, Φούνκαν, Κρίτωνα, Αλαμβάθην, Έδραικών, Childels. ν. [δη thing, καὶ dila τυπ. Biog. L. II, 64 πάντων μόντου τῶν Σωυρατικών δαίλογων Παπαίτιος dispêts; είναι δυκατοίς Πάντωνος, Εκνοφώνιος, Αντισθέσους, Αίτοχώνου, δικάμετας δικάμετας δικάμετας κάντας σκατικών δικάμετας πάντας.

ut qui Megaris civis esset, si intulisse Athenas pedem prehensus esset, ut ea res ei homini capitalis esset . . . Tum Euclides, qui indidem Megaris erat quique ante id decretum et esse Athenis et audire Socratem, consueverat, postquam id decretum sanxerant, sub nociem cum advesperasceret, tunicas longa muliebri indutus et pallio versicolore amictus et caput rica velatus e domo sua Megaris Athenas ad Socratem commeabat, ut vel noctis aliquo tempore consiliorum sermonumque eins fieret particeps. ect. Babrent ber Dammerung tonnte Gu: flibes ben achtftundigen Beg freilich nicht gurudlegen, mobil aber am Tage auf Suppfaden fich burchichleichen und bei einbredenber Racht vertleibet in Die Stadt fich einschleichen. Bemich. tiger ift jeboch bas Beugnif bes Plato , ber ben Gutlides mit innigfter Liebe und Bewunderung über ben Gofrates fich aufern fagt. Theaetet. p. 142, c, und von ibm und bem Terpfion anführt , daß fie von Degara ber , Meyagober, bei ber letten Unterrebung bes Lebrers jugegen gemefen. Phaedo p. 59, c. c) Diog. L. II, 108 πρός τουτόν φησιν δ Έρμόδωρος αφικέσθαι

fich mit überwiegender Mahricheinlichfeit ichließen last, daß Gegenstand oder Beranlassung ihnen mit den gleichnamigen Platonischen Gesprächen gewein und sie gleich, wie diese Eeben oder Lehre des gemeinsamen Meisters zu verherrlichen bestimmt waren.

2. Unverkennter zeigen felbft bie hochft bufrtigen Racherichen iber bie Lebre bes Euflibes, baß sie bie Geundschauptung ber Sofratischen Ethit auf bie Eteatische Seinsbestimmung zurückzusähren unternahm; benn nur bas sollte gut sein, was ein einiges sich selber stets gleiches fei //, baher bie Zuspen, wenn auch mit wielen Ramm benannt, eine einige go nub bas bem Guteu Entgegengesetze bes Seins nicht theiligat ho

Wenn Euflides bennoch behauptete bas einige Gute werde wielen Benennungen bezeichnet, bald Ginficht, bald Gott, bald wiedern Weist und be fort genannt i), so scheint er darin von den Etaaten ich entfernend, eine relative Mehrheit des Seienden angenommen zu haben, und als sehr wahrschein lich erscheint mir noch immer Schleitermachers Bermuthung by, unter den im Platouischen Sophistes angeschierten Bertheidigern gewisser untörperlicher intelligisbeler Urten b sein Dearding eine Megari-

f) Cic. l. l. (a) qui (Megarici) id bonum solum esse dicebant quod esset unum et simile et idem semper.

g) Diog. L. II, 106 οὐτος ἐν τὸ ἀγκαθοψ ἀπεφαίντιο παλλοζε ἀνόμασε καλούμενον· ὁτὰ μὰν γὰς φορύνραν, ὁτὶ ἀδ ἐνόν, καὶ ἀλλοτε νοῦν καὶ τὰ λοιπά. ἰά. VII, 161 οὖτε μίαν (ἀφτίγν) πολλοξε ἀνόμασε καλουμένην (ἐΙσῆγεν ஃαἰστων ὁ Χίας), ἀς οἱ Μεγαμοιό.

h) Diog. L. II, 106 τα δ' ἀντικείμενα τῷ ἀγαθῷ ἀγήρει, μή εἶναι φάσκων.

i) Diog L. l. l. (g) vgl. Deycks p. 29 sq.

k) 3n ber Einleitung jum Sophistes S. 134 f. ugl. Deycks p. 37 aqq.

t) Plat, Sophist. p. 246 οί μεν . . . βιτοχυρίζονται τούτο είναι μόνον ὅ παρέχει προσβολήν καὶ έπαφήν τικα, ταὐτόν σώμα καὶ οὐσίαν ὁριζόμενοι (μιμάφβ wohl Ariβίρρης und die Sei-

ter ju verstehen, auch nach Erwägung ber von D. Ritter mid dagegen erhobenen Bebenten; Arifolfes Zeugniß al (wohl nicht ohne Berkäftigfung ber Platonischen Erfele o)) läßt sich nicht bagegen anfahren, da er zunächst in Zeyng auf die Amahme, daß sinnliche Mahrnehmung und Borstellung zu verwerfen, und anschälfestlich der Bernunft zu trauer fei, Gelipo und die Megarifer mit ben Efcaten zusammenstellte, ohne daß es ihm daran liegen fonnte die Unterschieder ihrer Lebren zu beziehnen. Daß aber der Streit zwischen ben Freunden der Ihre nicht wirflich bei nur körperliche sinnlich wahrnehmbare Oinge für wirflich halten wollten, als alt vom Plato bezeichnet und von ersteren wie von seiteren gesagt wird, sie erdeten fremdartig p), darf

nigan),... τογιαφούν εί ποδε απότος διμικοβητούντες μάλα εδιλαβοίς δικοθον εξ διοφίτου πούλν διμίνονται, νογιά όττα ατα διαφικός του διοφικός την δικοβούς είναι. Το δίδ δεείνων σώματα καὶ την λέγομήν ότι αυτών άλλβοιων κατά ομικοβο δικοβοιώντες έν τοξι λόγοις, γένεων άντ' ούδιας ψερομένην τών προσπορεξούσου.

m) In ber oben angef. Abhanblung G. 385 ff. Auf die Megarifer bezieht bagegen auch R. Fr. hermann die Platoniiche Stelle; f. beffen Geschichte und Spstem der Platonischen Philosophie I S. 339. Amm. 376.

n) Artisteel ap. Easeb. Pr. Ev. XIV, IT čillov & δεγίνοντο τούτοις την Εναντίαν φωνήν διμέντες ο Ιοντια γιάς δείν τὰς μαρν αλοδήσεις καὶ τὰς φαντασίας κατεφάλλειν, αυτή δε μόνον τη λόγη πιστεδείν το ισιότα γιάς την πρώτερον μελν Ελνορφίνης καὶ Ελνορμένης καὶ Ελλορμένης καὶ Ελλορμένης διαθνός τὰς Μεγαφικούς. Εθεν ζέλουν οὐτοί γι τὸ δρί δε έδρα, καὶ τὸ μή δρί ἔτερον είναι, μαθο γενγάοθαί τι μηθό φελεμούσια μαθ δεκνέσδαί τι αραξάπος.

o) für eine folche Berudfichtigung icheint bie gang abnliche Entgegenfegung ju fprechen.

p) Plato l. l. ἐν μέσω δὲ περὶ ταῦτα ἄπλετος ἀμφοτέρων μάχη τις . . ἀτὶ ξωνέστηκεν. ἰδ. p. 245, τοὺς δὲ ἄλλ ως λέγοντας αὖ θεατέρν κτλ. — ἄλλως, temere, f. Ruhnkon. ad Tim. Lex. p. 199.

nicht befremben, da die Berschiebenheit der Gestimung, woraus eine Berschiebenheit der Meinung sich ergad, allerdings für alt gelten darf, aub Plato seine Identifer von der Annahme solcher Gerunde intelligibeler auf die Erscheinungen gar nicht ein worfender Weschnitzten beilimmt zu unterschrieben verandet fein mußte. Daß nämlich die mit denen es Plato hier zu thun hat, Einwirtung der Identiferen geben auf die Welt der Erscheinungen entschieben gefängent, ergalls sich auch der gegen fle gerichteten Polemitz), und solche Einwirtung mässen auch, wie wir sehen werden, mindestend die Rachfolger des Entsides gefäugnet haben.

3. Cleatisch ist ohne Ivosiest auch die Angaber) zu safen, Gullives habe die Begrissbestimmung durch Bergleichung verworfen, moge darin Achnlichem int Achnlichem zusammengestellt werden; deun wahre Begrissbestimmung nußte ihm auf unmittelbarem gestissen Ergerien der Weschweite des Objects selber beruben. Daher benn auch die Megarifer, ganz im Sinue des Eutlides, die aus mehreren und besndarum verschiedenem Mersmalen zusammengesette Destintion verwarfen 3), die Suskachte der Weschender ich es wei felt voraussigtend. Wolfte Gutlides der die Beweife nur durch

q) Plato I, l. p. 248 aq. ju vgl. außer Ariftofles b. Euseb. Praep. Evangel. XIV, 17 (u) besonders die unten (s) angeführte Stelle bes Simplicius, u. Anm. ab. II.

<sup>7)</sup> Diog. L. 107 καὶ τὸν θιὰ παραβολξε λόγον ἀνήρεε, λόγων ξτοι ξξ διμοίων αὐτὸν ἢ ξξ ἀνομοίων συν(αταθθει. καὶ εἰ μἰν ξιριών αὐτὸν ἢ ξξ ἀνομοίων συν(αταθθει. καὶ εἰ μἰν ξιριωδιών, τος ἀνατοξερεσθαι: εἰ ϑ ξξ ἀνομοίων, παρέλεειν τὴν παράθεσων. Ueber δὶς ξετίδιτιμας νου περὶ αὐτὰ ἷ. Ritter im Rh. Muf. €. 332 u. Θράβι. II ⑤. 131.

<sup>3)</sup> Simpl. in Aristot. Physica f. 26 ded the sy πogle tearn dynamy καὶ of Meyagenoù xληθόστες φιλόσοφοι λαβώστες ώς έναργη πρόκασην, δει ών οί λόγοι δτερου, ταιότα δεερά δεις καὶ δει τὰ δτερα πρώμοσται άλλλων, έδδοουν δεικνόναι αθτόν αὐτοῦ προμοτικόνον δεαστον.

Biberlegung ber Schluffate, nicht ber Borberfate angegriffen wiffen t), fo fcheint er Prufung bes Inhalts an ter Form beabfichtigt ju haben, nachbem er mahricheinlich bie Schluglehre ale Mittel formeller Prufung ju erertern begonnen hatte u). Die weit er in folden Erorterungen gelangt, ob ober wie viel bie Stoifer von ihm entlehnt (u) und wie weit ber Tabel ber Streitfucht ihn getroffen v) , verftattet bie Durftigfeit ber Rachrichten über ihn und feine Lehre nicht ju entscheiben. Die bialeftifche Richtung berfelben bezeichnet außer ben gufammengeftellten weuigen Bruchftuden felber, bie Gigenthumlichfeit bes Dialoge, ben Plato porquaemeife auf bie Bermittelung feines Freundes gurudführte. Dialeftifcher Ginn ift auch in bem Saupt . und Ungelpunfte ber Lehre bed Guflibes nicht gu verfennen, bie" augenscheinlich auf ber Ginficht beruht, bag ben umpanbelbaren Normen bes fittlichen Bewuftfeins ein reales Gein entfprechen muffe, und baber bie Cofratifche Ethit irgend. wie mit ber Ceinslehre ber Eleaten ju verfnupfen ober barauf juridjufubren und burch biefelbe ju ergangen fei. Ben bias leftischem Scharfblid geugt ferner ber Berfuch bas in feiner einfachen Ginheit im Denten nicht festzuhaltenbe Gein iraend.

Diog. L. 107 ταϊς τε ἀποδείξεσιν ἐνίστατο οὐ κατὰ λήμματα, ἀλλά κατ' ἐπιφοράν.

<sup>4)</sup> Die Bezeichnungen, beren Diegenes in ber obigen Ungabe (t) für Borber und Schlüßsige fich beblent, gehörten ber Zemin nologie ber Stoiter an (vgl. Deyeks p. 34). Do fie fich aber in ben Dialogen bes Cutlives fanten, ober von Beiffernben Berichternaturen ibm gelieben waren, feldig zweichspate.

ν) Timo ap. Diog. L. 107

<sup>·</sup>ἀἰλ' οῦ μοι τούτων φλεδόνων μέλει, οὐδε γὰς ἄλλου οὐδενός, οὐ Φαίδωνος, ὅτις γε μέν, οὐδ' ἐςιδάντεω Εὐκλείδου. Μεγαρεῦσιν ὃς ἔμβαλε λύσσαν ἐρισμοῦ.

Diog. L. 11, 30 δρών & Εύτλειδην (απουδακότα (δ Σωκράτης) περί τούς ξειστικούς έδρους ,,Ω Εύτλειδη, εξηη, ,, σοφισιαίς μέν δυνήση χοξοθωι, ἀνθοώποις δε ούδαμως. " Heber fine Milbe f. Plut. do frat. am. 18.

wie als ein wenigstens relativ Mannichfaltiges nachzuweisen; worausgefest bast biefer Berfuch, wie sehr wahrscheinlich, dem Entliches gehört, ein Berfuch der aber est de sich fruchsen erweisen konnte, als Plato das mannichfaltig Seiende als Wesenbeiten udher zu bestimmen, ihm trgendwie Urfächlichfeit fr das Gebeit des Merchens augmweisen und der Berseibe Ruft auszufällen versuchte, welche die Wegariter zwischen wem Sein nad Werben unvermittelt, in Ceatischer Weise, haterto beschen laffer.

XCVIII. Diefe Richtung des Euflites, fortgepflangt durch Eubulides und Thrafymachus, so wie durch irre Schüler Apollonius Aronus und. Stilpo, durch dem Schüler des Apollonius, Diodorus Kronus, und durch Alexinus, traf im Wesentlichen überein mit der der vom Sofratifer Phad ogsfifteten Clifchen, durch Menedemus, einen Zeitgenossen des Diodorus Kronus, und zeno, nach Eretra versetzen Schule, und schein fast nur polemisch, im Streit gegen die Platonische Ideen lehre, wie gegen die Aristotelische Sonderung von Krastethätigkeit und Bermögen, und gegen die Physist und Ethit der Stoifer sich weiter entwicklig zu haben.

1. Die polemifde Richtung ber Megariter - fo merben bie Unfanger ber Lehre bes Guffibes icon von Ariftote, les a), Theophraft und Epifurus b) genannt, - bezeichnen bie



a) Arist. Metaph. O, 3 f. 21nm. It.

<sup>6)</sup> Unter den Schriften des Theophrafius führt Diogenes L. V, 44 Meyaçuxis, a. u. VI, 22 ein den Rynifer Diogenes betreffendes Gestächtigen daraus an; als eine der befferen Schriften des Epiturub X, 27, πρός τούς Μεγαρικούς διαπορία.

Benennungen Eriftifer und Dialettifer c) bie ihnem vorzuges weise, nicht ausschließlich al, beigelegt wurden. Ihre Neithens soige und dronelegische Wolfoge int wur nach Wahrscheinlich leit zu bestümmen, und Eudulides aus Milet, wenn nicht als unmitrefbarer Rachfolger bes Euflides e., so nachricheinlich bech al Zeitgenofe best Artificetles zu betrachten, gegen ben er nitt großer Briterleit schrieb.

Bon einem anbern Schuler bes. Guflibes Ichthyas g) wirb nur ber Rame angeführt und vom Thrafymachus

απηλο έχων Δημοσθένους την ξομβοστωμυλήθηαν. υgl. Wenag. u. Subner 1. d. St.

c) Diog. L. II, 106 καὶ of Ar' αὐτοῦ Μηγαρικοὶ πρόσσηφοιεὐοντο, th' ξεραιτική, δυσερον δὶ Διάλεκτικό, οδο οδικός δικόμαια πρώτος Διονύσιος ὁ Καιρχηθόνιος, ότι τὰ πρός ξεμάτηθαν καὶ ἀπόκεισαν τοὺς λόγους διατίδιοθαι. Ιὸ. VI, 24 καὶ τὴν μένε Εὐκλείδου σχολήν Ελεγη κολήν (ὁ Λορόνης).

d) f, Jonsius II, t. Menagius ad Diog. L. l. l. Deycks p. 7 sqq.
 e) Diog. L. II, 108 τῆς δὲ Εὐκλείδου διαδοχῆς ἔστι και Εὐβουλίδης ὁ Μιλήσιος.

f) Diog. L. 109 6 & Edfouldog xai noôc Aquavathay ducțiqueo xai nollă airlor ducțifilare. Albem. VII, p. 353, b. olda di divis ducțifilare. Albem. VII, p. 353, b. olda di divis ducțifilare. Albem. VII, p. 353, b. olda di divis autorioco tepre xari atori, divis dividitati dividită arguntifilare. Albemară roi L'asprigitore, autorioco ria teldupote ilnivimară roi L'asprigitore, xaito xai veryoțăputata terdorie, tună ardodole. Und den Gaartier des Artifolieis dente Cubulides leichinfiafită angegriffan, f. Aristocl. ap. Euseb. Pt. x. XV, 2 p. 792. Lefter des Octoberens vivi Cubulides pasa înci dente producții dictional producții dente archiver de Artifoliei pasa înci de Mag. p. 18. Bip. Phot. Bibl. Cod. CCLXV, p. 493 Bek.), mit jenem Nedure ader (hon von einem ungenannten Romiter qulanimengefette b. Dioc. L. 1. 4.

g) Diog. L. II, 112 των δ' ἀπὸ Εὐκλείδου ἐστὶ καὶ Ἰχθύας Μεταλλου, ἀνὴρ γεγναῖος, πρὸς ὅν καὶ Διογένης ὁ κυνικὸς διάλογον πεποίηται τgl. Suid, s. v. Athen. VIII, p. 335.

daß er Lehrer bes Stilpo h) gewesen, eben so vom Apole Contink Kronus fall nur bas Diedorus Kronus aus bei ber und Bende ber ber Golie bervorgegagnen ib. Letterer und Stilso weisere als Zeitgenossen mit König Ptolemäus Soter in Beziehung gesest hi; Silho außerdem mit Demetrius Autiganus' Sohn, im. Bezug auf die Eroberung Megaraf durch setteren 1) (Ol. 121, 3). Alexinus ist, ein Gegner bes Zeitom m) und seise

αὐτὸς ὁ Μιώμος

έγραφεν έν τοίχοις, "Ο Κρόνος έστι σοφός."

- Heber den Beinamen Koovos f. Heindorf. in Plat. Euthydemp. 351.
- β) Diog. L. 111 οἶτος παρὰ Πτολιμαίφ τῷ Σωτῆς ιδιατρίφων ἰέγους τινὰς διαλιεπικοὺς ξρωτέθη πρὸς Σίδπωνος: καὶ παριχρήμα μὴ δυνάμενος διαλύσασθαι όπὸ τοῦ βασίδιας τὰ τε ἄλλα ξπετμήθη καὶ δὴ καὶ Κρόνος ἦκουσεν ἐν σκόμματος μέρει.
- 1) Diog. L. 116 ἀπεθέρετο ở αὐτόν, φασί, και Πτολιματός δ.Σωτέρ, και ἐγγαπές Μεγάρων γενόμινος ἐἰδύου τε ἀργόρου αὐτῷ καὶ παρεκάλει ἐἐε Αξιγιπτον συμπλείν ὁ δὲ μείρρον μέν τι τάργυρίου προσόματο, ἀρογαόμενος δὲ τὰν ὁδὸν μετῆλίτει τὰ ἐγίνενε, ἔως ἐκτύνος ἀπελικον ἐἰλὶ καὶ ἐμιτητίριος ὁ ἐπτιγόνουν ακταλαβών τὰ Μέγαρα τὰν τε οἰκίαν αὐτῷ φιλαχόδγει καὶ πάγτα τὰ ἀρασόθετα προϋνόρσεν ἀποδοδήναι εχί 113 (b).
- m) Diog. L. 110 γέρασμε θὲ οὐ μόνον πρὸς Ζήνωνα, ἀλλά καὶ ἄλλα βιβλία καὶ πρὸς "Εφορον τὸν Ιστοριογράφον. vgl. Sext. Emp. adv. Math. IX, 108. Audy gegen Artifoteles hatte er ge-fidiesen, f. Aristotl. ap. Euseb. Pr. Ev. XV, 2 p. 791.

b) Diog. L. 113 οΙ δὲ καὶ αὐτοῦ Εὐκλειδου ἀκοῦσαι φασιν αὐτόν,
 ἀλλὰ καὶ Θρασυμάχου τοῦ Κορινθίου, ὅς ἦν Ἰχθύη γνώριμος,
 καθά ψησιν Ἡρακλείδης.

i) Diog. L. 111 εἰσὶ δὲ καὶ -ἄλλοι διακηκούτες Εὐβουλίδου, ἐν οἶς καὶ 'Απολλώνιος ὁ Κρόνος, οὖ Διόδωφος 'Διεινίου 'Ιασεύς, καὶ - αὐτός Κρόνος ἐπίκλην, περὶ οὖ φησι Καλλίμαχος ἐν ἐπιγράμμασιν

ber vom Chier Arito bestritten n), ale Beitgenoffe bee Stilpo gu betrachten, aber fcmerlich fur gleich bebentenb gu halten.

Bon ber kehre des Phae do (eines der Lieblingsschilder bes Schrates, vie er durch ben gleichnamigen Dialog des Plato bezeichnet und in ihm geschibert wird) o) und feiner nächsten bezeichnet und in ihm geschibert wird) o) und feiner nächsten Gedhier po finder ihm ichgts aufgezeichnet, obgleich schriftliche Oentsmäller von jenem vorlagen 9). Menedomus soll, den verwirrten Verichten zusigez, außer dem Plato (f), Silipo und Anderen einige Cleer gehört und ihre Schule nach Eretria verpflanzt haben r), daun nachdem er an der Spiede Prägierung seiner Valerfladt so für Antigonus Gonatas, nach dessen

n) Unter bessen Buchern angeführt werben, πρός τάς 'Αλεξίνου αντιγραφάς. — πρός τους διαλεκτικούς γ. s. Diog. L. VII, 163.

o) p. 89-91. 117, c. vgl. Green van Prinsterer prosopographia Platon. p. 53 sq. — Angeftich hatte Haebe — 'Histop των Εδικατομώνν — nachbem er bei der Einnahme seinterglästerstadt in Gesangenichest gerathen war, dem Sofrentel seine greißeit in verbanten, f. Diog. L. 105 Gell. N. a. II, 18. Macrob. 1, 11.. Orig. c. Cels. I p. 50 Spenc. Stid. n. v.

p) Diog. L. 105 diedogos & actros III.Listusvos III.Listus, ned refeos die acroid of negl Merediques vio Fogerale ned. Landaquiedog vio Alidosas, persyonest and Alianoso, vgl. Anna. v. Abstitusiaes lecte in engise Freuncisasi mit dem Menedemus, f. Diog. L. 137, 126 ib. Mene.

q) Diog. 1. 105 διαλόγους δέ συν/γοριώς (Φιαθων) γνησίους μέν Ζώπυρον, Σίμωνα, και διαταξύριστον Υκίσεν, Μήσδον, δεν φαιά τιντς Αθαγίνου, οἱ δὲ Πολιατίου 'Αντίμαχον ἡ Πρεθρίτας' καὶ οὐτος διατάζεται. Σκυθικούς 1όγους: καὶ τούτους τινὲς Αθαγίνου φαιό. τος! Μεπια, αὶ Diog. 1... L. I. Gellius II, 18 sermonesque eius de Socrate admodum elegantes leguntur.

r) Diop. L. 123 or. 134. Schen Jonflus IV, p. 351 bemerkt mit Recht bag Mentebemus ohnmöglich noch ben Plato gehört baben fenne, obzsiech er auch vom Plutarch adv. Colot. 32 alf foldere begichnet und unter benen genannt mirt, die Plato verichiebenen Erichifichen Charten als Gefergeber empfolen hate.

s) Diog. L. 131. 137 noovorn the nolitelac-

Sieg über bie Gallier (OL 125, 3), auf öffentliche Beehrung angetragen, verdamt und bald barauf gesteben fein (). Augerichentlich aber schieß sich bie von Phaedo in Elis gestieben und vom Menebennes nach Eretria verpflanzte a) Schule bet Megarischen mindestens der Hauptrichtung nach an.

2. Die megariich exetrissen Fang und Arugischliffe, von benen die mellen auf Cubulides und Areinias 3 juridigeschier voorben, schiefen, se weit sie mehr als Werte und Wisspiele waren, vorzugsweise bestimmt geworen zu erin be Ohnmöglicheit zu weranschaltliche auf dem Goliete der Wahrnehmung und Soriedung zu wohrer Ertenntuß der Tinge zu gelangen w.).

e) Diog. L. 141 sq. ib. Menag. heraflibes hatte ibn gegen bie Beidulbigung vertheibigt bem Antigonus bie Stadt verrathen ju haben. ib. 143.

n) Digg. L. 105 καὶ ξως μὲν τούτων Ἡλειακοὶ προσηγορεύοντο, ἀπό δὲ Μενεδήμου Ἑρετριακοῦ. υgί. 126 Strabo IX, 1 X, 1.
 Heber die Gretrier hatte der Stoifer Sphaerus geschrieben, s.
 Diog. L. VII, 178.

<sup>\*)</sup> Pieg, b. 108 τῆς de Edukéloo deadoyfs tou και Εθβουλέθης ὁ Μελήριος, δε και πολλούς to διαλευτική λόγους Αριάτησε, του τα ψευδόμενου και του διαλευτόλευοτα και Ήλεισταν και έγεςκαλυμμένου και διαμείτην και κεριαίνην και φαλακρόν, περί τούτου φικό τις τών κοιικών.

Ούριστικός σ' Εὐβουλίδης περατίνας έρωτών και ψευδαλαζόσιν λόγοις τους ήπτορας πυλίων πτλ. (Mnm. f.)

w) So (heint (don Ebrofippus dafür gebalten und nur das (opdiflische Beimert getadelt zu haben der ess negel zehom posionens, dei Plintarch de Stoicen rengan. 10. agsödza yáng fal soguje perpaténur adrado (rod Ardumoro nei Merechimo) dedigan, próp els desudos adrado lópog negenteganzan. Boriber Plui tarch bemerti: rodious yid. 1. rodo dópos, de praepatigo. Spins didinas, já turas negennásmusur ánd rýs naradžipous. — Gloiter felber batten die Logif als das Neugères der als die Impánunus (negenfeldpusco geopysis) deziginet, durch welche

So der Verborgene, Berhaltte x), oder Cieftra 39 (verschiedene Gomen oder Begeichnungen ein und besselben Peralogisdung zu zeigen, das Wissen und Richtwissen der Gegenschänden der Währpreibnung gusammentreffen, oder Erfenntnig und Bahrnets mung andeinandersallen; der Sorites und der Kahlsopf 20, daß burch Anhaufung von Problatien, Bermechung und Berminderung, die Bestimmtheit des Begriffs sich nicht grovinnen lasse; der lägner aus vierlicht die Vedingtheit der üblichen Be-



bindurch man jur Bahrheit vordringe, f. Diog. L. VII, 140. vgl. Ritter im Rhein. Muf. G. 321 ff.

<sup>2)</sup> Arist, El. Soph. 24 stai di advirs of roolde rön Adyuw nago ed anyatsprös, also older 5 µdlas es efemeir, de older rön ngosiovra 7 rön fyzzazduputnon; 191. Plat. Theset. p. 165, b. Euthydem. p. 276 est. Lucian, vit. auct. 22. Eme Evröftynsk werben juse Euder negl voö fyzzazduputnon, ein anberet negl rön dinklagöiro; angeführt, f. Diog. L. VII, 198. 191. Enguet de Chrvs. n. 133. 417.

y) Lucian. 1.1. Ήλέκτραν μὲν ἐκείνην... ἢ τὰ αὐτὰ οἰδέ τε ἄμα καὶ οἰκ οἰδε παρατιώτος γὰρ αὐτῆ τοῦ Ὁρέστου ἔιι ἀγνῶτος, οἰδε μὲν Ὁρέστην ὅτι ἀδεἰμός αὐτῆς, ὅτι δὲ οὕτος Ὁρέστης ἀγνοει. τηΙ. Ritter a. D. ©. 332.

a) Diog. L. VII, 82 fort & hyrexedupatroc (I supetitre), σύν δ τουύτος, Οέχι τὰ μὲν δύο δέχα torte, οὐχ δὲ καὶ τα τρία, οὐχ δὲ καὶ τα τοτα, οὐχ δὲ καὶ τα τοτα, οὐχ δὲ καὶ τα τοτα το τον μέχει τῶν δέκα τὰ δὲ δἱο δέχα tort: καὶ τὰ δέκα ἄρα. Cic. Acad. II, 16 com aliquid minntatim et gradatim additurated cemitura. soritas hos vocant, quia acervum efficiunt uno addito grano. ib. 29 unde acervalem eum appellant bgf. do Divinat. II, 4. Seneca de Benefic. V, 19. Horat. Epit. II, 1, 47. Pers. Sat. VI, 78. Gine Amendung δίσξε Paralegismus enthált Diodorus Argument gigen die Benegung (dd. ee). vgf. Kitter â. a. D. €. 331 f.

as) artist. 1. 1. Soph. 25 p. 180, b. 2 Guoso d' 6 dippe uni rate pro épuddeodu n'or mitro d'un uni l'appétere dillé di ci pi étime addesignere, notéque au res anodute n'o duille dique dique y épudeodus, d'oraclor galerau. subles d'artiro d'et allies pir et irun que voig, ng' d'alpoy que une artiro d'et allies pir et irun que voig, ng' d'alpoy que une sur lives.

griffe von Wahrheit und Lage hervorzuheben; wenn er nicht ervoa, vole Ritter bb) vermutifet, gegen-slocke gerichtet was, welche die Möglichfeit längneten die Wahrleit ausgulagen, und damit dieser ihrer Behauptung selber feine Wahrheit beilegen tonnten. Wahrscheinlich aber waren diese und dhuliche Schlisse wie ber Gehörnte co), mindestens jundaßt theils hervorgegangen aus den geselligen Reibungen, wie sie namentlich an den Hofene der Polomker u. A. faatt gefunden zu haben scheinen (k. 1.), theils gegen die Bedauptungen anderer Schulen gerichtet, z. B. die Parassogismen der Alexinus gegen die Bedauptungs anderer Schulen gerichtet, z. B. die Parassogismen der Alexinus gegen die Beidungs sich gegen die Kristen und gegen die Theilung gegen die Kristen (m.); so das mit der Kenntnis dieser Bezischulgen außeich wöllig sicheres Verständnis derselben für und verloren gegangen sein möchte zuch kann möglich überall mit nur einiger Scheprit den wis, senhallschieden.

3. Dioborus Rronos bewährt bie Bufammengehe.

akpő i nwa, akpő; ök pá; Cf. Eth. Nicom. VII, 3. Cfa. Acad II, 29 si te mentiri an verum dícis? Hace scilict inexplicabilia dícitis. vgl. de Dirinat. II, 4. Hortens, s. v. increpo. Gell. N. A., XVIII, 2. Diog. L. II, 135 u. B. f., Wyttenbach. ad Plut. de recta and rat. p. 43. Seneca Epist. 45 p. 343 ed. Lips. quid me detines in co, quem tu ipse ψασδράτεον appellas, de que tantum librorum compositum est? Eposphánuls þatte trei, Eprosphant piolf Büder tiere tiere biefen gangfálufs gráfrichen, f. Diog. V, 49 VII, 196 4q. Cer Soci Philicató foll an ten Anglerungen bet gófung des ψεσδιλόγος geftoten fein, f. Athen. IX, p. 401, e. Suid. s. v.

bb) Gcfc, b. Ph. II S. 134 mit Berufung auf einen ahnlichen Schluß b. Plato Theaet. p. 175. Eine andere Erklärung hat Ritter in ber angef. Abhandl. S. 339 versucht.

cc) ειφατίνη (\*) Arist. El. Soph. 22 p. 178, 29 ξμοιοι dt sal οἰδε οἰ λόγοι, τούτοις, εἰ δι τις έχων ϋστικον μὰ ἔχει, διτβαλεν πιλ. Diog. L. VII, 167 b. ઉνευβριμό δείμε[εἰ]: εἴ τι οὐε ἀπέβαλες, τοῦτο ἔχεις: κέφατα δὶ οὐε ἀπέβαλες: κέφατα ἄφα ἔχεις οἱ ἀλ Εβρουλίδου τοῦτό ἀκαυ. τομ. VI, 39, Gell. N. A. XVI, 2. Sence. Ερίει 45.

rigfeit ber Degarifden Behre mit ber Gleatifden burch feine Argumentationen gegen bie Dentbarfeit ber Bewegung und ges gen bie Conberung von Rraftthatigfeit und Bermogen, Dog. lichfeit, Birflichfeit und Rothwenbigfeit. Ju erfterer Begiebung ergangt er bie Beweisführungen bes Cleaten Beno, inbem er, junddit gegen bie gtomiftifche Ertfarung von Bewegung erin. nert , theile dd) baf bas Bemegte ale untheilbar gefest, fich meber in feinem eigenen von ihm erfullten, noch in einem anbern mithin nicht von ihm eingenommenen Raume ju bewegen vermoge : theile baf ber allmablige Uebergang eines gufammengefetsten Rorpere von ber Rube jur Bewegung undentbar fei ee). Erftere Beweisführung icheint er baburch noch ju unterftuten beftrebt gemefen gu fein, bag er bie Rothmenbigfeit hervorhob ... bas Beschehen ber Bewegung auf bie Begenwart, mithin auf einen untheilbaren Beitabichnitt ju befchranten; und wie fie ebenfo auf untheilbare Raumtheile zu begieben fei, je einen

dd) Sext. Emp. adv. Math. X, 85 χοριζεται dt καὶ δίλη τις ξιβροοδης διπάρινησες είς τὸ μὴ είναι κίνησων, όπὸ διοσθάχου τοῦ
Κρόνου, dt ἔς παρίστησων δτι κωνέται μόν οδοθ ἔν, καιόηται
δέ καὶ μὴ κυνείσθαι μόν, τοδτο ἀκλλουθών δειτ ταῖς και
ταθτόν τών, διεραδύ πολοίσται τὸ γὸρ ἀμερίς σώμα δημελιε
τν ἀμεραξ τόπιρ περιέχεσθαι, καὶ διά τοδτο μήτε έν αθτιή κιγετάθαι: ἐκπάπλήρωκε γὰς αὐτών δεῖ δὲ τόπον βέρεν μείδονα
τὸ κυνοθιμούνου, οδτε ἐν ἢ μὴ ἐστιν - όδια γοψό ξετων ἐκ τοῦς
τὸ κυνοθιμούνου, οδτε ἐν ἢ μὴ ἐστιν - όδια γοψό ξετων ἐκ τοῦς
τὸ και ἐν αἰτὰ κυγοβί, δίστε οδόξ κυνέτεια. Die ungstänglic
den 26iungδεστίμαξε διείς ἐθ γεδείκαιδ, δὶε μιπ Ξδείι Ωίοδοτικ
felber bereits befritten batte (97 ft), β 91 ft. 103.

ee) Sext. E. l. 1. 112 oqu. Mur durch allmöblig fortidreitende Berbreitung der Bewegung (auf fatagattun), (folof Diobor, gelangen die Körper ju völliger Bewegung (auf elkopération), die Berbreitung aber vermag nur jupunehmen, so sern die bewegten Theite die rubenden (ausgestoren demaltigen; das nun ist undernibat, da der ein e Theil, von dem die Bewegung beginnen müßte, alle übrigen noch undewogten Theile an Gewalt odmindlich zu übertreffen vermag.

berfelben aber einnehmend ruhe und fich nicht bewege. [7]. Diese Aweischgarübte gegen bie Dentsbarteit ber Bewegung sicheinen bann von Späteren, mahrschienlich Erchiftern, erweitert zu sein, mit Rücksich und die Unnahme der Stoiter, der bewegete Körper, gleich wie Raum und Zeit, worin er sich bewege, einem in all Unendliche theisbar; und in Bezug auf die Behauptung der Physister Gerato, Körper, Zeit und Raum seine theils theilbar theils untheilbar gg.). Ausbrücklich aber gad Diedoruß zu daß Bewegung Statt gefunden, b. h. er erfannte Bewegung als Abasfache an, wiewohl er die Bentsbarteit des Spriffes läugnete hid, gang im Einflange mit den Freunden der Ideen

kh) Id. 85. πεπίνηται δέ πατά λόγον· τό γάς πρότερον εν τώδε τώ τόπο θεωρούμενον, τούτο έν έτερω νύν θεωρείται τόπω ζίπερ

im Platonifchen Cophiftes ti), Die eine wenigstend relative Maunichfaltigfeit bes Seienben und Beranberung ale Thatfache anerfannten, aber bie Ginmirtung ienes auf biefe , baber auch mobl bie Dentbarfeit von Werben und Geschehen nicht gugeben wollten. Achnlich wie bie Unbentbarfeit bes Begriffe ber Bes wegung, mithin alles baburch bebingten Werbens, fuchte Dioborud auch bie Unbenfbarfeit bes Begriffe bes Bergebens nache gumeifen kk). - Muf biefelbe Grundannahme fcheint bie ben Des garifern überhaupt und vorzugemeife bem Dioborus beigelegte . Mufhebung ber Begenfate von Rraftthatigfeit und Bermogen. Rothmenbigfeit und Doglichfeit gurudzugeben. Cchon Uriftoteles U) erwähnt ber mahricheinlich gegen feine eigene in frus hern Schriften entwickelte Lehre gerichteten Behauptung ber Megarifer, bag Bermogen obne Rraftthatigfeit und eben barum auch Bewegung und Werben unbentbar fei. Dioborus batte obne Zweifel in bemfelben Ginn, auf Beranlaffung ber von. ibm und ben Stoifern eifrig behandelten Frage nach bem Berbaltnig von Deglichfeit, Birflichfeit und Rothwendigfeit (bem

ode är feyyders, på zungderrog wird, vol. Ann, dal Stob. Ed. Phys. 1 p. 306. Begreißig nämlich erfcien ihm bas Bebarten in einem Orte, nicht aber der liebergang von einem jum andern (6). Seibs durch Belipiele von finnlicher Wahrechmung bergammung, judte er zu verenschauftigen wie was in der Gegemwart, im Gefchen, für fallich gelte, als vergangen geirgt, wahr fein tönne, f. 101; hat fich flever aber ichwerlich im Ernft und wohl nur gegen schache Gegener bedient.

ii) f. oben f. XCVII, 1.

λλ) Sett. Emp. 1. 3.37 έπὶ διαφόροντες δὲ ὑτοδείγματος Ιδγον συνηφώτητε από δ Κρόνος τοιαύτου \* εἰ φθείρεται τὸ τεχίου, ότος δετ άπτονται Δλλλων οἱ Ιδου καὶ ιδιον ἡημοσιμόνι, φθείρεκίς περίου, ἡ δει διαστάσιν ἀπ' Δλλλων . . . οδα δρα φθείρεποι τὸ τεχίου, κτὶ.

II) Arist. Metaph. Θ, 3 εἰσὶ δέ τινές οῖ φασιν, οἶον οὶ Μεγαρικοί, διαν ἐνεργῆ μόνον δύνασθαι, διαν δὲ μὴ ἐνεργῆ οὐ δύνασθαι, οἶον τὸν μὴ οἰκοδομοῦντα οὐ δύνασθαι οἰκοδομεῖν.

sogenammen xogerior dopog mm)), behauptet mel nur was wirftlich seie ber sein werde, könne als möglich geigte werden, das Wissfliche nit dem Nachren, d. h. mit dem Nachwendigen, das Mögliche mit dem Nachwendigen, den Nachrichten über die Echren des Teiderus dingade wie der nich der Bekimmungen, seiner seinen Andere Gewirch wir der die Kehren der Teidenberus Andere Gewirch auch nach und dirftig die Behauptung angeschieft, ein hyposand nach und dirftig die Behauptung angeschieft, ein hyposande

Wogegen Kristoteles in s. Crwiberungen unter anderem bemerkt: ξει εξ άδινειον τό δατεφημένον δυνάμεως, τό μη γενόμενον άδινατον έσται γενέφθαι ... , ώστε ούτοι οξ ίδησι ξξαιρούσι καί πίνησιν καί γένεσιν κτλ.

mm) Unter biefem Titel, ber ohne Zweifel die Wichtgleit des Problems bezeichnet, batte der Stofter Untipater darüber"geferie ben, f. Arrian II, 19, 9 lb. Upton p. 515, 518 Schweige, vgl. Gusfendt ib. p. 519 Auch als negl dowaras wird diefelde Diek eussie aufeichet f. Cierco de Fado V. 19, de Stofcen Rep. 46.

un) Cic. de Fato 7 Ille (Diodorus) enim id solum fieri posse dicit quod aut sit verum, aut futurum sit verum, et quidquid futurum sit, id dicit fieri necesse esse, et quidquid non sit futurum, id negat fieri posse. pgl. c. 9 Plut, de Stoicor, Rep. 46 et yap oun fore duraror onep i forty algore i foras, xara Λιόδωρον, άλλα παν το επιδεκτικόν του γενέσθαι, κάν μή μέλλη γενήσεσθαι, δυνατόν έστιν, ξσται δυγατά πολλά τών μή παθ' εξμαρμένην ανίκητον και ανεκβίαστον και περιγενητικήν απάντων, ή εξμαρμένην δύναμιν απόλλυσιν, ή ταύτης οΐαν άξιοι Χρύσιππος ούσης, το έπιδεκτικόν του γενέσθαι πολλάκις είς το αδύνατον έμπεσεϊται κτλ. Arrian, Epictet. II, 19, 1 Ο χυριεύων λόγος από τοιούτων τινών αφορμών ήρωτήσθαι φαίνειαι ποινής γάρ ούσης μάχης τοίς τρισί τούτοις πρός άλληλα, τώ, πάν παρεληλυθός άληθές αναγχαϊον είναι, χαί τώ. δυνατώ αδύνατον μη αχολουθείν, και τώ, δυνατόν είναι δ ούτ' έσειν άληθές οὖτ' έσεαι. συνεδών την μάχην ταύτην ὁ Διόδωρος, τη τών πρώτων. δυοίν πιθανότητι συνεγρήσαιο πρός παράστασιν του, μηθέν είναι δυνατόν δ ουτ' έστιν άληθές ουτ' ξσται.

thetisches Urtheil toune nur bann mahr fein, wenn bas zweite Gieb mit bem erften in nothwendiger Weife verbunden nub baher wenn biefes wahr, jenes niemals falich fein werbe 00); und eine andere, nur buntele, nicht zweibeutige Ausbrucke. fonnten fant finden pp.).

4. Auch von Stilpo erfahren wir nicht mehr als was aur Nothburft genigt sein Felholten an ben Grundbestimmungen ber Megarischen Lehre und die Bertretung berseiben gegen Plato's Ideenthen nachzweisen. Bon ftrenger Sitte und heftiger similitier Triebe herr geworden 99) scheint er vorzugseigen werden 1991 scheint er vorzugse

<sup>00)</sup> Sext. Emp. adv. Malle, VIII, 115. Aiddugo, dt dia9de eirat gras surguitour, sase mire britisten mire britisten doct more, die die9ose hiere en trados: sase priceta doct lawos blose all 1811 Billett Gefd, II S. 137 Ann.

pp) Gell. Noctt, Attice. XI, 12. Chrysippus ait omae verbum ambifgum natura esse, quosism es sodem duo vel plura accipi
possunt. Diodorus sathem, cei Grono cognomentum fait, "Nullum", inquit, "verbum est ambiguom, nes quisquans ambigum
dicti aut seatit; nec aliud dici videri debet; dann quod se
dicere estuit is qui dicti. st quum egor, inquit, "asiiqui sensi,
tu aliud accepitst, obscure imagis dictum quam ambigue etider
potest. ambigui enim verbin atura illa esse debuit, ut qui id
diceret, duo vel plura diceret; memo autem duo vel plura dicit qui se sensit unum diceret. "Rath ammon. In Ar. de Interpr. F. 25, b behaustett es, zadaur ganrir capitar sizion."

qq) Cic, de Fâto 5 Silponem, Megaricam philosophum, acutum same hominem et probatum temporbus illis acepimus. Hune icribiuni fipiul familiares et priorme in militarem faisse; neque hoc teribunt silpresantes, sed potius al laudem: vitica sam enim naturam ab co sie edomitam et compressam eso doctrina, et neno unquam vinolentum illum, aumo in eo libidinis etestigium viderit. Phat. adav. Colot 22. Artic. de Zongiter paul Diferense ngoodgeten Zistarensev zone in air silprova doyunen nei ange lapoue vai dedgór, els tamefor et servició dinis an menglió sei priores anterior se describer o montione de la proposa de la p

weise das Sittliche jum Gegenstande seiner Betrachtung gemacht zu haben er) und die Selbsgeunglamfeit desselben zu veransschauften bestrebt gewesen zu sein. Diese Selbsgeunglamfeit au verwirflichen, war ihm höchster Frecht, wer sie erreicht, der Weise; ihr Kriterium, daß sie nicht nur über seben Schmerz ersebe, sondern in dem Stand seine den des versebet, sondern in dem Stand seine Benüffeit gelangen zu lassen, ihn nicht zu empsinden es). Wie gezen das Uebet sollte der Weise, den von uns annäherungs weise zu erreichendes Ideal sin von und annäherungs weise zu erreichendes Ideal sinkelte, anch gegen das Beder, selbst naher Angeldriger, sich verbalten et.), b. b. sien Verwissfrein vom

νημα τε ψυχή μετά πραστητος και μετριοπαθείας, κτλ. vgl. Diog. L. II, 117.

rr) Crates ap. Diog. L. II, 118.

Καὶ μὴν καὶ Στίλπων' ἔσιδον χαλέπ' ἄλγε' ἔχοντα ἐν Μεγάροις, δθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς. ἔνθα τ' ἐφίζεσκεν, πολλοί ở ἀμφ' αὐτὸν ἐταίροι-

την δ΄ άρετην παρά γράμμα διώχοντες χατέτριβον.

<sup>11)</sup> Seneta Epist 9 An merito reprehendat în quadam epistola Epicurus cos, qui dicunt applentem se ipso esse contentum et propter hoc, anice non sindigere, desideras scire. Hoc oblicitur Stilponi ab Epicuro et his quibus sammum bonum visum est animus impatiess . . . . Hoc inter nos et illos interest: noster sapiens vincit quidem incommodum omne, sed senit: illorum no sentit quidem.

α) Platarch. de Tranquill, anim, 6 δοπες οδόλ Στίλπωνα τών και αδιόν φιλούζων Παρώταια (ξη (Καύλυσε) ἀκλάστος οδος ή δυγάτης, ηλίλε και Μιτροκλίους δυταίραστος , Εμών οδος (ξην) ἀμάρτημα τοδτά ζαιτη ή τετίνης; ἐπάρτης ὰ τοῦ Χέρτης, ἐπάρτης με τοῦτά ζαιτη ή τετίνης; ἐπάρτης ὰ τοῦ Χέρτης, (ἐπέτης οἰχὶ τὰ ἀμαφτήμαται καὶ ἀπαττώματα ἐπει Πένν μεν οδος τέρτης. Τὰ ἐδ ἀπαττώματα εοὺς δο διαπτώματα τοῦ ἀπαττώματα το τονοκοδόρου δεί το διαπτώματα τοῦ καττώματα καὶ ἀπαττώματα το υνοκοδόρου το Μετατόματα τη τοῦτο δίνης καὶ ψιλοσόρος εντόν ἀποδείδης Ελέγημα τὴν τοῦ ανιναοῦ βικοφημίαν, εξί. Diog. L. II, 114. Πίπε δει αλί επόξι ξειξάμεθετα με δεί διαπτώ από τος Ι. Πίος. L. II, 114. Πίπε δει αλί επόξι ξειξάμεθετα τος εξί. Diog. L. II, 114. Πίπε δει αλί επόξι ξειξάμεθετα τοῦς με το πολεί πολές διαπτώματα καὶ πολεί το διαπτώματα το πολεί πολές ξειξάμεθετα τοῦ με διαπτώ το τοῦτο δίνης τοῦτο διαπτώ το διαπτώ

wahrhaft Pofitiven und Realen, bem Guten, fo erfullt fein, baß er bes entgegengesetten Richtseienben gar nicht inne werbe.

Die Einsachheit und Sichselbergleichheit, bes Seienben schine von einem Albertu gusgesoben zu haben, nicht Eines könne von einem Albertu gusgesoben zuch haben, nicht Eines könne von einem Albertu gusgesoben erreichten, beinne und auch die Bezeichnung burch Prabicate nicht geningen, dei im um in der Bergleichnung der Albeitung beiten bei gelegt wurden, weim Sag, der zugleich den Schfüssel für seine Polemit gegen Plato's Ideenlehre enthält: zie bestritt er, seiern das einer Mehrheit wechselnehre enthält: zie bestritt er, seiern das einer Mehrheit wehre. Die zet gemeinsame Urbisch der concreten Bestimmtheit vo.), d. d. des nerfchiedenen Derchmeten bet Realen enthehre. Bon verschiedenen berühmten philosophischen Zeitzemeisen des Sitispo sollen sich die Schalter

Dialogen bes Stilpo wird ein Metrofles angeführt, Diog. 120, bem jene Borte entlehnt ju fein icheinen vgl. Rittere Gefc. 11, S. 143.

<sup>(</sup>a) Plat. adv. Colot. 23. Οδ μέν dlåd τό dri Σίβαιους τοιούτου έστιν. εt περί Ιππου το τρέχειν πατργορούμεν, οδ φτα ταυτόν είναι το παρό διαιργορείται το πατργορούμενον, αλί! Στερον εμάν δύθρωπο τοῦ τί γι είναι τον λόγου, Ετερον δε τρί διγαθρίπα! πάλιν τό Επισε είναι, τοῦ τρέχοντα είναι δινάνο διασθέντε Εκατέρου γιὰ είπαιούμενοι τον λόγου, οἱ τόν αὐτοὰ ἀποδίδομεν διλάν διαμερίν. δύθε ἀμαρτικό είναι δετρον Ετερον παρό γραφούν δια διαμερίν. Τοῦ και διαμερίνει δια δετρον Ετερον παρό τις πάνα διαμερίν. Τοῦ και διαμερίνει δια διαμερίν. Τοῦ και διαμερίν. Τοῦ και διαμερίν δια

w) Diog. L. II, 110 deurée de âgue du le note fequences dieges nai rê elős, nai llege nör Alyonra ürogunov elves, profora odre róode et pie pallado riodes fudes, odre águe rápede, nai naikur võ de genov odre tors rö deurgiperov. Le nai naikur võ degunov odre tors rö deurgiperov. Le nai naikur võ degunov odre tors rõi deurgiperov. Le nai naikur võ degunov odre tors rõi deurgiperov. Le nai nai nai nai degele Gorlef. über die Befal de nai deurgiperov. Ertlästung in degele Gorlef. über die Befal der de Dislamber. II E. 141 E.

ihm gugewendet haben www), mag er sie durch sittliche Wurde eber durch personielle Dialesten angegogen haben , die in feine Dialegen nicht übergegangen zu fein schwie (11). Wit Stilpo aber scheint, feiner zahfreichen Schule obngeachtet, bie eigents lich Megarische Lehre erlosten zu sein und langer wie sie auch nicht der Willeger sich frisch und wirksum erhalten zu has ben, ben sie vermittesst der Elischen und Eretrischen Schule getrieben hatte.

5. Eine gereiffe llebereinstimmung ber lehre bes Phab om it ber bes ihm befrembeten Cullibes muß man woh vorausfeben, ebgleich außer Staube fie se wie die Eigenthunliche feit bes Phab o naher zu bestimmen. Menebemus, ber bie Schule von Efis nach Eretria verpflangt hoben soll, wird zurgeich Schüler von Schülern bes Phabo 279 nub vom Stilpo genannt 23, bestim Leben von Befligeningsamfeit bes Gieten nub ber Linfachheit bes Ceienben sich in ben Denes bemus beigestgen Behauptungen wiedersindet, das Gute, vom Auflichen schlieben, follechtbin zu unterscheitben aaa), fei wesenlich ein Einiges beb) und Biesheit und Berfaftebneit ber Tugenben

ww) Diog. L. II, 113 τοσούτον δ' εύρεσιλογία καὶ σοφιστεία προήγε τοὺς ἄλλους, ιὅστε μικρού δεήσαι πάσαν τὴν Ἑλλάθα ἀφορώσαν εἰς αὐτὸν μεγαρίσαι. κτλ. υgί, 119 Plut, adv. Colot. 22 (qq).

zz) Diog. L. II. II. pgf. 135, 134.

aa) Dios. L. 134 xai dy xal róde egwrav etwoes. "Tô stegov rob. trégow stegov éars"; "Nat." "Etegov de fort ro digitely rob dyadobu, "Nat." Odr aga ro dyadov digitely toriv. vgl. Unmert. uu.

auf bie in den Benennungen sich abspiegelude Berschiedenheft der Beziehungen gurüchpstiblern esch, das Gnte aber gänzlich auf ber das Mahre oder Reale ergreisenden richtigen Einsicht beruhend dielb. Mit Berwerfung der verweinenden und zusammengesetzen Uerheile wollte er nur die bejahenden und einfachen gesten lassen esch, wahrscheinlich aus ähnlichem Grunde, aus welchen er, zleich vie Stilpe, die Aussagen Eines von einem Aubren verwarf M.

So hatten benn biefelben Eleatisch Sofratischen Grundaunahmen vurch mehrere Geschlechter beufenber Manner, zweifwie es scheint; in vorzugeweis logisch blacktischer, bann in
vorzugeweis ethisch bialettischer Richtung fich sortgepflangt,
aber ben Mangel an' lebendiger Kraft ber Entwickelung hisetänglich badurch bewähet, daß sie ohne eigenthumlich organische Kortbildung blieben.

bbb) Diog. L. II, 129 πρός δε τον εξπόντα πολλά τά άγαθά; επυθετο πόσα τον άριθμον και εξ νομίζει πλείω των έκατον.

cce) Plat de Virtuit. mor. 2. Μενέδημος μέν ὁ εξ Τεριτείας ατήρια τῶν ἀρετῶν καὶ τὸ πλόρος και τις διαγορείς, ῶς μιᾶς οδογε καὶ χορικόρης πολίδιας ἀνόμασα: τὸ γὰς αὐτο ὁωιφορούνην καὶ ἀνάξεξαν καὶ δικαιοσύνην Ιέγεοδαι, καθάπεις βροτόν καὶ ἄν-Θραπον.

ddd) Cic. Acad. II, 42, a Menedemo autem, quod is Eretriá fuit, Eretriaci appellati; quorum omne bonum in mente positum et mentis acle, qua verum cerneretur.

εεε) Diog. L. II, 135 άγροεε δί, φασί, και τὰ ἀποφατικὰ τῶν ἀξιωμάτων, καταφατικά τίθεις· και τούτων τὰ ἀπλά προσδεχόμενος τὰ οὐχ άπλά ἀγροει, λέγων συνημιένα και συμπεπλεγμένα.

(ff) Simpl. in Phys. f. 20 of di èveife Egerglar aften siyi dioglar degafdygan afe litzur jadir surch juftivis narryogelodus, all'i adio sadi and insaror lityandu, alor o ürbemune ürdumas, nai vo levsky levsör, igl. ib. f. 20, b, nad Porportus. ii. Alim.

## 3 weiter 21 bid nitt.

## Plato und bie alteren Afabemifer.

S. XCIX. Plato, Sohn des Aristo, aus edlem Attischen Geschlechte in der Ar, oder St. Ohnmplade ges boren und frühzeitig mit der Heraklitischen, vernuthlich auch mit der Cleatischen Lebre betannt geworden, hatte sich in seinem zwanzigsten Jahre dem Sokrates aufst englie angeschlossen und wahrscheinlich schon früh den Grund zu der sollenatischen Entwicklung und Erganzung der Sokratischen Eehre gelegt; woch dewor er durch Reisen nach Aegypten, Sieillen und den Griechischen Pflanzischen in Unteritalien die wissenschaftlichen und sittlich politischen Bewegungen seiner Zeit auf das anschaulichste kennen gelernt.

28. G. Tennemann's Spflem ber Platonischen Philosophic. Leipz. 1792 — 95. 4 Banbe.

Platon's leben und Schriften, v. Friedr. Aft. Leipz. 1816. Geschichte und Spstem ber Platonischen Philosophie, von R. Fr. hermann. 1 Thl. heibelb. 1839.

1. Berfehlt waren bie bieber erdreten Berfusse auf den Grundpfeifern Sofratischer kehre fortzubauen, verschlt und ohne gebeihlichen Lebenstein, weil sie entweder nicht auf der Einsicht beruhten, daß theis Sofrates eben nur den Grund zu eitem Lehrzebude gelegt, nicht es ausgesicht habe, theis der Brund durchaus eigenthamtich, einen aus biefer Eigenthamtichteit hervorwachsenden Fortbau forbere, keine Erweiterung durch mutchine Ergänungen verstäute; oder weil, wenn die Einschluvorhauben war, sie dieselbe zu verweirlichen nicht Kraft hatten. Bugleich jene Ginficht und Diefe Rraft finden fich in bemjenigen Lehrgebaube, bas bie Gofratischen Grundibeen vom unbebingten Biffen und feiner Gewalt , von ben Formen feiner Entwide. lung und vom Berhaltniß ber Welt und bes Menfchen gur Gottheit, am tiefften gefaßt , und am felbfianbigften aus ihnen felber organifch entfaltet hat. Cofrates, um burch Philosophie ben Grund gu fittlicher Wiebergeburt gu legen, hatte fich begnugt ein unbedingtes Biffen im fittlichen Bewuftfein nachzus weifen; Plato erfannte bie Nothwendigfeit es im Allgemeinen feftzustellen und ale fein Dbject bas Gein gu fuchen, um burch Erweiterung ber von feinem großen Borganger gezogenen Grange felbft auf bie von biefem abgestedte Sphare tiefere und ums faffenbere Unwendung ber Principien ju gewinnen. Much bie Grundlinien einer neuen Phufit mußte Plato gu entwerfen unternehmen, mahrend Cofrates fich gefcheut hatte burch Berfuche fur biefes Bebiet bie ber neuen Begrundung ber Ethit nothige Rraft zu zersplittern. Gofrates war bestrebt gemefen, ein Bifs fen vermittelft ber Induction aus ben concreten Thatfachen bes Bewußtfeine ju entwickeln und burch bie Definition ju fixiren: Plato fab fich gebrungen bie Induction gu boberem bialeftis fdem Berfahren gu fleigern, Die Gefete beffelben anszumitteln und bas bem Biffen entfprechenbe Gein, in Bezug auf bas Erfennen wie auf bas Sandeln, ale 3bee ju hypoftafiren, b. h. Die Gotratifche Methodit ju einer miffenfchaftlichen, Gthit und Phont begrundenden Dialeftif ju erweitern und ju verticfen. Cofrates verbantte feine Gewalt über bie Beifter ber Gigenthumlichfeit einer von wenigen großen Sbeen lebhaft ergriffenen Perfonlichfeit; aus ihr entwicelten fich bie ihm eigenthumliche Bronie, Die Burge feiner tunftlofen Beredfamteit: fie gur Runft einer von Innen heraus entwidelten philosophischen Rebe zu fteigern und biefer ben Schmud und bie Reize ber in feiner Beit gur hochften Bluthe gelangenben Dicht = und Rebefunft augumenben, auf die Beife aber biefen gugleich ihren mahren Mittelpunft und ihr lettes Biel anzuweisen, ift bie Aufgabe, welche Plato fich ftellte.

2. Anf bie Lebensverhaltnisse bes Plato sinder sich, bies auf Gruchnung seiner Bridder Bbinnatus and Glante ab, in ben Dielogen feine bestimmte himmelung seine Perstutige, feit verschweide hinter ber bes Sofrates, in bestim Zeitlere Plato bie Entwicklung seiner Leben versetzt; und auch Plato's Graftler, wie sehr sie sein Erschiter, wie sehr sie sein Erschiter, wie sehr sie sein Erschiter, den Anderschlein bestretzt gewesen zu sein schweren ich nach Bestaftleren ibertaften ich beiter und bester untritischen Schriftleten abertassen, unter benen bereits Bristorum mit unbegreifsticher Kahrlassischt verlabren sein werder Fristorum mit unbegreifsticher Kahrlassischt verlabren sein wurd. Partist verlabren fein muß b.). Bristo wird Mato's Bater, Peristione ober Potene seine Mutter genannte und bas Geschlecht jeues auf den Kodrus a.), bieser auf die Kamilie des Soson untägesährt e.). Er soll am sebengen auf den

a) de fiep. I p. 327 als Söhne bes Arifto bezeichnet. Im Parmenibes werben bieselben Mamen p. 126 chne alle nährer Bestimmung und segen die Zeitrednung augeführt, salls Phato's Brüder barünter zu verstehn sein sollten (verzl. Schleiermadret Plato i. 2. S. 191); boffer nimmt sie (und für einen Eickfetweber beiselben den in demselben Dialog angesührten Unishbon) Plitaterh de Irister n. Anore c. 12. Hermann dut sin der Mugene Schulefung 1831. 119, 653 sie als sin älteres dem Plato enssenner verwandtes Brüderpaar nachzweisen gefuch, Bergl. über die Kriber der Nobel Plato knoph, Memorah III, 6 Diog. L. III, A. Sich selber nennt Plato nur zweimaß im Pdabo p. 50, b. und der Apologie S. 55, b. Bergl. Dermann I. S. 33.

b) Da er ben Plato an den Schlachten nicht nur bei Korinth (Dl. 196., 3), sendern auch bei Tanagra (Dl. 88, 3) und Delion (Dl. 89, 1) Theil nehmen ließ; f. Diog. L. III, 8 ib. Interprett. 11, 30.

c) Diog. L. III, 1. ib. Menag.

d) Diog. L. III, 1. gasi de xal tor natega adros avayeir els Kosgor. xtl.

e) Rritias und Periftione follen vom Dropides abftammen und biefer Bruder bes Golon gewesen fein , f. Diog. L. III, 1, Suid.

des Meuats Thargetion (21 Mai) Df. 87, 2 f) (430 v. Chr.), eder nach Hermipus und Apollodors wahrscheitlicherer Angebe e), Df. 88, 1, wie Einige wollen h), anf der Aufel Argentiere von Gebern sein, welche eben damals die Athener den Katedumoniern entrissen mid coloniser datten. Ursprünglich nach seinem Große

<sup>,</sup> v. Liban, Declamatt. XXVI p. 587. Procl. in Tim. p. 25. Plato [efter host nur die Bermanktfaaft des Kritiks mit dem Gelon herror, Charmid, p. 155 voiro pir v. ... ndogomöser visiv vi neider vision der die vie Libanog anysperiese. 191. p. 157. et al. p. 157. e

f) Diog L. III. 3. Neisdog de grave abedy extrăgour xul dydogxoyra relevizoue leide. Danoch müßt et Dl. 87, 2 gebrer fein, do fein Tobesjahr VI. 108, 1 (3480 Chr.) felhiebt; Diog. L. V. 9. Athen. V. 57. Dionys. Hol. ep. 1 ad Ammaseum e. 5. ngl. Menag. j. b. a. St.

g) Diog. L. III, 2 καὶ γίνεται Πλάτων, ὅς φτων Δπολλόδωρος 
ων Χρονωνίς, ἀγόθος καὶ ζυθοροστή Ολυμπικός, θαργγιώντος 
βόδωμε καὶ δεν δερά το ἀν Απόλλωνα γενόσδαι φασί. τελευτή δι, ὅς φτων Τριμπτος, ἐν γόμοις δειπνών, τὰ πρέψει 
τει τῆς ἀγόθος καὶ ἐκπτοτής Ολυμπιάδος, δενεί τῶς ἐν πρός 
τοις ἀγόθος καὶ ἐκπτοτής Ολυμπιάδος, δενεί τῶς ἐν πρός 
τοις ἀγόθος καὶ ἐκπτοτής Ολυμπιάδος, δενεί τῶς ἐν πρός 
τοις ἀγόθος καὶ ἐκπτοτής Ολυμπιάδος, δενεί τῶς ἐν πρός 
ἐκτιθέα. Μὲὶ ἐκίστα ἐκτιθέα ἐκπτοτής με ἐκπτοτής 
ἐκτιθέα. Μὲὶ ἐκίστα ἐκτιθέα  
Ελ. Β. εξιπι ἐκτιθέα 
vater Aristosles genannt, ward er später Plato geheißen gur Begeichnung der Breite seiner Brust, wenn nicht vielmehr bes klusses seiner Reche i). Der Sage, er sei ein Sohn des Apollo gewesen, hatte schon Depulippus in seiner Dentrede erwöhnt d) und des gestreiche Wort eines Metors vielleicht die Erzählung veransaft, Bienen hätten sich auf die Lippen des schlassen Rindes niedergesafisen d).

Plato's Erziehung war bie eines oben Atheners, gleiche maßig auf Grammatif, Muff, Gymnafilf gerichtet, und nambaften Kehrern dieser Fächer anwertraut w. Go wie in den Wettlampsen der Issmitchen u. a. Spiese n), so soll er auch in epischer, sprifcher, und dithyrambischer Dichtfunst sich vers such , ader ihr entigat haben, nachdem er inne geworden, den Somen nicht übertreffen un denen, oder wahrscheinischer, nachdem er durch Sofrates geleiftet, seinen wahren Veruf erkannte o). Die

i) Diog. L. III, 4 ib. Interprett. Vita Platonis b. Tychsen p. 6.

k) Diog. L. III, 2. ib. Menag. Plut. Quaest, Symp. VIII, 2. Vit. Platon, 6. Tychien p. 6 sq. Mulrijis de dogtr. Plat. p. 46. nennt, fdwerfish auf jureichende Mulrorität, dem Gpeusppus domesticis instructium monumentis. vgl. jedoch permann 1 G. 97 Mnm. 45.

<sup>2)</sup> Cic. de Dirinat I, 36. Spätere laffen bie Meltern bes Plato auf dem Homettles den Melfen und Romphen opfern, mäbrend Bienen weifsgand dem Kinde fich genächt (b. 2 Legis, 6. des 3 d. ang. Et), und ein neuerer Reffender verfest die Seene in oder neben die bekannte schöner Dand und Repmedagrafte auf dem offlicken Lobels des Homettes, Ampbred genandt.

<sup>3)</sup> Plat. Celt. p. 50, de — Alfe fein Lehrer ber Spumafit wied Rifts auß Argas, ber Grammatif der in dem Autrersfen ernahmte Diensfins. (f. Diog. L. 4 lb. Meany bergf. Dermann I S 93 Anm. 48), der Rufif Dreto, Schiffer bes Damon (Olymp. p. 77) und der Arganiffen Weferfus Plat. de Nus. c. 17. vgl. Dermann I S. 99. Unm. 49.) bezeichnet.

n) Diog L. III, 4, nach Difaarchue, f. Menag. 3. b. St. u. hermann a a D. Anm. 51.

o) Aelian. V. H. II, 30. Dig. L. III, 5 ib. Menag. ngl. Plat. Epist. VI.

verühmteren unter ben Sophisten tann Plato vohl uur noch in seinen Knadenjahren oder im fricheren Jäufesingsalter getannt haben (vergl. Jermaun I E. 4.8 ff.) Alber bereits frühe durch Umgang mit dem Kratylus in die Herzelfitische Lehre einges weist p) und wahrscheinlich auch mit den Vehricken anderer früherer Philosophen betaunt geworden, scheint er, im pransissien Jahre 9) dem Sofrates näher, seiner genteten, sich der Philossepher gänglich Juhren Deben. Die Erwartungen, die Sofrates vom jungen Plato hoge, mit wecker Zumgeschelbeites den in der Verlichte der Aufgeschein der Fich jenen angeschlossen, dezeichnet die Erzählung von einem Traumgesche, das den Lehrer auf die Erzählung von einem Traumgeschlossen, der Verlichte das den soll, das Zugnis des Arusphon r.), kie dankbare Bewunderung des Arusphon r.), kie dankbare Bewunderung des

p) Arist. Metaph. I, 6 έχ νέου τε γάο συνήθης γενόμενος πρώτον Κρατύλω και ταις Ηρακλειτείαις δόξαις, ώς απάντων τών αλσθητών ἀεὶ ἡεύντων καὶ ξπιστήμης περί αὐτης οὐκ ούσης, ταϊτα uer zal Corenor ouries Snelager. vgl. Apul. p. 47. Procl. in Cratyl, p. 4 Roisson. u. vita Anon. b. Tychsen G. 13. Done Babricheinlichteit bagegen. Diogenes L. III, 6 exelvou anelbovτος (του Σωχρώτους) προσείχε Κρατύλο τε το 'Ηρακλειτείο. ngl. Olymp. p. 79. Diogenes fügt bingu, zal Eonoyeves ro ta Haqueridov glocogovert, vgl. Anon. l. l. mo Sermippus fatt bes hermogenes genannt wird, ter bie Chre unter ben Lehrern bes Dlato ju ftebu, mabricheinlich ber Ermabnung im Platonifchen Rratplus p. 384. 391, e. verdanfte und willfubrlich jum Cleaten geftempelt marb. vgl. 20ft G. 20. Cbenfo grund. los ift mas Photius Bibl. p. 439 Bekk. anführt, res de Loyeκής σπέρματα καταβαλείν αὐτῷ Ζήνωνα καὶ Παρμενίδην τους Elearag. Aber bat Plato nicht offenbar eigene Jugenderinnes rungen im Ginne, mo er, mit fichtbarer Borliebe, bes jungen Sofrates Beziehungen ju Gleatifder und Unaragoreifder Lebre berporbebt?

q) Diog. L. III. 6. Bei Guidas ift von einem gwanzigjabrigen Umgange bie Rebe.

r' Diog. L. 5 λέγεται σ' δει Σωχράτης όνας είθε κύκνον νεοττον

Schilers fur feinen Lebrer, die gange Reihe feiner Dialogen, und baff er noch am Schliffe feines Erbens ber Berfehnug für. bie Segunny dantte im Zitalter bes Sofrates geboren au fein 2). Die Erstlinge seiner Dialogen soll und Sofrates ge-lesen und in so eigenthamtider Fertbildung seine eigenen Lebren nicht wieder erlannt haben e). Plato nennt sich unter den nen, die dem Ehrer deringend gerathen einer Gelbusse sich au unterziehen und die Burgichaft bafür zu übernehmen sich erber ten u.). Spatere ließen ihn zur Bertheidigung des Sofrates auftreten, aber von ben Richtern zurächgewiesen werden vo. Der anarchischen Demofratie, gleich wie Sofrates, frühzeitig, wie es scheit, abgeneigt, date Plato, dem siebenten der ihn beigelegten Brife zu Sogle (3) 324 ff.), von der arislotratischen Gewalt der Dreißig beissam Reformen erwartet, war

ty 1015 ydvaur kzes, ür na nagogiju necoppyönaria dranetyas, 5dd nädyturia nat 1eiV hickar Matura adiş ouarşvas 'to di rotroi tietet tibu ro Gasus. 1911 Pausan. 1, 30, 3. Apol. 1. l. und die Parohje beier Erjölung bei Athenius Kh. 161. — Kwoph. Mema. III. 6, 11.

<sup>2)</sup> Plularch, in Mario 46 Πλάτων μέν οὖν ήθη πρὸς τῷ τελευτᾶν γενόμενος, βμετε τὸν αὐτοῦ δαίμονα καὶ τὴν τόχην, δει πρωσων μέν τὸν καὶν κορθορους εἰπε Τέλλην, οἱ δεράφαρος οἰπ δελογουτος εἰπε Τέλλην, οἰκ δεράφαρος οἰπ δελογούς γρόσοις δημιτησεν ἡ γένεσις αὐτοῦς, δει τοῖς Σωκρότους χρόσοις ἀπήντησεν ἡ γένεσις αὐτοῦ. cf. Lactant. Div. Inst. 115, 19, 17.

e) Diog. L. 35 φασί δι καὶ Σωπράτην ἀκούσαντα τὸν Αύσιν ἀγαγνούσκοντος Πλάτονος, "Πρώκλει», ελείτ», "κάτ πολλά μου αυτερεδιόδο ὁ νεργίακος. "Θεί αθεσιάκι ΧΙ p. 507, d als Βοτθετίαρμης θεό Θοθταιεδ: "δοκά οδν σε, δ. Πλάτων, πολλά κατά τῆς ἐμης φεδάσδοια κεραίζει." Μικό υπο Τολίος Φράτια πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά δια το Εντά πόλη πολλά πολλ

u) Plat. Apol. p. 38, b.

v) Diog. L. II, 41 nach bem unkritischen Jufius aus Tiberias. vgl. Menag. 5. 5. St. u. Anon. p. 13.

aber, geneigt ben Giulabungen ber unter benfelben ibm Bermanbten und Befreundeten nachzugeben und an ber Ctaate. verwaltung Theil zu nehmen, burch bas tyrannische Berfahren ber Gewalthaber, namentlich gegen Gofrates, fehr balb ents taufdit worben, und ebenfo ale er abuliche Soffnungen von Thrafnbulue und ben anbern Befreiern Atheus begte, aus beren Parthei Gofrates' Unflager berporgingen. Much fpater enthielt fich Plato aller Theilnahme un ben Ctaatsangelegen. heiten Athene, aus Grunben, bie aus ber Entwidelung feiner Staatelehre fich ergeben werben, und menbete fich nach Gofras tes' Tobe mit anbern Gofratifern gum Guflibes nach Megara w). Sehr glaublich, bag er eben bort, auf bem haimifden Boben ber Digleftif und mit bem bigleftifchen Guflibes in Bertrautem Bechfelverfebr, mehrere feiner bialeftischen Dialogen ausgrbeis tete y). Gpater foll er jum Mathematifer Theoborus nach Ryrene x), von bort querft nach Megupten und bann nach Gicilien und Unteritalien z), ober wie Unbere ac), minber mahr=

w) Diog. I. III, 6 kutern zerhaures bird nat eknowe keder, nadd apau Kandduges, ets Ukyaga ngde Edektofer dir nat ikkaga tard Zwagansez durzygagare. ugl. Menga, i. d. E. did Hermedorut d. Diog. II, 106 fellen die Softatifer fich nach Megata gewendet haben, deisaurter rhe diadopaa ach rogderener ygl. Chrysotom. Orat. IV ap. Menag.

y). vgf. 21f G. 51. f. van Heusde init, Platon, doctr. 1 p. 72. hermann I G. 46. 490.

<sup>2)</sup> Diog. L. III 6 Apol. I. L. Die Ert wie Zhendruge im Zbeatetals aufgeführt wird, verraih tein naberes Berhältnis solgen Art, berechtigt aber edenso wenig jene Radvicht falechblin zu verwerfen, die in Plato's entspiedener Richtung auf mathemathilide Sindien einigen Andott sinde't voll. Derman 1 @.52 ft. 20 Cis., de Ren. 1. 10. Sed audiese te eredo. Platonem, Socrate.

mortuo, primum in Aegyptum discendi caussa, post in Italiam et in Siciliam, contendisse, ut Pythagorae inventa perdisceret, ect. pgf. de Finib. V, 29. Valer. Max. VIII, 7, 3. Vita Anon, I. 1.

ga) Quintil. Institutt. I, 12, 15 Diog. L. III, 6 ib. Menag. Apulej.
 l. p. 47 sed posteaquam Socrates homines reliquit, quaesivit

scheinlich, berichteten, zuerst nach Sieilien und barauf erst nach Begypten sich gewendet haben; nach Argypten in Begleiung bes Euderund beb. Dies Arzifen, wie wenig auch die nächern Umflände sich ausmitteln fassen, finden in den Namen achtbarer Berichterstatter und der in Plaro's Talasgen inwerkeunbaren genaueren Befanntschaft mit Argyptischer Tigenthunlichteit hinlängliche Gemöhr; was aber von Ressen ib den frenten Drient erzählt wird ec.) darf undebentlich als grundbige Erstudung bezeichnet werden. Belche Arucht seine Reisen getragen, deren Bweef sieden bei den Kiten sehr verschieden bezeichnet wird ade,

unde proficeret, et ad Pythagorea disciplinam se contilit..., et quod Pythagorearm ingenium adjutum allit disciplinis reactichat, ad Theodorum Cyrenas..., est proficetus... et Asgretum ivit petitoum ... et ad Italiam iterum venit. — 16 th per justem and, Stalien, pann and Wagoplen und so mickremu nad Stalien gegangen märe. — eine Ungabe, der Clinton, fasti Italienia. Il p. 306, Glatuen betigumefing genigt sit.

- bb) Strabo XVII, 20. Woggen nach Diogenes, VIII. 87, Euborus mit dem ürzte Errippun nach Negopten gereiß und gegen pflato seinelle gefinnt geweien sein soll. Eine der Zeitrechnung augenichensich widerfprechene Rachricht bezeichnet em Curpibes, der bereite Di. 93, 2 gestoben wur, als Wegteiter von 1900 bei der Die Vollegeiter von 1900 bei der Vollegeiter von 1900 bei der Vollegeiter des Pioto (Diog. L. III, 6); Plutarch (Ie daemon. Soerest. e. 7), den Goftratifer Gimmias. Auch die Zeit des Aufrenhaufs im Negopten wird verfchieden angegeben; ohne Zweifel böch übertrieben zu berigeh gaben, is den Zweifel böch übertrieben zu berigeh gaben, is Strabo XVII, p. 806.; wogeen der Apisconder und verfügen gestellt der Verfachten der Verf
- ce) Cie. Tuecul, IV, 19 ultimas terras loutrasse Pythagoram, Demoerium, Platonem accepimus. Pattantinis Instit. IV, 2 läßt ihn μι ben Wagern und Perifera; Clemens von Mexandrien (adv. Geal. p. 46) μι ben Babyloniern, Alfprienn und Debrögen; Clempicoberni und ber Illegenannte p. 14 μι ben Phointen trifen Diog. L. 111, 7 delywo di δ Illeituw καί νοις Μέγνις συμμίζει, δεί δί τούς τζε Ledice nollegoe βαίστη, volt. Menag. μ. b. Gr. u. Dermann 1 6. 114 3mm, 124 β.
- dd) Cicero (ee), Balerius Mar, Clemens von Alexandrien (adv. Gent. .

Do zed Coo

p. 46, a) laffen ibn mathematischer Kenntniffe, Andre, wie Strabo, Quinctilian, Apulejus, Olympiodor u. f. w. hieratischer Weisheit wogen nach Aegypten reifen.

ee) Ci. de Finib. V, 29 nisi enim ld faceret, cur Plato Aegyptum peragravit, ut a sacerdotibus barbaris numeros et coelestia acciperet? cur post Tarentum ad Archytam? cur ad reliquos Pythagoreos, Echeratem, Timaeum, Acrionem, Locris, nergi, Valer. Max. VIII, 7, 3. Gitren nemt an e and. Et, de Rep. 1, 10, ben Wrightad (1941 Cato maj. 12) und Timinis, beijem Plato leifser im girichnamigen Dialog p. 20 mit großer Auertenung erwähnt; Diogenef L. III, o ben Philolaus (1951 Michael 2011). Ben Gurytad und Michael Gerif liebe, 48 de 25.

<sup>3)</sup> Das vobe Alter bifterifder leberleiferungen Negoptens (Tim. p. 21, e., die geftigteit feiner politifden Infitutionen (Lèg. II) p. 650 ogl. VII p. 739, a), Erfnatung der Budflabenforit, Nederstum II u. etchnischer Bertigteiten (Phaedr. p. 274, e Phialteb, p. 18, b. egl. Spinom, p. 956, e. teg. VII, p. 519, d), tübmt Plate, feinesweges Negoptische Weischeit, oder auch nur die Genubeigenfohmischeiten bes Argepflichen Eckatsorganischem dur und burdaub urrendien für Pfelings (Wörmondium II S., 288 fl. 504 ff. und Berfuche aur nüftstaung der Philosopie des Alteften Alternischen für Der gene Der Dieforstie bes Alteften Alternischen fl. 2 879 ff. u. U. Annabunen über Abhängleichter Phatonischen Philosopie von Augpstische Weise.

beit; vgl, Liebemann's Geift der fpec. Ph. II S. 65. Ritter I S. 169. Jeler über ben Eudorus, in d. Abh, der Berl, Mad. d. B. 1828 S. 191 u. besonders hermann I S. 55 ff.

<sup>83)</sup> Hegennder b. Athen. XI, 146 p. 507, b voir division yeque, egl. Diog. L. III, 18 ib. Menap. — Heber feine Befanntidagff mit bem ålteren Dionyflus f. bie in Eingelbeiten von einanber obneidenben Erjälungen bei Plat. Epiat. VI p. 324, a. 327, a. 333, b. Cic.de-Orat. III, 34, Plutarch. in vitz Diom. 4, 5. Corn. Nep. X, 2. Diog. L. III, 18. Olympiod. u. 4a. . . .

håb Jing, L. III, 19 aq. ib. Menage Platarch, I. I. Cie. pro Rabir, 9, Diod. Sicul. XV, 7 ib. Weisel. Athen. VI, 5 p. 279. XI p. 505 aqq. — Rad etiem Platoniichen Beitele, VII p. 328, Fam er vierigi Zahre alt nach Sepratus, burch Dion. oter mie Andère bebaupteten, burch die Puttbagorere veranlößt. Plut. v. Dion. ot. 11. Eterre de Semect. e. 12. läßt ihm erß Camilio et Ap. Claudio consultion (a. u. 405 = 349 a. Chr.) hady Zarent gangen gall, Corrini den al. die Plut. p. 103 aqq. Dermann I S. 115 finnn. 127. — Die Schilberung des Qurannen in Platte's Republif ernimert in mehreren Jügen an Dionyfild vom Syratus; f. permann I S. 62 u. finn. 136.

winnen und fur Philosophie it), vielleicht auch wohl in ber Soffung einen Theil feiner politifchen Ueberzeugungen gu permirflichen; bas zweitemal einige Sahre fpater (gegen Dl. 104. 4. 361 v. Chr.), um Erlaubniß gur Rudfehr fur ben mahrend feines erfteren Aufenthalts verbannten Dio auszuwirfen. Die Erreichung beiber Zwede icheiterte an ber verberbten Ras tur bes Turanuen, und nur burch Bermenbung bes einflugreis chen Archytas foll biefer bewogen worben fein Plato feiner gefahrlichen Saft zu entlaffen Ak). Bei feiner Rudfehr fanb Plato ben Dio bei ben Dlympifden Spielen (Dl. 105, 1. 360 p. Chr.) und bereits ju bem Rampfe geruftet, ber unter Dits wirfung bes Spenfippus u. a. Platonifer, nicht aber bes Plato felber, unternommen, zuerft bie Bertreibung bes Tyraunen, baun aber bie Ermordung bes Dio und bie Rudfehr jenes gur Folge hatte U). Bon vertrautem Berhaltniffe bes Plato jum Dio und feinen Freunden gengen bie Briefe, die wohl zu geringichania von Mit (G. 52) beurtheilt, wenn auch gewiß nicht adt Platonifch, boch febr mahridjeinlich verhaltnismaßig alte

Plat. Epist. VII p. 327, c. III p. 316, c. Plut. v. Dion. c. 11 sqq. 16 sqq. philosoph, esse c. princip. 4. Corn. Nep. X, 3. Apul. p. 48. Diog. L. III, 21. Heraclid. Epist. II. p. 73. Act. V. H. 1V, 10. Plin. Hist. Nat. VII, 30.

Ab) Phat. Epist. VII p. 330. 345. III p. 318. Plut. v. Dion. c. 20. Diog. L. 111, 25 ib. Menag. Aristid. II p. 304. Corini I. I. p. 107. 112. 13. — Daß Plato burch Gewinnung ked Tyrannen eine Erfeform ber Sichlighen Enasteerfefflungen ju bemirren geboff (nach Plat. Epist. VII p. 327. e sgl. Plut. v. Dion. 11 tt. philos. c. priuc. 4. Themist. Oratt. XVII p. 215, b. Diog. L. III, 21. Ci. de Orat. III, 34), folgerf Sifter II @ 158. and. Plat. de Legg. IV, p. 709 — einer Stelfe big afterbings apologetifig agen Berunglinnsfungen (sgl. Athen. M., 116 p. 507. b. Apulcip. 48. Themist. Orat. XVIII, p. 285, c. Olympiod. u. 21.) gereigtet ju fein (facint, benen Pfelle burch feinen Bertebe mit bem Tyrannen fiß außeigelts, vol. Dermann I. Sc. 66 ff.

II) Plut. v. Dion. 1. 1. Plat. Epist. p. 345. Diog. L. III, 25.

Berfaffer baben, bie mit ben barin berührten thatfachlichen Bers baltniffen genan befaunt fein fonnten. Schon nach ber Ruds fehr bon ber erften ber brei Gicilifchen Reifen foll Plato feine Schule querft in ben ichattigen Sainen ber Atabemie mm), bann in bem nicht ferne am Sugel Rolonos von ober fur ibn no) angetauften Garten eröffnet, und mabrend ber fpater unternommenen Reifen bie Leitung bem Speufippus ober einem anbern vertrauten Schuler übertragen haben oo). Bon ben Tempeln. Gomnafien, Sainen und Garten, inmitten beren Plato lehrtes ift faft jebe Cour verschwunden; aber noch jest erhebt und ente gidt ber Blid bef man auf bie Afropolis, bie Stabt und bas Deer zwifden Rap Rolias uut ben Piraus, mit bem fanft fich erhebenden Megina und ben hohern Gebirgen bes Delopous nefus, genießt; noch jest tont ber Gefang ber Rachtigallen pp) aus bem benachbarten Delmalbe und feinen Garten, und umfdmirrt bie Gicabe aa) ben einfam Danbelnben.

mm) Eupolis b. Diog. L. III, 7.

έν εὐσκίοις δρόμοισιν 'Ακαθήμου θεού.

nn) Diog. L. III, 5 Lyalondyas de rêp degip êp Asadhjulg, sira fe rê y xông rô negî rôp Kolombe, de Lyalondya Ep Asadhjulga, sira fe rê y xông rô Hedskutopa Eg. 7 îb. Manag, il. 20 Eşsas de xai Alaşın dinostilat yası rô deydşavə, xai röp (Asylangu) pi ngabba, eldlê xai zəndidən adiyê rê y İssaslığında odur. ib. Menag, eğl. Apul, i. l. p. 48 Plut. de Exil. c. 10. u. 38 Eg. 29.

oo) Speufippus, beißt es bei Andern, habe den Plato begleitet und der Pontifer Beraflides die Leitung der Schule übernommen; f. d. Anm. hh angef. St.

pp) Soph. Oed. Colon 16 χώρος δ΄ δδ΄ ἐερὸς . . βρύων δάφνης, έλαίας, ἀμπέλου, πυπνόπτεροι δ΄ εἴσω κατ' αὐτὸν εὐστομοῦσ' ἀπδύνες.

qq) Timon. ap. Diog. L. III, 7

τών πάντων δ' ήγειτο πλατύστατος, άλλ' άγορητής ήδυεπής, τέττιξεν Ισογράφος, οξ δ' Έκαδήμου δένδρει έφεζόμενοι όπα λειριόεσσαν Ιείσι.

3. Heber Art und Beife bes Platonifden Unterrichte fehlen une nabere guverlaffige Rachrichten er); bag er überwiegenb biglogifch beuriftifd gemefen, bafår zeugt ber Werth, ben Plato auf biefe Form ber Darftellung im Gegenfat gegen fophiftifche Prunfreben legt ss); bag Plato aber einzelne und zwar bie bochften und ichmierigsten Theile feiner Lehre in fortlaufenbem Bortrage entwidelt, ergibt fich aus ben unverbachtigen Radje richten über bie Commentarien, in benen Ariftoteles und anbere Platonifer bie Bortrage bes Lehrere uber bas Onte aufgezeiche net hatten u). 3mifchen munblichem Bortrage und fchriftlicher Darftellung ber Lehre fcheint Plato fortwahrent feine Beit getheilt gu haben, und foll (Dl. 108, 1) fdreibenb, im 81 ober 84 Sahre feines Altere, vom Tobe überrafcht worben fein un). Mle Beugniß fur bie Gorgfalt ber Ausarbeitung, Die feinem füuftlerifden Beifte Beburfnif fein mußte, werben bie baufigen Rofchungen und Befferungen angeführt, Die fich in feinen Sandfdriften gefunben vv).

er) Auf Dipmpiodorus (p. 61) Angaben ift menig Berlag.

se) Phaedr. p. 275 (f. folg. § 21nm. v u. ft.), vgl. bie gegen bie langen Reben ber Sovbiften gerichteten Stellen Protag. p. 329. 334. Gorg. p. 449. Hipp. min. p. 373.

tt) f. folg. §, 7.

un) Cic. de Senect. 5 qui (Plato) une et octogesimo anno seribetoni ett motuus. Senece spiett. IVIII nam hone este, puto, Platoni diligentise sune beneficio contigiase, quod natali non decessitie et annum unum atque octogesimum impletti sine ulta deductione. Wach Wenntes flarts Plato 88 Şabre alt (Minn. f); nach hermipsus auf rinem physicistemble (Diog. L. III, 3. August. de Civ. Dei VIII, 2); nocauf sic piettienble properties de Spusspans. Illitanopa neglitanopa bezieht, bie vem Diogenes d. a.-a. D. angeführt wirk.

υν) Diog. L. III, 37 Εὐφορίων δὲ καὶ Παναίτιος εξοήκασι πολλάκις ἐπεραμμένην εὐρῆσθαι τὴν ἀρχὴν τῆς Πολιτείας. 40. ἔξετιόπιζε δὲ καὶ αὐτὸς τὰ πλείστα, καθὰ τινές ασσι.

4. So wie eine große Angahl an Griftesfähigfeit, Geisebichtung und Gesimung sebr verschiebenartiger Schüler (unter ihnen werben Feldberru und Staatsbaune, wie Schafrias, Photion, und seibst Demosthenes, auch Frauen genaunt) www in Liebst an Vertennehmen, verspotentben und versimmehren Gegnern, guerft unter ben Dichten ber Kombolie seiner Zeit 279) und den Schraftern, die beschaften der Kombolie seiner Zeit 279 und den Schraftern, die beschaften der Kombolie siener Arit 279 und den Schraftern, die beschaften der Genesische Geschaften der zu begenen der zu begreifen vermochten 221; dann unter den auf das Sinnliche oder und vermochten 222; dann unter ben auf das Sinnliche oder Concrete zu aufchließtig grichteten Epikurern, Schöfen und Peripateitlern 272; endlich unter schären

ww) F. bir Stufij\u00e4sium per Platomi\u00e4sen G\u00fchildr bei Diegenet L. III, 46. iii. Menag. III, 23. IV, 2. vgf. Ather XII p. 264, 6. I, 7. Plut. adv. Col. 32. Themist. Orath XXIII p. 295. Plut. Phoc. c4. Demosth. 2. Cic. de Orat. I, 20 u. M. — Demolytenet aim ageblides Berb\u00e4litini\u00e3 jim Plate befrieline Bake Bibl. cirl. nova V, 1 p. 194 av. Riebuber H. bip. Geriff G. 482, u. wertheibigt Dermann E. 120 Minn. 161.

yy) Bie Theopompus, Anarandrides, Aleris, Amphis, Kratinus d. jüngere und Anaritas, b. Diogenes L. III, 26 ff., Ephippus und Epitrates b. Atbenäus XI p. 509, c II p. 59, d.

xx) Wie Antispenes, Diog. L. III, 35 (1916) Ann. 2023, Diogenes (Diog. L. VI, 7. 29), die siehern Megarifer (f. eb. §, XCVIII, Ann. vv), und wahrscheinlich noch andere Sofratier, auf deren Angrise verschiebene Stellen in ben Dialogen ish zu beziehen siehen zu 321. Schleitungder Phato II, 6. Ip. 18.34.04.06.
II, 28. 17. 20. Die Unzuserlässigstie ber Angaben über Plate's simblesigse Verokten gegen Kristives, Apreh, Grinderigse Verokten der Kristives, Verokten. XI p. 507, d. mahrscheinlich nach Dezesianbery, und besondere gegen Kenophon (Athen. p. 505, p. Diog. L. III, 34. Gellii N. A. XIV, 3), weif A. Beeth nach in f. commentatio acad. de simultate, quae Platoni cum Xenophonje intercessisse fertur. Berol, 1811.

Difaarchus, Djog. L. III, 38 vgl. 4G.

Schriftlellern (bbb. coc. dad. fff.), bie sich's angelegen sein ließen die Grisse vos Geistes und der Gestunung auf das Wast ihrer eigenen Mittelmäßigteit berabzischern, ober in ben Koth zu treten. Lettere, vielleicht schon nach Borgang des verkleinerungssichtigen Arisoxenus 22), oder auch bes Antischenes gaar, vannen beb. vor und finderen erlere Beschnichteil gegen Tyrannen beb. vor und finderen erlere Beschnichteil gegen Tyrannen beb. vor und finderen erlere Beschnichteil gegen Tyrannen beb. vor und finderen erlere Beschnichteil gesen Tyransen beb. vor und finderen erlere Beschnichteil gesen Tyransen ber beschen wirderen, was ine bereichte sollten geweiten wirderen, was sie bereicht sollten gene andere Softatifer eco); noch Andere des Borgänslichte in Form und Gestalt seiner Echer, von Frührern, wie Artische, Antischens dade, Protagoras ecc), Epicharuns (II),

<sup>22)</sup> f. Mahne de Aristoxeno p. 14. 73. 91.

aaa) Darauf scheint ber Litel ber gegen Plato gerichteten Schrift bes Antissenes ju beuten, Σάθων, membrum virile, Diog, L. 1117, 35 ib. Menag. Athen. V p. 224. XI p. 507.

bib) Ariftippus negl nalause repuţis, Diog. L. III, 29 eqq. ib. Menagel. Athen. p. 589, c. XI p. 509, c. — Diog. L. III, 9 naçd chowestou heβań nieje re dyoskopera teithera, aie zwi Orytweg gyoir εν το έπιγοαφομένα, ... Ελ χορματιείται δ συφέρ. — Dagegen with selfth bet Athenia X p. 419, d bie einsange Lebensweis for that them gentimt.

ccc) Hegesander ap. Athen. XI p. 507, d. Diog. L. VI, 3. 7. 26.

ddd) Alhen, XI p. 508, c καὶ γὰς Θεόπομπος ὁ Χίος ἐν τῷ πτὰ τῆς Πλάτωνος διατερῆς, Τοὺς πολλοίς (φησι) τών διαλόγων αὐτοῦ δηχείους καὶ ψεολοίς ἄν τις εξίους διλοτοξιους δι τοὺς πλείους, δύτας ἐκ τώς Αριστίππου διατερῆών, ἐνίους δι κάκ τῶν Δετιοδένους, πολλούς δὶ κάκ των Βρύσωνος τοῦ Ἡρακλέκτου.

eee) Diog. L. III, 37 ην Πολιτείαν 'Αριστόξενός φησι πάσαν σχεδόν εν τοις Πρωταγόρου γεγράφθαι 'Αντιλογικοίς. vgl. 57.

ff) Alcinus ap. Diog. L. III. 9 sqq. φαίνεται δε και Πλάτων πολλά των Επιχάρμου λέγων τκλ. Affimus fcheint fein in vier

Philoland 888) und A. erborgt ober vielmehr entwendet zu haben.

Das Plato vielsach Anregung von Früheren empfangen und sie gut befruchten gewußt, darf nicht in Wrebe gestellt werben; wie weit er bei Epicharmus bem Sielesischen Dichter, den er selber als Bertreter der Komödie aufführt, die Keime der Idere gefunden haden mag, läßt sich nach den dirtigen Brichge Ardeten, worauf sich des vom die eine Der Ideren gefunden, daßt wir die verhandenen Ausgerungen desselben nach lufterung, Ansbehung und Bassammendan nicht weiter zu versolgen im Staube hahr). Mit Pothagorischen Ledren geigt sich Plato schon in einem seiner früherlien Dialogen, dem Phadvus dertraut, und dehläusgen der frei den fich versolgen in Staube hahr). Mit Pothagorischen Ledren zeigt sich Plato schon in einem seiner früherlien Dialogen, dem Phadvus dertraut, und dehläusgen den sich mehr gerinklichen ehr es speichtlichen der konn, in welcher Phisesand sie dargestellt, ein weienliches Element oder Ferment der Platonischen Sehren weiselt lie); der wie bemiedet ür; der wei ernstellt werden der Gernverbung wor Ausfahrung oder Entwendung

Buchern versasstes Bert bem Beweise biefer Behauptung gewidmet in haben; f. C. I. Grysar de Doriensium comoedia quaestiones I p. 107 sqq.

<sup>585)</sup> Diog. L. III, 9, nath Gatprus.

hahd) Plat. Theaet, p. 152, e. — Bemertentwerth ift in ben für jene Befchultigung (M) angeführten Bruchflichen des Grickarmus theils die Angegenspung des fenigen, fich feber immer Geleichen und bes Beränderlichen, nie in fich Bedarrenden. Diog. L. 111, 10

τάδε δ' άει πάρεσθ' ὅμοια, διὰ δὲ τῶν αὐτῶν ἀεί.
ib. 11 δ δὲ μεταλλάσσει κατὰ φύσιν κοῦποκ' ἐν ταὐτῷ μένει

ειερον είη α' αυτό θήτα του παρεξεσταχότος.
theils bie Unterscheitung von Dingen und Gutern an fich und
ber Theilnahme baran, ib, 14: το μέν

gangon ig ubuah, einen sug, ugg, gaiet ge sa

είδη μαθών την', άγαθάς ήδη γίνεται.

theils daß er bie Abnung ausspricht, bie von ihm angebeuteten Ueberzengungen murben bereinft ihre vollftanbige Entwirtetung und Bewahrung finden, ib. 17.

iii) f. befonbere ben Philebue; rgf. unten.

vie debe jein toute, zigt bie Bergleichung werziglich ber ausführtiden Philolatischen Bruchfliche mit ben phylogagerischen Befanktheilen ber Platenischen Lehre, zum Theil auch was aus ben Komöbien bes Gricharmus zur Bemiddrung jeiner Beschultbigung angeschiert wird; und gerolf fonute Platonische Erkenutnissehre mit der bes Protagorad; in Grundbaumahmen und wefentlichen Bestimmungen nicht übereinstimmen, und ebense werig ber der Bestimmungen nicht übereinstimmen, und ebense werig bestimmt der Bestimmungen nicht übereinstimmen, und ebense werig ihn zu unwerfennbaren Gefantlern entwenden, deren Beschräaftheit ihn zu unwerfennbaren Gefantler

Die lette Bechfigung bes Plato über feinen mößigen Beits finder fich beim Diogened von Laerer aufbehalten AAI). Durch Errichtung von Denkmiltern und Statuen ehrten Albeiter All und Fremde ammel das Andenken des Plato, und noch von Reuplatonikern ward fein und des Sofrates Geburtstag feierlich begangen amm).

C. Um feinen Schriften bie Bortheile lebendiger Wechstelle vie möglich gugumenden, b. b. die Befer in den Stand zu feben oder felbst zu nöthigen ben Indalt berfelben sehiftstätig nachzurezugen, bedient sich Plato ber bialogischen Form in solder Weise, daß nur ver das Berhältnis, der verschiedenen Abeile ein und besselben Dialogs unter einander und zum gemeinschaftlichen Wittefwuft, gleichwie die Beziehungen der verschiebes



kkk) Diog. L. III, 41 sqq. vgl. hermann I. G. 77 f.

ttt) f. Diog. L. III, 43.

mmm) Phavorin. 'ap. Diog. L. III, 25. διε Μιθοιθάτης ὁ Πέοσης ανδριάντα Πλάτωνος ανέθετο είς την 'Απαθημίαν παί έπεγραψε πιλ.

nun) Porphys, ap. Euseb Ev. Pr. X, 3 p. 468. Das Erbe bes Plate blieb ein Beig ber Schule, ber burch andere Stiflungen aufebilich vermehrt auf ber Reuplatemiter üreriging. Damase, ap Plat. Bibl., cod. CCALII v. 346.

nen Dialogen zu einander forgfältig ausmittelt, zum wahren Berfändniß berfelben und ber in ihnen entwickten Cehre au gelangen vermag. Das mehr ober weniger befünmte Bewuftfein einer solchen Zusammengehörigfeit ber Platonischen Dialogen und bie Schwierigfeit die inneren Beziehungen und vermittelst ihrer wie Zwed und Bliederung jedes eingelnen Dialogs, so den Faden zu finden und festzuhalten, an welchem die Untersuchungen fortlaufen, hat verschieden ältere und neuere Bersuchweiber Absolge und Anordnung der Platonischen Gespräde veranlaßt; denen Untersudgungen über die Mechfeit berfelben hinzufommen.

Armenmann, Mf. u. hermann in b. z. v. s. angef. Schriften. Pulaton's Werte v. F. Schleiermacher 2te Auft. Verf. 1817 ff. F. Scoher über Platon's Schriften. München 1820.
Stallbaum in der Einleitung nud den Argumenten, f. Ausgaben der dialogi selecti Gothae 1827 ff. u. Opera omnia Lips. 1833 ff.

1. Plato bedient sich jur sichristlichen Entwickelung seiner Cehre ber bialogischen Form, in welcher Sectracite bie seinigestheit, und ber eine Aheil der Sectratier sie in ihren Tentschriften aufgezeichnet, der andere, jeder nach seiner Eigenschmitscheit, sie weiter entwickelt hatte al. Aber gewiß dat Riemand vor ihm die eigenthümslichen Borrheile dieser Tartleit lungsweise wie er zu begreifen gewußt, niemand voch ihm mit gleicher poetischer Araft und gleichem philosophischen Genius sich wiere bedient. Bei dem Craten Zeno war der Teilasge sichwersich mehr als eine im Kragen mit Annbert fertlanfende Mittheilung von Ueberzeugungen nad Lehrischen bis weiter

<sup>(</sup>a) f. S. XCI, 2.

b) Diog. L. III, 48 (f. I G. 408 f. 72, h) Den Charafter feiner

entwickelt waren ohne 3meifel Mexamenus bes Tejer's Dialo. gen, bie von Ariftoteles ale Gofratifch bezeichnet murben c). gewiß nur in Begiehung auf ihre Form, nicht auf ihren In-. halt. Cophron's Mimen, bie Plato juerft nach Athen geführt und ale Muffer ber Behandlung ethischer Gegenftanbe hochgehalten haben foll d), fugten basjenige bramatifche Element hingu, welches ihr Titel bezeichnet. Zenophon und Mefchines gaben wieber, mas fich von ben Gofratifchen Unterrebungen ihrem Bebachtniffe eingeprägt hatte, fcmerlich in ber urfprunglichen Lebenbigfeit und Dannichfaltigfeit , gewiß ohne ben in ihnen perborgenen boberen biglettifch funftlerifden Behalt weiter gu entwideln. Cher mogen Untifthenes und vorzuglich Guflides e) es verfucht haben; aber fcmerlich mit bebeutenbem Erfolg, ba fich fonft wenn nicht einige ihrer Diglogen felber, minbeflens anerfennenbe Beugniffe mohl erhalten haben murben. Huch tritt bei Plato entichieben bas Bewußtfein hervor Urheber ber bei ihm fich findenben Behandlungeweife bee Dialoge gu fein f), ber

Dialogen scheint Aristoteleb' Ausbruck, ὁ ἀπολθινόμενος και ὁ έρωτων Ζήνων (El. Soph. 10) ju bezeichnen.

c) Diog. L. l. 1. 18gl. Athen. XI p. 505, b αὐτὸς δὲ (ὁ Πλάτων) τοὺν ἀπλόγους μιμητικώς γράψης, ών τῆς ἐδιὰς οὐδ' αἰνὸν ἐξειτὰς ἐσιτι», πός γὰς ἀπότο τοῦδ' ἀξειτ ὁ ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς τὰν ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰς ἐδιὰ

d) Athen. XI p. 5(4, 5 (c) Diog. L. III, 18. Olymp. p. 78. vgf. Valcken. ad Adoniazusas p. 194 sqq. Hermann in Arist, Poetic. p. 93 sqq.

e) f. oben S. XCVII, 1, c. '

f) f. befondere Phacdr. p. 276 vgl. unten Unmm. v. ff.

ibm augenscheinlich mehr als eine beliebte und bergebrachte Ginfleibungemeife mar, wofur hermann (1 G. 354) benfelben nimmt. 3hre Gigenthumlichfeit vollig ju murbigen, mußten wir im Stanbe fein bie ausschließlich Platonifchen Beftanbtbeile . von ber Entwidelung Gofratifcher Reime in Bezug auf Gehalt und Geftalt, ju unterscheiben; fonnen jest aber nur nach Bahricheinlichfeit annehmen, bag bem Plato bie mimifch bramatifche Darftellungeweise g) in ihrer innern Beziehung ju bem Beftreben eigenthumlich gewesen, felbft burch fchriftliche Dittheilung, bie melde fie fich anqueignen gefonnen, ju felbftthatiger Racherzeugung ber Gebanten und Lofung ber Probleme ju nos thigen, und fo ihr bie mahren Bortheile munblicher Wechfelrebe augumenben, - ju letterem ohne Zweifel wieberum burch Gis frated' fo oft und entichieben ausgesprochene Abucht veraulagt. nicht Lebren mitgutheilen, fonbern gu felbfleigener Huffinbung ber Bahrheit anguleiten. Dagu follte bie mimifch bramatifche Form benutt werben, ihre Unichaulichfeit und Lebenbigfeit nicht etma blod fur ben Inhalt geminnen ober bie gur Rachergenaung nothige Beiftedfpannung mach erhalten, fonbern veranlaffen und befulflich fein, une in bie fich unterrebenben Derfonen vollig zu verfeten und fo mit ihnen gugleich zu fuchen und au finden h). Die Liebe gur Polymnia follte in Liebe gur Dufe Urania verflart merben i), bie Poefie ober bie Tragobie ale

g) vgl. van Heusde Initia ph. Plat. H. 1 p. 139 sqq. 145. I p. 171 sqq. Plutard bezeichnet (in vits Antonii c. 70) die Dialogen des Plato geradezit als Oramen, ως έχ των Αφιστοφάνους χαι Πλάτωνος δαμμάτων λαβείν έστι.

h) vgl. van Heusde, H, 1 p. 146 I p. 168 sqq..

β) Plato Sympos, p. 187, d. πάλω γάς άρει ὁ απόλι λόγος, δει τοίς μέν χοσημίος των ἀνθομάπων, καὶ ως ὰν κοσημίος γύγνουντο οι μήταν ὅνεις, ὁτι χως ἐξειθοθει , καὶ «φιλείτει» τὸν τούνων έχωτα, καὶ οὐτός ἐσιν ὁ καὶδς, ὁ οὐφάνιος, ὁ τῆς οὐφανίας. Μούσος έχωτο ὁ δὲ Πολυμνίας ὁ πάνθημος κελ. υχὶ, νωι Πεύικο! p. 163 sq. 11, 1 p. 145

eine ber hochften Formen jener, und bie Dufit ju ihrer mahren Bestimmung gelangen und Darftellungemittel fur bie Beit ber 3been werden A). In biefer Beife mar Plato beftrebt ben als ten Streit zwifchen Philosophie und Poeffe auszugleichen i) und mußte bei ber Composition feiner Dialogen ber Dichtung einen Spielraum verftatten, ber ichon von einigen ber in ihnen aufgeführten Perfonen , wie Gorgias , Phaebo und felbft Coe frates ale Mangel an hiftorifder Treue ihm vorgeworfen fein foll m). Gollten aber bie Unterrebner in ihrer Gigenthumliche feit mimifch bramatifch bervortreten und zugleich, wie wir fes ben werben, bie Unterrebung fo geleitet werben, bag nur ber felbfithatig fuchenbe im Stanbe bie Lofung ber verhanbelten und entwidelten Fragen und Probleme ju finden, fo mußte einbringliches Berftanbnif von Zwed und Composition ber Dlas tonifden Dialogen Schwierigfeiten mit fich fuhren, - wie fie in ber ublicheren Entwidlungeweife philosophischer Lehren fich nicht finden, und biefe Schwierigfeiten noch vermehrt werben burch bie augenscheinliche Abficht bes Plato feine lebre ale gegliebertes Bange barguftellen und eben barum jeben Dialog ale ein relativ fur fich beftehenbes Runftwert gu vollenben, und augleich ale integrirendes Blieb ber gangen Abfolge ber Dias logen einzufugen. Diefe Schwierigfeiten haben bereits im II-

k) Plat. de Legg. VII p. 817 έμετε έσμεν τρογραίεις αύτα ποιαταί κατά δύσεμεν δτι καλίστης έως καί εξούστος πάσα οὐν ήμιν ή πολικεία ξυνήστηκε μέμφσες τοῦ καλίστου καὶ δερίστος βίος, δ δή φαρμεν ήμετε γε διντες είναι τρογραίθεν τὴν δερθετείτερν. τη Τ. Τ. μ. 9. Δ. Placelon, p. 60 lb. δί δε φελοσουρία του ούσης μεγίστης μουσιαίς ... εξ.: προστάττοι το Ινύναντον καίτην όμετε γεν δημώδη μουσιαίγι ποιείν κτλ. τηλ. Vyttenback ad l. L. β. Plat. Polit. X p. 607 παλιαί μεν τις διαγροφές φελοσομές τε

xai ποιητική. rgl. de Legg. XII p. 967, c.
in) Athen. XI p. 505, e 507, d (rgl. vor. §. t.) Time b. Miften- l.
l. p. 505, e

ώς είνεπλαιτε Πλάτων πεπλασμένα θαύματα είδώς.

terthum theils die Meinung veranlaßt, die Untersuchungen ichmen in den Platonischen Dialogen nicht zum Mischiuß-n), theils verschiebene Annahmen über Zweet und Haupetinhalt der einzelnen Dialogen, den die weite von Grammanifern bingugefigte Uederschrift o) bezeichnen sollte, so wie über ihre Zusämmengederigktit. — In letztere Beziehung hatte bereits der Alexans der die Grammatifern Aristophanes aus Bygang) vorzugsweise auf den drammatichen Charafter der Platonischen Halogen ein Augenmert richtend, einen Theil derseiben nach Arisogien, der spatre Tharpfuls o), zur Zeit des Tiberius, baggen nur

n) Cic, Academ. 1, 12 cuius (Platonis) in libris nihil affirmatur, ut in utramque partem multa disserantur; de omnibus quaeritur, nihil certi dicitur. pgf. Davis şu b. St.

o) f. befondere Diog. L. III, 56 sqq. vgl Schleiermacher I, 1 S. 55. - hermann 1, 359 halt die Tetralogieneintbeilung des Thraftlug fur bie Quelle der doppelten Heberfchriften.

p) Diog. L. 111, 61 Erna ét, êur ten xel Agarogárys 6 yeaumansés, et radorías Ekovas rois diadross, xel ngairguphr ribéagus és éyrinn Mohrtle, Thanos, Karding, destings Zoysváty Hohnvés, Kardinés ratny Néplas, Minay Ennoples resident Destings, Ebbûggen, Andorfus Annapis, testing Destings, Ebbûggen, Andorfus Anna-Kathur, Andorfus Annapala. vé d'álla xad ir na diántes. byl. Dethann I & 358.

<sup>9)</sup> Diog. L. III, 56 Genotikoe di spina nai unia rip raguzajor rengalozione kodovina nobror rous diadizone, uni. 57 rengadoria di berda, bris pialiton yainur bergologia rife Holiustala uni bris rodo Aijuno. negairor pier odo respendopar eldogia rivo con diodizone zionuro mangadella nige podizione dinologiare di rodo giliodigiano piere. — im Eutophere, der Morlogia, idm Arico im Piddo, monon der cetta dis friendificher, tien di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di manifesti di di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di distributione di di distributione di distributione

in einigen Fallen mit etwas richtigerem Blid fur bas Bufammengehorige, ihre Gefammtheit nach Tetralogien angeordnet, wie fie fich in einem Theile ber Sanbichriften und in ben altes ren Ausgaben an einander gereiht finden. Lettere fonnten gus nadift fur fich anfuhren, bag ben unbezweifelt gufammengehoris gen Trilogien, Theatetus, Sophiftes und Polititus, - Politie, Timaus und Kritias - jum Abschluß ber Untersuchungereihe nach Plato's eigener Angabe, jener ber Philosophus, biefer ber hermofrates hingufommen follte r). Unbre unterfchieben ber Methobe und bem 3mede nach verschiebene Rlaffen und Irten von Dialogen, und theilten biefelben theile s) in unterfus denbe und unterrichtenbe, und erftere in anmnaftifche (maieus tifche, peiraftifche) und agoniftifche (enbeiftifche, anatreptifche); lettere in theoretifche (phyfifche, logifche) und prattifche (ethis fche, politifche) - eine Gintheilung, Die bereits Thrafplus berudfichtigt haben muß (q); - theile e) in bramatifche, ersgablenbe und gemifchte; maren aber, außer baß fie Zweifels haftes und Unachtes ben unangezweifelt Platonifchen gleich ftell. ten, eben fo wie jene anbern genothigt mit Bernachlaffigung

Tett. Theages (maieutisch), Charmides (peiraftisch), Lackes und Lysfe (maieutisch). Sechste Tett. Euthobenus (anatreptisch), Protagoras, (nobeittisch), Gorgias (anatreptisch), Meno (peirafisch), Eichente Tett. Beide hippias (anatreptisch), Zo (peirafisch), Wenerenus (ethisch). Achte Tett. Niitophon (ethisch), Denita (pelitisch), Timads (volksich), Artitas (ethisch), Ertt. Winos, hie Geise, Ginnomis (politisch), die Briefe (ethisch).

<sup>-</sup> Tetr. Minob, bie Geieße, Ennonne Gvolttind, vor eiret (volun)yel. Albin. lang. 6 p. 129. Fisch. S. Petit. Miesell. III, 2. Hermann 1 S. 358 f. Buf biefe Anordnung fdeint die Anführung
bes Phado bei Ter. Barro (de ling. Lat. VI p. 85 Bip.), Plato
in quarto, fich μι δεμίθη.

r) Plat. Politic. p. 257, a Crit. p. 108, a. c.

j) Diog. L. 111, 49 τοῦ δὲ λόγου τοῦ Πλατωρικοῦ δύο εἰσῖν ἀνωτάτω χαρακτῆρες, ὅ τε ὑψηγητικός καὶ ὁ ζητητικός, κιλ. Albin. p. 128.

t) Diog. L. III, 50.

ber innern Bezichungen, nach außeren Rückschein zu vertnupfen; nicht minder in neuerer Zeit die ersterer ober letzterer Eintheit nagdweise schiegenden, Sam Beitinst (1) und Sybenham 10), gleichvoie Geranus, der in seiner Anerdrung nach Syyggien, die vermittelst der Stephanischen in den größten Abeil der neueren Ausgaden übergegangen ist, beide Einsheilungsgründe mit eine ander zu werkinden versuchte.

u.) Sydenham syaopsis or general view of the works of Plato 1759 p. D. Noch meniger durchgeführt find Gebebes uns Geseftad's Berfische die Platonischen Dialogen nach wechselistigen geiebengen ober praftischen Jwecken anzuordnen. vol. Hermann 1 S. 359.

ν) Plat. Phaedr. p. 275, d δεινόν γάς που . . . τοῦτ' έχει γραψή, καὶ ὡς ἀληθώς ὅμοιον ζωγραφία. καὶ γὰς τὰ ἐκίως
ἐγγονα ἔστηκε μὲν ὡς ζώντα, ἐὰν δάνέρη τι, σεμνώς πάνω
σιγζ. κτὶ.

ibid. e διαν δὶ ἄπαξ γραψὰ, πυλινδείται μὶν πανταχοῦ πός λόγος ὁμοίως παρὰ τοῖς ἐπαϊνοιεν, ὡς δ᾽ αιτιως παρ᾽ οῖς οὐδὶν προσύμει, καὶ οἰκ ἐπαισταπ. ἐξεγιν οἰς ὁτί γε καὶ μή ... αυτός γὰρ οῦτ² ἀμύνασθαι οὐτὰ βοηθήσαι ὐυνατός αιτιὰ.

γ) ibid, a σοφίας δὲ τοῖς μαθηταῖς δόξαν, οὐχ ἀλήθειαν πορίζεις... δοξόσοφοι γεγονότες ἀντὶ σοφών.

z) ibid. οϋκουν μνήμης άλλ' ύπομνήσεως φάρμακον εύρες . d.

fo bebeutenben Theil feiner Lebenszeit auf Abfaffung ichriftlis cher Berte, fo mußte er mohl bafur halten ihnen minbeftens bit ju gewiffem Grabe bie Bortheile ber mahren Dialeftif mits theilen' und ben Geelen ber Lefer Reben mit Biffenfchaft einpflangen gu tonnen, bie fich felber und bem, ber fie eingepflangt; ju helfen im Stanbe , fich fruchtbringent erwiefen aa). Und in ber That lagt fich nur burch Borausfetjung einer folden Abficht bie Gigenthumlichfeit eines bebeutenben Theils ber Platonifden Dialogen in Begug auf ihre Unlage und Durchfuhrung begreifen. Warum follten fo banfig, nachbem acht Gofratifch bas Scheinwiffen burch Rad weifung bes Richtwiffens gerftort : nur einzelne icheinbar ungufammenhangenbe Striche ber Untersuchung in ihnen fich finben? marum bie eine burch anbere verhult fein? warum bie Unterfuchung am Schluß in icheinbare Diberipruche fich auflofen? - feste Dlato nicht peraus, baf ber Lefer burch felbftthatige Theilnahme an ber aufs gezeichneten Untersuchung bas Fehlenbe zu ergangen, ben mah-

πολλής αν εθηθείας γέμοι και τῷ ὄντι τὴν Άμμωνος μαντείαν ἀγνοοζ, πλέον τι ολόμενος είναι λόγους γεγραμμένους τοῦ τὸν ελθότα ὑπομνήσαι περὶ ὧν ἀν ἢ τὰ γεγραμμένα.

aa) 1. 1. p. 216, a 5ς μετ' ξπιστήμης γράφεται έν τη τοῦ μανθά-γοντος ψηζή, δυγατός μέν διένται ένευξο, διπατήμων δι Μεγικ τε και αγός πός οιξο δεί (Vando,) Τον τοῦ εὐδιοτο Μογον Μεγικ (Δύντα καὶ ξιμψικον, οὐ δ γιγραμμόνος εὐδιώτον δεί τι Μεγοιο διεταίως... c. ἀλλά τοὺς μέν ἐν γράμμασι κήπους, ωξ διεικ, παιδιάς χάρων σπερεί τε καὶ γράψη, δτων γράμη, ἐναυξί τε διαμή τε διαμή τις διαμής τε διαμή της τοῦ τοῦς και διαμός και

<sup>11 13</sup> διαλεκτική είχνη χοιώμενος, λεβων ψυχέν παροσέρουσαν, φυτιέψ τε καί σπείση μετ' Επιστήμης λόγους, οΤ Ιαυτοίε τώ τε φυτιέσσυτε βορθείν Ευνού και ολή Εκασροί άλλ' Εχοντες σπείμα, δύν άλλοι έν άλλοις ήθεια φιούμενοι, τουτ' ἀεί άλα' νετον παρέξευν Ευνού, και τον Εχουν ' δυθαμμονέν πουθών τες είς δύου ἀνθφώπφ δυνατόν μάλιστα. τgl. Protagor, p. 329, a. 347. e.

ren Mittehuntt berfelben aufguftnben und biefem das Uebrige unterzuordnen vermöge, damit die Volung der scheindaren Wichbersprüche durch sernere Entwickelung der eingesteiten Gedankenreise ihm gekinge; aber auch nur ein solcher Lefen die Uebergeugung gewinne zum Berstäudnist gelangt zu sein, nachrend der ausgegengeseite genichtigt werbe, sein Nichtverstäudnist sich selber einzugesteben. Diese Eigenthumlichteit der Composition eines großen Abeits der Platonissen Dialogen hat Hermann außer Richt gefassen nichts weniger als unbefangen und genügende gene der der der der der der den genügen genüg

3. Unverfennbar verbunden ift großentheile Husmittelung ber Defonomie eines einzelnen Dialoge und feiner Bufammengehörigfeit mit anbern; baher beibes gleichmäßig von Schleiermacher berudfichtigt worben, ber jene Unnahme mohl nur gu allgemein faßt und gu fehr auf bie Spige ftellt, wenn er behauptet (I, 1 G. 21), Plato habe überhaupt nicht in einem anbern Beforache meiter fortfahren tonnen , ohne bie in einem fruberen beabfichtigte Birfung ale erreicht vorauszusegen, fo baf baffelbe, was ale bas Enbe bes einen ergangt merbe, auch als Anfang und Grund bes andern gelte. Ungunehmen, Plato habe bereits ale er ben erften feiner Dialogen verfaßt, bie gange Reihe ber übrigen mit allen ihren innern Begiehungen und Banbern in bestimmten Grundlinien beutlich vor Mugen gehabt und mahrend feines ein halbes Sahrhundert umfaffenden fchriftftels lerifden Lebens unveranbert fefigehalten , - eine folche Uns nahme murbe hodift ungulaffig fein, wie bie Begner und nas mentlich hermann (I G. 351) mit Recht bemerfen ; nicht fo bie Borausfetung , fruhzeitig feien aus Gofratifcher Lehre bie Grundlinien bes burch ihn baraus ju bilbenben Spfteme\*in Plato's fchopferifchem Geifte mit Deutlichfeit und Bestimmtheit hervergetreten, und hatten burch bie ihnen einwohnenbe Rraft fich allmablig in angemeffener naturgemaßer Beife entwidelt: querft'in einer Reihe von Dialogen, in ber bie Reime ber Dias letrif und Sbeenlehre in aller Frifde erfter jugenblicher Begeis

fterung, mit allem Bauber phantallereicher, bramatifch mimifcher Darftellung fich zu entfalten beginnen; bann in einer Abfolge von Befprachen, in benen jene Reime burch bialeftifche Unterfuchungen uber ben Unterfchied gemeiner und philosophischer Ertenntniß, Borftellung und Biffen, ale Grundlage fur Phys fit und Ethit weiter entwickelt werben, um endlich in Berten objettiv - miffenschaftlicher Darftellung ihre lette Musbilbung gu erhalten bb). Rur in ben Diglogen ber beiben erften 216theilungen fonnte bie vorber bezeichnete bie Gelbfithatigfeit ber Lefer medenbe und leitenbe Methobe bes Dialog's Anmenbung finben . und mußte auch in ihnen auf fehr verfchiebene Beife mobificirt werben, mithin auch bie bialogifche Form in ihnen eine febr verschiebene Form und Bebeutung annehmen. wie Schleiermacher herrn hermann (I G. 353) einzuraumen fein Bebenten getragen haben murbe; fo wie er auch, wenn gleich in ber Durchführung feiner Behauptung bin und wieder ju weit gebend, feinesmeges bafur hielt, "Plato fei fich von Aufang bis ju Ende fo gleich geblieben, bag er ben einmal angefangenen gaben nur fortgufpinnen, nirgende neu aufgunehmen gebraucht und fein hochftes Biel ichen von vorn berein mit foldem Bemuftfein vor Mugen gehabt habe, baß feine gange Schriftstellerei nichts ale bie planmagige Ausführung ber in feiner erften Jugenbichrift entworfenen Grundzuge gemefen fei". (hermann I S. 356). Wie weit die brei Entwidelungeftus fen ber Platonifchen Dialogen auch mit ber Abfolge ber Abfaffung jufammeutrafen, mochte fich fchwerlich im Gingelnen genugend ausmitteln laffen; aber bie ber erften meiner Ues berzeugung nach angehörigen Dialogen Phabrus cc), Prota-

bb) Schleiermacher's Plato; Ginleit. I, 1 G. 45 ff. vgl. II, 2 G. 142.

cc) Schiermader I, 1º S. 67 ff. ogl. Mf S. 110 f. Bas Eennemann in f. Soften der Platen. Oblissophie 1 S. 117 ff. und Sodter S. 300 ff. für eine weit spätere Wissifung bes Poddrus ansiberu, ift gegent die von Schiermader und uff angeführten Grudte von gertingem Genocht, und jum Levil (don von refterem

goras dd) (ben Parmenibes ce) fann ich nicht mit Schleiers mader bagu rechnen) und bie fleinern Dialogen Lyfis, Laches,

G. 74 ff. miberlegt worten. Much mas hermann (1 G. 356 373 ff.) bervorbebt, bat nach wiederholter und unbefangener Prufung, mich nicht bestimmen tonnen mibihm ben Dhabrus fur eines ber Berte in halten, die erft nach feiner Rudtehr in die Bater, ftabt vom Plato verfaßt feien. Dag immerbin bie Angabe bei'm Diogenes II, 38, Phaedrus folle Plato's erftes Bert fein, benn fein Begenftand babe etmas Sugenbliches, und eine abuliche bes Dipmpiodorus, jobgleich jene auf ben Cupborion und Danatius juructgeführt und mit einem Urtbeil bes Difaardus in Begiebung gefest wird), fur Folgerung gelehrter Philologen ober Grammatifer (G. 375 f.) ju balten fein, - weder ber Umfang bes Biffens und Die Julle und Reife ber Gedanten. ober die Bewigbeit und Gelbftffandigfeit bes Urtheils, bie in Diefem Dialog fib finden follen, noch feine angebliche Mebuliche feit mit bem Gaftmahl und Menerenus (G. 370 f.) und anbern Dialogen des reifften Alters, noch die Ermabnung bes Megoptifchen Gottes Thouth und Die Spuren Dothagorifcher Ginfluffe (G. 392 f.). tann ich ale entideibente Brunde für fpatere Abfaffung bes Dialoge gelten laffen, überzeugt bag wir bem Plato mobl eine ebenfo frubgeitige Entwittelung ber Grund. gebanten feiner Bebre gutranen durfen, wie fie in unferm Beitalter bei Eichte und Schelling ftattgefunden; bag Dothagorifche Borftellungen, Die ber Dialog auch meiner Meinung nach ents balt, noch lange vor Gofrates' Tode in Athen verbreitet genug waren und bag allerdings nicht bloe bas Dothifde und Dithy. rambifche, fondern die gange Form des Phadrus obngleich mebr wie bas Gaftmabl, ber Menerenus u. f. f. bas Ringen eines jugendlichen Beiftes offenbare ; vgl. D. Th. Roticher, bas Digtonifche Gaftmabl bargeftellt ale ein philojophifches Runftwert. Bromberg 1832. und van Heusde I p. 197.

ad) Safteirmager G. 218 f. 418 G. S. f. Ober Phabrus ober Protagoras früher abgrüßt worden, läßt sich worm mit völliger Bestimmtbeit nicht entscheider; doch batte ich die von Schleiermacher für die Prioritat des Phabrus angelübrten Gründe für entscheideren Auf.

oo) f. unten 2mm. ii

Charmibes und Eutophro, Die fenen beiben fich anfchließen, tragen fait unverfennbar bad Geprage eines ingenblichen Berfaffere an fich; und mag immerbin Plato gleichzeitig mit ben Dialogen ber zweiten Ordnung ober felbft in umgefehre ter Abfolge, Die barfiellenben Berfe vom Staat, ben Befegen, Timaus und Rritias ausgearbeitet haben, - fo wird ber Unterfchied ber zweiten und britten Reihenfolge und bag ber Berfaffer fich beffelben bestimmt bewußt gewesen, baburch nicht aufgehoben. Diefe ber Schleiermacherschen Unordnung ber Platonifchen Dialogen zu Grunde liegende Conberung bat auch Mft ff) in ber Sauptfache anerfannt, indem er bialettifche und rein miffenfchaftliche ober Gofratifch-Platonifche Dialogen von einander und von beiben Cofratifche ober poetifdisbrama. tifche unterscheibet und lettere ale Guifeitung in bie beiben anbern Reihenfolgen betrachtet: fo bag nur bie erfte Reihe ans bere aufgefaßt und bezeichnet, aber burd biefe Menberung bem ber Conbernna ber gweiten und britten Reibe gu Grunde gelegten innern . Gintheilnnasgrunde ein anderer, außerer, bingugefügt wirb : eine Menternng, ber jugleich mit biefem Theis lungefehler Die Schwierigfeit entgegentritt, nach bloffem Uebers gewicht bee Cofratischen ober Poetischbramatischen bie erfte Beihe von ber gmeiten, bialeftischen, mit Entichiebenheit gu fonbern. Ju ber That lagt fich nicht wohl begreifen, mie Phas brus, bem bie Grundfeime ber eigenthumlich Platonifchen lehre fo nuverfennbar eingewachsen find, und Phaebo , in bem fie fich eben fo entichieben entfalten, nach Uebergewicht bes Gofratis fchen Momente vom Theatetus u. f. m. gefonbert und einer

<sup>3)</sup> Aft & 51 ff. Mis Cofratific Gefpräde, in benen bat Poetifick und Dennatifich vorbertiefe, merken aufgeführt: Preiagores, Phièrus, Gorgias und Phôto; als dialettische ter Zhätelus, Sephiftes, Politifus, Parmenires und Kratplus; als rein wissenkaftlich eter Gefreilich, Plateninge, in teren fich bat Poetische und Dialettische turchringe, Philebus, Emperium, die Politic Amande und Kritige.

verichiedenen Absolge eingereiht werden sollen. Socher's ged Bersind an die Erelle solcher knordungen nach innerer Zugumengederigete, eine durch die Zeit der Rosebungen nach innerer Zugumengederigetet, den kurch die Zeit der Rosebung betimmter
rein drouologische Abfolge zu sehen, wurde sie in der Abat
nicht ersteut, sosen se nus bei der Anerdungs obugleich nehr
auf die Gliederung der Eerke aufommen muß, und hat sieder Resultate bis jetz nicht gelieser und schwerlich zu gewärtigen,
weil war die Zeit, in welche die Unterredung verseht ist,
dussig nache begeichnet wird, aber sehr wenige auf Anachronismen da) dernheube Angaben sich sinden, worden die Zeit
der Abfassung mit einiger Sicherheit, oder auch nur nach überwiegender Madrscheinlichstit sich entrehmen liese. Daß aber
tres des Mangels bestimmter auskerlicher Angaben, eine sitz erichende Wenge ibnathachicher Spuren und Anzeichen zusammenkommen, um von einer mit historischer Umssehen aufmannen-

gs) Socher unterschiebet vier Perioden ber schriftstellerischen Laufbabu bes Plato, in beren erfte felt jum breifigiben gebengigere Idogage, Kande, Spipsale ber teilnere, Alfridade 3, her Dialog von ber Tugend, Meno, Kratolusk, Eutwobre, die Agologien Product, Dialog von ber Dialog geben schrift, punter, bis amerigigen Ledenstadte, b. b. bis jur Errichtung einer philosophischen Schule, Zo, Alluborn, Spipsial ber Gerößere, Pretagered, Technictuk, Goegiad, Philosophis, in die britte, Dobbrus, Menochen, das Guftmahl, fir Politie, Timaus, in die vierte, bes spätern Attent, is Gefens.

<sup>&</sup>quot;Ah), Much folde Bestöße gegen die Ziel, die Athenäus (V. p. 217 app.)
mit gewohnter Tabeljucht dem Plato bitter vorwirft, obne die
durch über benmatisch mimische Jerm deringten Zeiebeilen des Dialogs (1941. die von Jermann 1 C. 560 nam. 17 angel. Schriften)
ju ermögen, nur dohne ju bechneten, wie Audornalismen dem gede förderlich sein konnten, unmittelbar gegen die ältern Sophisch gerichtet Angrisse juglisch auf Zielgenoffen auszurchenn, — auch joldt, Berloße einem in der Regel nur die Ziel zu bestimmen, vor welcher die Abschüngung des Dialogs nicht anzunchuen, mie 3. B. des Gaümable und Wenerenus nicht vor dem Antaltich sen Arieden (386 od. 55 v. Cbr.), vgl. Hermann S. 379.

ge"ellten dyronologischen Gintheilung ber einzelnen Gefprache angleich ein treues Bilb bes geiftigen Lebensganges ihres Urbebere ju erwarten ; bavon hat mich hermann (G. 370) nicht übergengt, wiewohl ich gerne zugebe, baß bie Berichiebenheiten. bie fich in ben Platonifchen Schriften finden , nicht etwa blos ber Form nach in bem Unterfchiebe bes Altere ober ber Begenftanbe, fondern in wirflichen Modificationen feiner phis lofophifden Ueberzeugungen begrundet find. In ber erften Des riobe foll Plato's Gofrates feine andere Lebensanficht ober wiffenschaftliche Muffaffung verrathen, ale wir fie fur ben aefdichtlichen aus Zenophon und andern unverbachtigen Beugen feunen fernen (G. 388); baber auch in ben ihr angeborigen Dialogen bie Dialettif noch nicht ale bie Technit ber Philos fophie, ober gar bie 3bee ale beren eigentlicher Begenftanb behandelt werden, ale enthielten fie wenigfiene fcon eine Ih. nung von ber Dealichfeit und ben Bedingungen bes Wiffens. um bie fich fpater bie gange Entwickelung ber Platonifchen Lehre brebe. Cben barum fann ber Phabrus biefer Periobe nicht augehoren und wird mit Grunden, Die ich burchaus nicht für probehaltig gelten laffen fann (f. Unm. cc), nach Stallbaums Borgange gleichsam ale bas Untritteprogramm fur Plato's Behrthatigfeit in ber Afabemie betrachtet (G. 514); ber erfien. Cofratifchen, Periode merben bagegen ber Sippias, Jo, Alfibiabes I, Charmides, Lufis, Laches, Protagoras und Guthubes mud jugewiesen; einer Uebergangeftufe von jener erften gu ber zweiten, Degarifchen, Entwidelungsperiobe, nach bem Tobe bes Sofrates, Die Apologie, ber Rrito, Gorgias, Gutuphro, Meno, Sippias ber Grofere ; ber ameiten Periode felber ber Rratu-Ius, Theatetus, Cophifies, Ctaatemann, Parmenibes ; ber britten, confiructiven ober barfiellenden, ber Phaebrus, Menerenus, bas Gafimahl, Phaebo, Philebus, Die Republit, ber Timaus, Rritias, Die Befete. In ben Dialogen ber erften Periode foll Die Entwickelung ber bialettifden Methobe bas Berrichenbe fein , jeboch ohne bag bie bin und wieber hervortreteuben eine gelnen Linflange philofophifcher Dogmen in ihrer Tiefe aufge.

faßt und in ihrer Confequeng burchgeführt maren. Roch nicht naber befannt mit ben Graebniffen alterer Forfcungen, beift es, befchranft fich Plato noch auf analytifche Behandlung ber Begriffe und auf eine uber Mufgeidmung wortlicher Erinnes rungen hinandreichende Rachbilbung, ju welcher bes großen Meiftere geiftige Sarmonie fein tunftlerifches Gemuth fympathetifch angeregt. Much icheint es unbentbar, bag fo lange Cofrates lebte, einer feiner jungften und treueften Schuler fich versucht gefühlt feine Dethobe fefter ju begrunben, als fle fich in bem lebenbigen Birfen und Balten bes Deiftere felbft be-- mahrte (G. 389); und Plato's Rampfe gelten in biefer Deriobe, gleich benen bes Gofrates, bei weitem mehr ber herrichenben Unwiffenfchaftlichfeit bes Lebens, ale ben entgegengefesten Richs tungen ber Biffenschaft. Dhne tiefere Begrunbung ber Gofratifchen Dialettif, ober ohne weitere Erichopfung bes Begenfanbes begnugt er fich bie Ungulanglichfeit ber gewöhnlichen Welt : und Lebens : Unficht, ohne Wiffenschaft und Gelbfterfenntniß, anschaulich ju machen. Erft burch bie Muswanberung nad Megara ift Plato mit ben Gegnern befannt geworben, bie er überwinden mußte, um bie Cofratif ju ihrer mabren Bebentung ju erheben! fur bie Gefprache aber, bie gwar-au-Bern Rennzeichen gufolge, nach Gofrates' Berurtheilung fallen. aber noch feine Spuren ber Befanntichaft mit bem miffenschaftlichen Standpunfte ber Beit und ber Ibeenlehre verrathen, eine llebergangsperiobe angunehmen, beren Charafter eben barin beftebt bas Beburfnig und bie Gewißheit eines abfoluten Inbal. ted auszusprechen , ohne beghalb ichon bas gange Befen bef. felben philosophisch bestimmen zu tonnen. Ju ber gweiten Ents widelungsperiobe mußte bas Uebergewicht ber Sache uber bie Form eine Bernachläffigung ber lettern berbeifuhren und ein Berichwinden aller jener fleinen lebenbigen Buge, bie ben Befprachen ber Gofratifchen Periobe ihren befonbern Reit verlies ben. Erft mit ber Beimfebr in feine Baterftabt fcheinen bie Grinnerungen feiner Jugendzeit auf's Reue vor feiner Gecle aufgetaucht und feiner ichriftstellerifchen Thatiafeit bie lang ente

behrte Frifche und Aufle jener Periode wieder mitgetheilt zu baben, wahrend zugleich ber Aufenthaft in fremben Underen und befondere die Besaultöcht mit der Pythagoreischen Phisosophie seinen Geift mit einem Schabe von Bilbern und Idea-len bereichert hatte, beren Berwirtlichung ihm als Krone alles feines bisherigen Strebend erscheinen nußte; baher in ben Dialasom biefer Periot-voll Gewößheit eines allfeitig begründeten Wiffens in ber Entistiebenheit philosophischer Underzugung und ber Reise einer sachgemaßen Darftellung sich ausspricht. (S. 397).

Begen biefen mit Charffinn und Belehrfamteit burchgeführten Berfuch einer neuen Unordnung ber Platonifden Befprache muß ich mich begnugen vorlaufig ju bemerten, 1) baß bie inneren Begiehungen gwifden ben verfchiebenen Dialogen nicht binlanglich babei in Ucht genommen (val. Unm. kk u. folgg.); 2) bag es hochft unwahrscheinlich, gefdweige beun erweislich, es habe erft Ber Reifen bedurft, um bie Beisheit alterer Beiten gleichfam burch Antopfie an ber Quelle felber ju fchopfen, bumabl hermann bie frube Befanntichaft bee Plato mit ber beraflitifden, Gleatifden, Anaragoreifden und felbft ber Dothagoreifden Lehre gugeben muß (f. G. 46. 48 u. Unm. 94) und fie fich auch in ben Dialogen, bie unmittelbar nach bem Tobe bee Gofrates und in Megara, mithin vor jenen Reifen verfaßt fein follen, fo angenicheinlich zeigt; 3) bag ebenfowenig erweislich, fo lange Plato Cofrates' perfouliden Umganges genoffen, feien feine Beftrebungen ebenfo fehr ale bie feiner gleichzeitigen Ditfchifer vorzugeweife auf bie praftifche Beieheit gerichtet gemefen ' (S. 372), ba minbeffene won Guflibes vorausgefest wirb, er habe, weil in feiner tialeftifden Richtung bereits begriffen, auf Plate mabrent bee Anfenthalte ber Cofratifer in Megara, (bod) wohl nicht lange nach bem Tobe bes Cofrated) fo bebeutenb eingewirft; 4) bag ber Mangel an beftimmten Begiebungen auf Die Sbeenlehre in einer Angahl großentheils Heinerer Dia. logen fid gang wohl auch ohne bie Annahme beg reifen laft, fie feien verfaßt werben, bevor'noch Plato gu jener Erbre ge-

langt, b. h. bevor er ben Phabrus gefchrieben , worin fie fich bereits fo entichieben ausspricht. Warum follte er fich nicht auch fpater noch haben veranlaßt finden tonnen vom Gofratis fchen Standpunkt aus und in ber einfachen Begriffentwickelung beffelben feine ju großerer Sohe und Tiefe vorbringenden biasleftischen Untersuthungen porgubereiten und einzuleiten ? Bie namentlich im Protagoras, ben brei fleineren fich ihm anschlies Benben Dialogen und im Gorgias bie 3beenlehre noch nicht bervortreten fonnte, wenn gleich ber Berfaffer fie ichon in fich trug, lagt fich, glaube ich, aus ber Gigenthumlichfeit ihrer Conftruction, ihrer Abfolge und ihres 3medes volltommen mohl begreifen (val, Anm. II u. G. 176). 5) fann ich nicht quaes ben, bag im Guthubemus, Deno und Gorgias noch feine Spuren ber 3beenlehre und ber eigenthumlich Platonifchen Dialettit fich fanben. Ebenfowenig 6) bag Guthobemus ber erften Entwidelungeperiobe, Meno und Gorgiad ber Uebergangeperiobe angehoren, Theaetetus bagegen ber zweiten, wiewohl er ein augenicheinliches Gegenftud bes Gorgias (val. Unm. Il u. folgg. Unm.). 7) halte ich bie Grunbe fur burchaus nicht gureichenb, bie hermann bestimmt haben theils ben Phaebrus, theile ben Phaebo, Philebus und bas Gaftmahl ber britten Schriftftellerveriobe bes Plato, b. b. ber ber barfiellens ben und conftructiven Merte quammeifen und fie auf Die Meife bon Thegetetus . Cophifies und Staatsmann ju trennen . mit benen fie, ben Phabrus ausgenommen, burch Unlage, Durchfuhrung und innere Begiehungen eng verbunden find, - um fie ber Republit, bem Timaus u. f. w. nabe ju ruden, von benen fie in Bezug auf Anlage, Umfang und Methobe ber Unterfus djung fich mefentlich unterscheiben. Rur bie und ba merbe ich. nach ben engen Grengen biefes Buches, im Rolgenden Belegenbeit haben biefe meine Ginreben weiter burchzuführen und muß fernere Begrunbung berfelben einem anbern Drte porbehalten.

4. Bei ber bestimmteren Gliederung der drei Reihenfolsgen Platonischer Dialogen finden in Bezug auf die britte feine Schwierigfeiten flatt, erhebliche in Bezug auf Die erfle und zweite.

In ber britten ift die Abfolge (Båcher vom Staate, Almalat und Aritiad) von Plato felber ausbrädlich bezeichnet werden, und ben Bächern vom Staate schließen fich die von den Geften als Ergangung an. Bon der erften Abcheilung glaube cho den Paremeides is aussichtliegen und ihn der zweiten, seines aussichtließlich blasktischen Zuhalts wegen, einreiben zu müsser ber gelt nach der zweiten der entscheiten zu wolden, welcher von beiben Beit aus der zweiten der er habern der ein phabrus dem Pretageras voran, weil in jenem die Grundfleiche von allen eigenthimisch Patarotheren für flüden, dieser eigenthimisch Gertacisch Wechobe, im Gegenstag gegen die so

ii) Rach Schleiermacher I, 2 G. 86 ff. zeigt fich ber Darmenibes als ein gleichmäßiger Musfluß aus bem Dbabrus, indem er. mas ber Brotagoras begonnen , ale beffen Ergangung und Begenftud auf einer andern Geite vollende. In jenem namlich merbe ber philosophische Trieb betrachtet als mittheilend , bier Dargeftellt in Begiebung auf bas ber Mittbeilung billig porangebente eigene Soriden und bie Uebung an ber Lebre von ber Bemeinschaft ber Begriffe vorgenommen. Die Schwierigteiten, welche in Diefem Dialog gegen jede Theorie von ben Begriffen vorgebracht, follen bann burch genaue Bergleichung ber reinern ober bobern Erfenntnig und ber empirifchen, ferner burch bie Lehre von ber urfprunglichen Unichauung und Ruderinnerung, im Theatetus, Meno, Gorbiftes u. f. m. geloft werben. Dad' Mft bagegen G. 241 foll Die achte Cleatifche Dialettit im Parmenibes ausgeführt und im Theatetus (p. 183, e) und Gophiftes (p. 217) barauf ale auf ihre Ergangung bingemiefen merben, jeboch fein philosophisches Refultat gemabren, fondern ben 3med haben ben foricenten Geift in icharffinniger Betrachtung und Muffaffung bes Begenftanbes von feinen entgegengefesten Geiten ju üben. - Dag bierauf ber 3med bes Dialoge fich nicht befchrante, wird fich bei ber Grorterung der Pftonifchen Dialettit (f. CV) ergeben, jugleich aber, marum ich ibn junachft bem Cophiftes anschließe, - gang in Uebereinftimmung mit Et. Beller, wie ich nach Abichluß ber Unterfuchung mit Bergnugen febe; f. Die grundliche Prufung ber Schleiermacherichen Annahme in f. Platonifden Studien G. 184 ff.

phistische, in besonderen, dem sintliden Gebiete angehörigen Erdertrungen veranischaulicht. Die Zusammengehörigkeit des Lysis mit dem Phaldres, des Charmides, Ladies und Entryphro mit dem Protagoras kk) möchte sich auch noch nach Aft's, Socher's und E. Einwendungen sessialen lassen.

In der zweiten Reihenfolge gewährt die von Plato felber so ausbrudlich verfnupfte Trilogie Theaetetus, Sophistes und Politifus U) eine fichere Grundlage, auf die fich die übrigen

kk) Die oben genannten fleineren Dialogen find barin bem fbarmenibes ju vergleichen, baf fie ibre Begenftande von entgegen. gefesten Geiten betrachten, ohne jum Abichluß ju fubren; fie untericheiten fich aber von ihm fo fern fie biefe bigleftifchen Hebungen auf einzelne großeren Gpbaren angeborige Begriffe befdranten, und auf die Beife theils andern größern Dialogen, worin der Begriff oder die weitere Gphare, in beren Umfang er fallt, ausführlicher behandelt wird, fich bestimmter anichließen, theils angenicheinlich Die' Untersuchungen jener großern Dialogen fortfegen und ben Abidlug berfelben entichiedener por-Die von Schleiermacher in biefer Begiehung nachge. wiefenen Andeutungen und damit ben eigenthumlich Platonis fchen Bebalt, bat Mft ganglich außer. Acht gelaffen, eben barum ibre Mechtbeit in Abrede ju ftellen fich veranlagt gefeben, und feine 3meifel burch febr ungulangliche Bervorbebung weniger gewöhnlicher Sprachformen und icheinbarer, Dachahmung unterftust ; hermann nach bem Borgang A. fie mit fiegreichen Grunben bem Plato vindicirt (G. 443 ff.), aber mich nicht überzeugt, bag ber Lofis vom Phabrus burchaus ju fondern und bie brei andern dem Protagoras voranguftellen fcien (L G. 453 ff.)

<sup>21)</sup> Die Jusammengeborigfeit bes Gorgias und Theatetus emabert fich, fo fern beite bas Bebartfiche und Wefenbarte im Gegenfag gegat bas Merchaet und Werabertliche, jener im Gebiete bes fittlichen Bewußtfeins, teifer in bem bes Erkeunens, nicht sowohl genügend zu bestimmen, als durch Poleunt gegen schwontente ober fobistiftie annahmen, nie feiner Vorbreuerigfeit nachzuweisen bestimmt find. Bestder von beiden aber bem anbern voranzuftellen, modate fich im Migremeinen seinerstid geiter figheten faffeit; Schleterunacher 11, 1 @ 18 will bas frühre

Dialogen gurudführen laffen, ba jebem berfelben fich wiederum andere, die Hauptuntersichtung besselchen theils verderreitend, fheils weiter fortschrend anschließen. Ber ben Abeaetet fiellt Schleiermacher ben Gorgias, als Mittelglieber zwischen ben Theatet und Sophises, wohl nicht gang passeul bygl. hermann 1 S. 350), ben Menn mm, Guttbebenme may und frut bygl.

Ericheinen bes Borgige por bem Theatetue nicht geradegu bebaupten , hermann (G. 476) nach bem Borgang Andrer ber Abfaffung jenes bie Beit unmittelbar nach dem Tobe bes Go. frates anmeifen. Gicher aber, daß mie ber Theatet bem Cophiftes, Rratplus und andern Dialogen, fo ber Gorgias bem Phis . lebus und ber Politie poranguftellen ift. Geinen eigentlichen Rern, den ethifden Gehalt, werden wir in der Erörterung ber Platonifchen Gittenlebre, Die bamit aufs engfte verfnupften Digleftifden Beftandtheile fur Die Grundlinie ber Digtonifden Digleftif benuten, und fo auch an ben gerigneten Orten nicht außer Acht laffen bie im Dialog fich findenden Undeutungen über die mahre Staates und Redetunft, die wie bedeutend auch, für ben eigentlichen 3med und Mittelpunft bes Befpraches mit Mft G. 133 ff. ju balten, theils die Bufammengehörigfeit bef. felben mit bem Theatetus, theils bie Urt und Beife verbietet, wie bie Unterfudung über bas Berbaltniß bes Ungenehmen jum Guten behandelt mird. Much Uft's (G. 137) Behauptung. bag Gorgias mabrent ber Anflage und Berurtheilung bes Gofrates verfaßt'worden, findet in den auf jene bezüglichen Stel. len teineswegs hinreichende Begrundung (val. Cocher G. 243, Nitzsch de Platonis Phaedro p. 34 und hermann I G. 477 und Unm. 399); vielmehr mabricheinlicher, bag bie perfonlichen Begiebungen, an benen biefer Dialog vorzüglich reich ift, großentheils in Berudfichtigung einzelner gegen Blato felber und feine frubern Schriften gemachten Musftellungen ibren Brund haben; f. Schleierm. G. 19 ff. vgl. Goder G. 241.

num) Der Meno scheint recht eigentlich bestimmt ju sein die Unterjudungen bes Berjala und Dzoletus, seinem noch einer els telem fich anfeltiesen, julummengsfassen und einerseite ben in beiem bervorgeboenen Unterschieb zwischen richtiger Borselung und wohrer edernutzig in seiner Unterschung auf bem Begriff

## ale ber Darftellung bes Philosophen gewidmete Fortfetungen ber

ber Tugend gu bestimmterem Bewußtfein ju erheben, andrerfeits Die Frage nach bem Befen bes Guten und ber Tugend in ibrer Bufammengehörigfeit mit ber Ginficht in jenen Unterschied und ebendarum mit ber Lehrbarteit ber Tugend ihrer endlichen Ents fcheibung naber ju fubren. Go wie baber Deno ale mefente liche Ergangung ber porangegangenen und Borbereitung auf mehrere fpatere, wie namentlich ben Cophiftes und Dhilebus. gu betrachten ift; fo ift bie nechtheit beffelben porzuglich barum von Mit bestritten morben G. 398 ff., meil er millführlich jene Begiebungen fich in Dachabmungen umbeutete, bie innere Bufammengeboriateit feiner beiben Beftandtbeile nicht anertennen wollte, und daburch fich veranlaffen ließ auf unerhebliche 216. weichungen von ber gewobnlichen Platonifden Darftellungs. und Redemeife ju großes Gemicht ju legen ; val. Schleiermacher II, 1 G. 335 f. Goder 174 ff. - Bermann G. 482 gibt au bag ber Deno taum fruber ale 395 v Chr. gefdrieben fein modie und betrachtet ibn bennoch als ber 3mifchenveriode angebo. rig, die ber Abfaffung ber megarifch bialeftifchen Dialogen bes Rratolus, Theaetetus u. f. m. vorangegangen. Bie aber ift es mabricheinlich, bag ber Aufenthalt ber Gofratifer in Degara fpater als 395 begonnen baben follte ? vgl. jeboch 1 G. 568 21nm. 75.

na) Berfpottende Darftellung eitler fopbiftifder Jechterfunfte und turge Rachweisung ber Beibbeit als berjenigen Runft, Die ihren Gegenstand jugleich bervorzubringen und ju gebrauchen im Stande, b. b. ale ber mabren Staate ober fonigliden Runft, bilben die beiden febr ungleichen Beftandtheile bes Gutbodemus, Die ju ber Ginbeit eines Dialoge ju verfnupfen den Plato theils ber am Schluß bervortretende 3med, die mabre Philosophie, in ibrem Unterfchiede von der Copbiftit, gegen die Berunglimpfun. gen ber Rhetofen gu vertheibigen , theile Rothwebr gegen Die Eriftit, einiger Gofratiter veranlagt ju baben icheint. Denn taum ift mir's zweifelhaft, auch nach Ermagung ber hermann, ichen Einweudungen bagegen (G. 466), daß unter bein Ramen wenig erheblicher alterer Gopbiften , Die Streitfunft ber Antifibeneer, vielleicht auch ber Degarifer, verfpottet merben foll (f. Schleiermacher II, 1 G. 404 ff.), und ziemlid, mabricheinlich. daß ihre hier berücksichtigten Angriffe vorzugeweise gegen mund:

im Cophiftes und Politifus geführten Untersuchungen betrachs

liche Behauptungen Plato's gerichtet gemefen, wie ber zweite, pofitire Bestandtheil des Dialogs, jur Bezeichnung bes mahren Befend ber Philosophie, fie andeutet. Auf den Meno und Gor: gias icheinen einige Rudblide im Guthobem porgutommen (f. Chleiermacher G. 401 ff.); aber wohl faum bedeutend genug um in der Reibe der hauptbialogen ibm ale integrirendem Gliebe eine Stelle ju fichern. Richts befto meniger enthalt er, wenn and nur ale Gelegenheitefdrift ju betrachten, nicht unmefentliche Erörterungen über acht Blatonifche Lebren und ift nach vorgefaßten Meinungen und mit febr ungulaffigen Gruuten von uft verdachtigt (G. 414. vaf. Goder G. 211 ff.); aber auch fein 3med von hermann (G. 467) - "ben Gegenfat swiften ber oftentatorifden, blos auf eignen Bortheil berechne. ten Protreptif ber Copbiften und ben einfachen fachgemaßen Principien Cofratifcher Beisheit ju veranschaulichen", - meiner lieberzeugung nach ju eng gefaßt. Go wie ich benn auch nicht nit Ctallbaum und hermann (G. 465) annehmen fann , bag er einer fo fruben Beit wie Die 94 Dl. angeboren follte.

00) Go wie im Enthydemus Dlato gegen bie Angriffe einer mit gehaltlofen gormen fpielenten Cophiftit fich ju vertheitigen fceint, fo im Rratplus gegen Berungtimpfungen einer fprachtunfteln: den, Dialettie, mabricheinlich bes Untifthenes; f. Schleiermacher 11, 2 G. 17. vgl. hermann G. 496. Gleichwie er aber bort jeuer Cophiftit bas Bilb ber mahren Biffenfchaft und Beisbeit, menigstens in Umriffen entgegenftellt, fo bier tiefer Gprach. funftelei Das Bild Der Die Sprache ale nothwendiges Erzeugnig bes menfchlichen Beiftes ertennenden und geftaltenden Dialet. tit, indem er angleich die im Theatetus enthaltenen Polemit gegen bie jener Sprachfunftelei ju Grunde liegende Unnahme pom emigen Bluffe ber Dinge, im Gingelnen ergangt und feine Ueberzeugung vom Berhaltniß ber Sprache gur Erfennt. niß, wenn auch noch nicht jum volligen Durchbruch oter jur Durchführung gelangt, ausspricht. Auf Diefe Beife mochte bem Dialog feine Stelle neben bem Enthydemus und nach tem Gorgias mobl gefichert fein ; aber ob auch por bem Copbiftes, wie Goleiermacher annimmt ? (G. 18). 3ch geftebe fur mabr: fdeinlicher ju halten, daß nachdem fich im Copbiftes bas Betet er bas Baftmahl und ben Phato pp); ale nachfien Uebers

fen der Daieftit im Migeneinen und poffin berutsgestell, fie min auch Ertenntniß und Bildung der Sprache im Rratplus untergerodent wird, und werde mindeftend erft da von seinem Sauprinhalte jur Erörterung der Platonischen Daieftild Gestauch machen finnen, wo das Wesen berstellen verzugsweise burch Analyse des Gebreiche fich ergoben haben wird. — Gegen Elabbaum Bedauptung, dieser Daleg sein ach bei Gofrates' Lediten geschrechen, f. Bermann G. 492 f.

pp) Heber bas Befen und bie Berichiebenheiten ber Copbiften, bes Staatsmanns und Philosophen vom Gofrates befragt (Soph. p. 217), beantwortet ber Eleatifche Fremdling in den gleichnamigen Dialogen nur die beiben erften Diefer Fragen. Daber denn entweder angunehmen ift, die Befchreibung des Philosophen fei der Darftellung bes Cophiften und Staatsmanne eingemifcht. oder auf mehr indirecte Beife in einem oder mehreren der andern Dialogen von Plato unternommen worden. Schleiermas der nimmt festeres an; und daß im Gaftmabl und Phado que fammengenommen ein Bild bes Philosophen in ber Perfon bes Gofrates dargeftellt werde, - im Phado wie er im Tobe ericheint, im Gaftmabl wie er gelebt, verherrlicht in ber Lob. rebe bes Alfibiabes (II, 2 G. 358): einerfeits weil nicht etma bas abfolute Gein und Befen ber Beisheit folle bargeftellt werben, fondern ihr Leben und ihre Ericheinung in dem fterb. liden Leben des ericheinenden Menichen" (G. 359), "und weil wo bie im Schonen erzeugende Liebe befchrieben wird, da gus gleich im Mugemeinen bie Function bes Philosophen befdrieben (f. G. 360) und gezeigt werden folle, wie nur in der Philosophie bas größte Gut ber Gegenftand jenes allgemeinen Berlangens nach einem immermahrenden Befit fei (G. 361); andrerfeits weil bas Berlangen reiner Beift fu merben, bas Sterbenmollen bes Beifen ale bas andre wefentliche Treiten bes Philosophen au betrachten fei." Bie unvertennbar aber auch im Gaftmabl die Betrachtungen über' die Liebe, im Phado die Unterfudung gen uber bas Befen und die Unfterblichfeit ber Geele an bie Berberrlichung der concreten Perfonlichfeit des Gofrates ge-Enupft find, ichwerlich mochte Plato fie an die Stelle ber Begang von biefer zweiten Reife ber Dialogen gu ber britten, barfellenben, ben Philebus; bie fleinern Dialogen ibeils als micht Platonifch, theils als Gelegenbeitöfderiften, ber "hauptreihenfolge ber Unterfudungen nicht angehörig.

Diese Anordnung in allen ihren Einzelheiten zu vertreten, mehr ein eine tid tuternehmen, und gode zu das Schleiermachten nicht bies in der Aussischung vermeintlich unkachter, sweden auch in der Auffassung der als unzweiselhaft anerkannten Diaslogen, durch das Bestreben sie zu unnuterbrochen fortschreitenden Reihenfolge zu verfunfen, zu gewagten und unsschen Gembinationen hin und wieder sich der verfeiten lassen, diese gemeinen gefinn, bie

fdreibung bes Philoforben gefest (rgl. hermann G. 525. 27) und durch Diefe beiben Dialogen gufammengenommen bie bezeiduete Tritraje ju vollenden begbfichtigt, vielmehr angenom: men baben, bag fene Beidreibung, fo weit fie nicht ben Eros. terungen über ben Gopbiften und Staatsmann eingeflochten, erft burch alle folgenden Unterfuchungen über Philosophie und ihre Geele die Dialettit, binlanglichen Abicbluß erhalten fonne, baber feines ibr befontere gewitmeten Diglogs bedurfe. Co bafur ju balten, bestimmen mich theils bie Schwierigfeiten, Die bet ber Schleiermacherichen Unnabme fur Berftandnif ber Conftruttion bes Gaftmable und bes Phato ubrig bleiben, theile Die Urt und Welje wie in ben Buchern vom Staate Plato's Hebergengungen vom Befen ber. Philosophie, bes Philosophen und ber Dialettif entwidelt werben. - In Bezing auf tie Brite bestimmung und Stellung beider Befprache ftimmt hermann Schleiermachern gegen aft und Goder bei, f G. 398. 469. 526 Ed. Beller meint im Parmenides mochte bas britte Glied für Die im Cophiftes und Ctaatemann begonnene Trilogie ju fuchen fein, will jedoch nicht laugnen, daß Plato eine ter des Copbifies und Staatsmanns auch außerlich abnliche Unterfudung über bas Mefen bes Philosophen beabfichtigt und vielleicht burch. irgend eine außere Beraulaffung in ber Ansarbeitung ber Eri. logie unterbrochen, bann um fo lieber die im Parmenides angewandte Form gemablt haben moge (f. f. Plaion. Studien G. 194 ff val. hermann 1 3. 671 ann. 533).

aber ibergengt, daß durch Rachweisung wefentlicher innerer Beziehungen mischen ben verschiebenen Dialogen, auch weun bie Priorität ves einen vor den ibrigen nicht iberall init Sicherbeit daraus sich ergibt, die zu Grunde liegende Aunahme ihrem Principe nach sich bewährt hat und einer eindringlicheren Kenntnis bed Platonischen Sehrgebaubes und seiner Glieberung böchst febreitig gewesen. ist.

5. Musichlieflich bestrebt in biefe Glieberung, ihren Grund. linien nach, bestimmte Ginficht ju erlangen, burfen mir und begnugen querft bie Entwickelungefeime berfelben vorzugemeife, jeboch nicht ausschließlich, aus ben einleitenben Dialogen bervorzuheben; bann in bie Untersuchungen über ben Unterschieb von Borfiellung und Biffen , wie uber bas Gein als Dbject bes Biffens, junadift nach Anleitung bes Theatetus und Gophiftes, einzugehn und barauf bie Platonifche Dialeftit als Lehre von ben Formen und Objecten bes Biffens, fo gut es gelingen mag, in ihrer beabfichtigten organischen Conftruction, aus ben bialettifchen Bestaubtheilen ju reconstruiren , bie ben Rern ber großfru Salfte ber Dialogen ber zweiten Abtheilung bilben und burch bie ubrigen, gleich wie burch bie ber britten Abtheis lung, theife ale Aufzug, theile ale Ginichlag fich binburch gieben. Endlich haben wir aus ber Dialeftif bie Grundlinien ber Platonifden Phyfit und Ethit, ber beiden Mefte jenes ges meinfamen Stammes, abzuleiten, und zwar lettere (bie von uns ferem Philosophen obngleich weiter geforbert ale erftere), inbem wir ihre genetifche Entwidelung verfolgen, wie fie einerfeits burch die Stufen ber Befampfung theils ber in fich unflaren ober ihre mabre Ueberzeugung gleifnerifch bemanielnben Gowhiften (im Protagoras), theile berjenigen, bie unummunben bas Recht bes Startern ale bas allein Gultige und Benug als bas Endziel unfrer Beftrebungen barftellten (im Gorgias und ber erften Abtheilung ber Bucher vom Ctaate), anbrerfeits burch bie Untersuchungen über Begriff und Gehalt bes fittlichen Ents grede, im Philebus und in ben Buchern vom Stagte, gu Stanbe gefommen ift. Inbem wir auf bie Beife bie fritenben 3bren

6. Wahrend durch besoudere Fagung eine wahrscheinlich wulftalnige er? Sammlung der Platonischen Tealegen und in verdaltnismassig unverderbien Texten erhalten wurde, wird ihre fichere Benugung durch die Volhwendigfeit einigermaßen erchwert Untergeschosenis vom Architen zu sondern, und der Ausscheidungsproces um so schwieger, da der größere Theil der zweistungsproces um fo schwieriger, da der größere Theil der zweistungsproces um ho fchwieriger, da der größere Theil der verisd aufgenommen war und vodrscheinlich mehrer aus der Platonischen und den verwandteren Schratischen Schulen absplanmunde frühzeitig unter denne des Plato eine Ertle sambon so. Glidelicher Weise aber läßt sich in dem Waß, in

ry) Miger ben erhaltenen Dialogen werben noch einige anbere, ber Kinnan, Bibion, Zhemigloffen, die Phächen, Geleiben, die Hebbone, und ber Cymenibes angeführt, jugleich aber als zweifelbaff ober entschieben unsäch besteinnet, f. Diog, L. 111, 62, Athen. X-p. 506. u. n. vgl. Permann 1 & 413, 345.

se; Bum Theil wurden die Platonifden Dialogen wohl erft von Coul. lern des Plato befannt gemacht; boch hermederus (ogl. hermann 1 G. 338), ber bier vorzugeweise genannt wird, vom alteften

welchem ble Dialogen für Kenntniß des Platonischen Lehrgebaudes wichtig, auch ihre Rechtheit nachweisen, theise durch Zeugnisse des Aristoteles (2) nud einiger anderer tuwerwersticher Zeugen w., theise durch volltige Uebereinstimmung mit den

Beugen feinesmeges bes Unterichleifs beschuldigt. Cic, ad Attic. XIII, 21 Die mihi, placetne tibi, primum, edere iniussu meo? Hoc ne Hermodorus quidem faciebat, is qui Platonis libros solitus est divulgare: ex quo, λόγοισιν Ερμόδωρος (sc. έμπορεύεtat). bgl. über biefe fprichmortliche Rebenfart Suid. s. v. Zenob. Prov. V, 6. u. Ionsius de scriptorib. h. ph. I, 20, 2 p. 57. Die Befete foll ber Opuntier Philippus erft nach bem Tobe bes Plato, ber fie auf Bachstafeln aufgezeichnet binterlaffen, abgefdrieben und befannt gemacht baben; f. Diog. L. 111, 37. ogl. Nicomach. Artih. I p. 6. Die Epinomis gebort mabricheinlich einem Platoniter an; vgl. hermann I G. 410. 422. Den Minos und hippardus fucht Bodb bem Gofratifer Gimon ju vindiciren (in Platonis Minoem qui volgo fertur p. 9); f. dagegen hermanns Bemerfungen 1 G. 419. Den zweiten Alfibia. bes ichrieben icon alte Rritifer bem Tenophon au (Athen. XI p. 506, e.), fomie neuere auch die Unteraften und ben Rlitopho : Dermaun balt fie mit Grund für fpater (1 G. 420 ff. 425 f.): mogegen er ben fiebenten und achten Brief Platonifden Schu. fern beilegt (G. 420 ff.), mabrend er die andern Briefe als obngleich fpater betrachtet.

as) Gegen ausbrüdliche Zeugnlife des Ariftoteles, die Terabelenburg in Platonis do ideis et aumeris doctrina p. 13 an und bollftän; biger Ed. Zelf in ben Plat. Studiem S. 201 ff. jusiammengestelt baben, die Wechtelet Platonischer Dialogen in Anjerud zu nehmen, wie Mit und Socher es getran, sind wir chliectbeiligs nicht ber rechtigt, und wohl im Stanbe fast in allen Jälfen wo der Stagist Dialogen ohne Bezeichnung street Berfasser ansübet, zu entliedeben ob er fie für Platonisch gebalten. So sicht er die Geses, geleich wie die Binder vom Staate, auf dem Sertanferd gurud (Polit II, 6 p. 1263. 1), gemis sicht weil er ihn mit Athenischen Krembling, dem Leiter der Untererdung, wiederzusinden geglaubt, sondern um Plato, den eigentlichsen Durchvilloner Sortalischer Edvern, als Ureder beider Merfe; zu bezeichnen.

uu) f. hermann 1 3. 440 f.

hindinglich bewährten, in Bezug auf Sprache, Ton und Gehalt. So darf man namenflich sich iberzeigt halten, das die
Berkächtigung des Meiro von, der Abert von den Geschen word,
des Parmenides, Sophiste und Politikus zo; auf durchand
unzuflänzischen Unschnen beruht. Schleiermacher war durch
Almendung der Annahmen beruht. Schleiermacher war durch
Almendung der Annahmer, das Prüfung der Acchsteit und
Aufstadung der einen Derts sie ein Sesprach einender gegenseitig unterfahren und berochten müssen, in der Berchächtigung zu weit gegangen; noch ohngleich weiter Uit durch willtührliche Boransfesungen über ben fäntlerisch speculativen
Scharatter Platenssichen das ein gründliche und umsch
tige Kritif dat hermann (1 S. 366 st. 400 st.), um Theil
nach Enalsaumfe u. A. Borgange, begründet ober durchgesichten.
Die in der Ahat zweischlassein zu. Dialogen, die im Uebri-

υν) vgl. Anm. mm.

ww) f. befenders hermann S. 647 und bie von ibm angeführten. Obnefeich gründlicher jedoch als seine Bergenger die Untersuchungen über ben Urfprung ber Schrift, von ben Gesen fübernd bat Gb. 3elf (in f. Plat. Studien S. 1-156), die Kachfeit bereichen mit sehr vodertenwerten, wenn gleich, wie ich glaube, feinebweges unwiderleglichen Bründen von neuem angeschefen.

yr) f. Cocher 280 ff. u. bagegen hermann G. 491, 506 f. u. G. 575. 2nm. 131.

xx) Dafür halte ich mit Schleiermacher I. C. 23. 30. ft. Nitter II C. 173 u. Dermann (I S. 413 ft.) u. A. to bereits im Altert Bum für unächt geltenden, Demdofuls, Siftphus, Erprias, Ariodus, den Dialog übern das Gerechte und über die Lugund (tergli. A. Bocckl in Platonis qui fertur Minoen, p. 42, u. die mins sangeführten), den Minos, Sippardus , Leozge, die Oriflich itenen. Diefer Dialogn nerten mit und. Leozge, die Oriflich Platonische Gedanfen enthalten und auch de nur furpfeinentarifch verleinen. Der fleinere Spipias und Menerenus, die vom grischetel, Mesph. V., 39. Blet. III, 14, als Sofratisch bestehnet, von Schleiermacher I. 25. 205 f. II, 3 S. 307 f. u. 28 S. 35 § 438 f. angefogfen werden, schen wir, als Belegsupeits

gen von sehr verschiedenem Werth sind, mogen als Gelegenheitsschriften ober als Aufgeichnungen Softratischer Unterhafte tingen aufgeheid und gehaltreich sein; das Eigenthimliche Platonischer Eebre tritt in keinem von ihnen hervor, so daß die ihrer ihren Ursprung gefahrten Untersuchungen ohngleich wich einer in andrer Beziehung als für die Ginscht in den Bau und die Albungsgeschichte jener Lether sind. Auf einigerungen eigenkhmischen Platenischen Gehoft unter ben zweischaften Schrifte ten können nur einige unter den Briefen Anspruch machen, deren Unachtleit jedoch nach der deren gepflogenen Berhandlungen kaum mehr zweischaft ein möchte zop.

7. In welcher Weise Plato ben Schillern seine Lehre entwicklete und wie seine mindlichen Borträge und Unterredungen zu ben vorliegenden Dialogen sich verhielten, vermögen wir bei, dem Mangel au einigerungen zwerklisigen Vachrichten nicht auszumitteln zw.). Wahrscheinlich aber wechselten Unterredungen mir fortlauferdem Karrage und durch eiteren vorzugsweise die Entwickelung der höhern und schwierigeren Deite der Lehren, wie namentlich die ausschäftliche Verhogeläuse veröchalten, wie namentlich die ausschäftliche dem Pontier und hoftläus aufgegeich, wert, in den rehaltenen Bruchstäcken dein Verholiten auf bestäus aufgegeich, wert, in den rehaltenen Bruchstäcken ab feine Spur balogiemet, in den rehaltenen Bruchstäcken aus feine Spur balogie

schriften betrachtet, bes Plate keineswags unwerth, auch ber 30 nicht, ben Missis gegen Schleiermacher und 2R mit beachtense wertben Grinden im j. Ausgabe bes Dialogs verfbeibigt; vpl. remann S. 431 ff. Zweischafter erscheit mir bie Mechbeit bes erften Mitbades i. in jumpisch Dermann Bertheibaum S. 432 ff.

<sup>77)</sup> Rur ben siebenten Brief laßt Bodt, de simultate, quam Plato cum Nenoph. exere. fertur p. 32, 9 gelten; maßrend Niebubr. gidm. Geichichte 1 C. 20 auch ibn und wie ich überzeugt bin, mit gutem Grunde verwirft; vgl. Dermann S. 423 f. u. Ann. s.

<sup>22)</sup> f. das hierber Beborige b. hermann I G. 79 f.

aca) Die von Arificteles de Anima I, 2 berücksichtigt, nach Simplicius und Johannes Philoponus in m. Abhanblung de perditis

Aristotelis libris p. 3 sq. jufammengestellt find. vgl. Trendelenburg, Platonis de ideis et numeris doctrina. Lips. 1826.

cce) f. Arist, Phys. I. l. (bbb) u. m. Abhandf. de perdit. Arist, libr. p. 6 sqq.

ddd) Arist. de Gener. et Corrupt, II, 3 u. başu Joh. Philop, f. 50 u. m. Abbandl. de perd. Arist. libr. p. 12 sq. vgl. jeboch Trendeleuburg l. l. p. 19 sq.

eee) Diog. L. 111, 80 dieges de, gnoip o Agistotelns, nat tu ngeguara tobiop tor toonop, vgl. Heimann G. 495 Anm. 224.

als alt Platonifch erweifen ju tonnen verzweiffen, findet nicht einmaß in ben auf ben untergeschobenen Briefen Mo angegogenen Stellen binlangliche Gewahr und wiberfpricht bem Charafter bes Plato und feiner Zeit gegt.

CI. In einer ersten Reihe von Dialogen ift Plato bestrett ben Sinn für Philosophie zu wecken und sein Eehrgekauve einzuleiten, indem er theils die Liebe als bes geistennen Arieb zur Philosophie und die Seele als gettlichen Ursprungs und frast besselchen für Wahrheit und Gewispheit empfänglich, und ihrer auch under oder minder theilbaft, nicht sowohl erweist als schildert; theils Unterfudungen über Form und Inhalt eines schlechte

<sup>(</sup>f) Epite VII p. 341, c οδπουν ξιών γε περί αθτών έστε σίγγομμα οδόθ μέ που γένηται όρτον γήος οδισμών έτει ως άλλα μαδήματα, π. 11 p. 314, c διώ τάντα οδόθεν πώπου έγω περί τούτων γέγομας α, οδό έστε σύγγομμα Πλάτωνος οδόθε οδό έστα: τό διν θυ Αγόμενα Σωσκάπους έστις, παδού παλ γέου γεγονότος, τgl, ναn Heusde, Iuitia phil. Platon II, 1 p. 121 197.

<sup>555)</sup> vgl. hermann I G. 544 u. S. 711 ff. 21nm 750.

bin fidern und unveräußerlichen Wiffens wie in directen Andeutungen oder unter der hulle von Mythen, so auch durch Polemit gegen die deffelbe aufhebende Copfligen einleitet; theise endlich bei nothwendig Jusammengeherigfeit. von Wiffen und handeln und bamit den Gofratischen Grund seiner Lehre vorläusig in's Licht ftellt.

G. G. Nitzsch de Platonis Phaedro commentatio varia. Kiliae 1833.

Dialogorum Platonis argumenta exposita a D. Tiedemann. Biponti 1786.

Die Argumente in Stallbaum's Ausgaben und B. Coufin's frangof. Ueberfetjung.

1. Bevor Plato versuchen sennte die Lehre vom ewigen steigen Werben und vom ewigen schlichtigh beharrlichen Sein zu vermitteln, mußte er in Unterschaungen über Begriff und Wessen des Wissens eingehn. Eingeleitet werden diese Unterschaungen uber höhe Wissens die des die bei der erken die eingehn. Debiecte, wie sie bereits in der ersten Reihensgeweite und Objecte, wie sie bereits in der ersten Reihensge seiner Diasogen und ähnlich, nur deutlicher und bestimmter ausgesprochen, in seinem köreniegen dieselftischen und darschlichtigen und das fehrend werden der die vollende Wissenschausen wahre. Weisheit oder die vollende Wissenschaft, auf das scheechtig gerichter, ist ihm das Eigenthum der Gottheit a.), Phisosophie,



a) Plat. Phaedr. p. 278, d τὸ μέν σοφόν, ὧ Φαίδζε, καλείν ἔμουγε μεγα είναι δοκεί καὶ δτῷ μόνῃ πρέπευν. πτὶ. τgl. p. 246, a Lysis p. 218, a διὰ εαδια δὰ φαίμεν ἄν καὶ τοὺς ῆδη σοφοὶς μεκείι φιλοσοφείν, είτε δεοὶ είτε ἄνδροποί είσαν οδιοι. πλ.

gleichfalls gottlich, ben Menichen beichieben b) und ein Bebürfall ber verftandsam Menichen, wahrend bie unverftande, gen ohne fie sich gelter genug zu fein wöhnen, die Görten beiper uicht bedürfen c). Die Philosephie, gleichgestend der Liebe zum Wiffen, Mahren a) ind Schönen c), dem Berlangen zur Ber-Albrügsfeit und zum Grunde berrieben b, der Besösstet unt

Apolog. p. 23 zerdvreves... τῷ ὅντε ὁ Θεὸς σοφὸς εἶναι κτλ. vgf. Parmenid. p. 134 Alcin, Isag. 1.

b) Phaedr. 239, b ή θεία φιλοσοφία. Tim. p. 47, a έξ ὧν ἐπόρεσαμεθα φιλοσοφίας γένος, οὕ μετζον ἀγαθόν οῦν' ἤλθεν οῦθ' ਜξει ποτὰ τῷ Θνειῷ γένει δωρηθέν ἐκ θεῶν, ib. p. 24, d φιλόσοφος ἡ θεὸς οὐσα.

c) Sympon p. 204, a Kua yūg ušde · δεών οὐδείς φιλοσοφεί οὐδ Επιδυμεί σουρός γενέσδου · δετις νόρι οὐδ τὶ τις ἀἰοις σεφός, οὐ φιλοσοφεί οὐδ τὰ οἱ ἐμεδείς φιλοσοφοῦσαν, οἰδ' ἐπιθυμοῦσι σουροὶ γενέσδου · αἰοίο γὰς τοῦτό ἐστι χαλετολ· ἀμιαἔτα, τὸ μι ὅντα παλὶν χαρόδον μοῦ φούμον, ὀσεὰν τὰτῖς ἐτὸνα ἰκενόν. Τὸ. b. φιλόσοφον ἐδ ἀντα μεταξύ είναι σοφοῦ παὶ ἀμεδοῦς της 1. γεν. p. 215, α.

e) Phaedr. p. 24%, d νόμος · · · τὴν μὲν πλέπτα Ιδοίσαν (ψυχὴν gυτεδοαι) ἐξε γονὴν ἀνθοὸς γενησομένου φιλοσόρου ἢ φιλοπίδου ἢ μουσικοῦ τινός καὶ ξεωτικοῦ. Sympos. p. 203, d ὁ Ἐξως φιλοσοφών διὰ παινός τοῦ βίου. cl. p. 210, e. 211, e ἐσι' ἀν ἀπὸ τῶν μαθημέτων ἐπ' ἐκεῖνο τὸ μάθημα τελευτίση, δ ἐσιων οὰ πλλου ἢ αὐτοῦ ἔκεἰνου τοῦ καλοῦ μάθημα πελ.

f) de Republ. VI p. 483, b µndignatic yn die legiour (ol quidoogan) ö ür mirois deloi teetros riç odolas ihi del obogs nai µij nidweytidog ünd yeristese nai gisogia; egl. p. 481, b ib. X p. 611, e gistooogia wis twynerig oboa ihi te belo nai odouring na ing üli örn. nii.

der Annigkeit des Liebenden nachftrebend g), — ist bestimmt, wie Plato es in spakern Bachgern andbriket, uns dom nachtlie den Tage zu dem wahren überzussühren d), ober die wahre Weihe und Kuterung der Seele i durch Berwunderung fdwa-näcken) angergst k), die auf Liebe gegründete wahre Musik der Seele i). Durch Philosophie sollen wir mithin dem bechnen an sich uie vollig erreichbaren Ziele mohr und mehr und annahren m); in diesem Streben auch das scheinder Greingsstätel und der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der international der

g) Phaedr, p. 252, e. de Rep. V p. 475 (d).

k) de Rep. VII p. 521, d ψυχής περιαγωγή, έχ νυπτερινής τινός ήμερας είς άληθινην τοῦ ὅντος ἐούσης ἐπανοδον, ῆν δη φιλοσοφίαν ἀληθή φήσομεν είναι. υgl. VI p. 485, b (f).

i) Phaedo p. 69, e elal yag 84, gavir of megl tag teletag, rug-Invogaçõe, pir nollof, bărgoi et te natigo: otros of eloi rată tre ture vigir obtar obt allos fol negilosogyavites 65%. Sympos. p. 218, b. Phileb. p. 77.

k) Theaet. p. 155, d μάλα γὰς φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὰ θαυμάζειν· οὐ γὰς ἄλλη ἀρχή φιλοσόφου ή αθτη ατλ.

t) Phaedo p. 61, a ώς φιλοσοφίας μέν ούσης μεγίστης μουσικής. vgl. Byttenbach 3. d. St.

m) de Republ. Χ p. 611, ε δες Συγγενές εὐσα ττῷ τε θείφ και δυσικέτος καὶ τιῷ δεί διτι (ἡ φιλοσοφία), καὶ οῦ αδ αγόνιστο τιῷ τουούεφιπᾶσα Διασοφιάνη καὶ διὰ επώτης τρς δριμές Εκκομισθείσα Εε τοῦ πόντου ἐν ῷ νῶν ἐστί. κπλ. b. VII p. 525, b. cf. Phaelo p. 79. Phaedo p. 245, e. Cic. Tuscul. J. 23, Soma. Sci. (de Rep. VI, 24). — Sympos. p. 211, b διαν δὲ τις ἀπό τώνδε ... λιπικών ἐκτίνο τὸ καὶδν ἄρχητια καθοφέν, σχεδοῦ ἄν τι ... πιπικών ελείνος τὸ καὶδν ἄρχητια καθοφέν, σχεδοῦ ἄν τι Διατοιτο τοῦ τελους. cf. de Rep. VI p. 505, a. Tim. p. 25, c.

κ) Parmen. p. 130, d οὔ πώ σου ἀντείληπται φιλοσοφία ὡς ἔτι ἀντιλήψειαι κατ' ἐμὴν δόξαν, ὅτε οὐδὲν αὐτών ἀτιμάσεις. κτλ υgl. Phileb. p. 62. 56. de Rep. VI p. 484.

o) Theaetet. p. 172, c. de Rep. VII p. 519, c 540.

p) Phaedr. p. 245. c μόνον δή το αδτό κινοῦν, ἄτε οὐκ ἀπολεξπον ἐαυτό, οὐ ποτε λήγει κινούμενον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα κινεῖται τοῦτο πηγή καὶ ἀρχή κινήσεως. ἀρχή δὲ ἀγένη-

τον κτλ. cf. de Rep. X p. 611, b. q) ib. p. 246, α έσικετω δε ξυμφύτω δυνάμει δποπτέρου ζεύγους τε και ήνιόχου. Θεών 'μέν οῦν Ιπποι τε και ήνίοχοι

γυσς τε και ηνισχού. στων μεν ουν ιππο: τε και ηνισχοί πάντες αποίο τε άγαθοί και έξ άγαθών, τὰ δὲ τών ἄλλων μέμικται.
r) ib. p. 246, c πάσα ἡ ψυχὴ παντὸς ἐπιμελείται τοῦ ἀψύχου,

πάντα δε ούρανον περιπολεί, άλλοτε έν άλλοις είδεσι γιγνομένη.

i) ib. α εκκοινώνηκε όδ πρ μάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ θείου.
 τὸ ἐδ θείον καλὸν, σοφὸν, ἀγαθὸν καὶ πᾶν ὅ τι τοιοῦτον.
 τοὐτοις ὁρ τόμεμεταί τε καὶ αὐξεται μάλιστα τὸ τῆς ψυχῆς πτέφωμα κελ de Rep. Χ p. 611, e. ឪππ. m.

ε) p. 247, c ἡ γὰς ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημότιστος καὶ ἀναφής οὐσία ὅντως οὐσα ψυχής κυβερνήτη μόνω Θεατή γῷ χοῆταιπερί ῆν τὸ τῆς ἀληθούς ἐπιστήμης γένος τοῦτον ἔχει τὸν τόπον (τὸν ὑπερουραίνων).

u) p. 248, a ή μεν άριστα θεφ επομένη και είκασμένη. cf. p. 252, c 253, b

ν) p. 247, ο ἐν δὲ τῆ περιόδω καθορῷ μὲν αὐτὴν δικαιοσύνην, καθορῷ δὲ σωφροσύνην, καθορῷ δὲ ἐπιστήμην, οὐχ ἢ γένεσις πρόσεστεν, οὐδ ἢ ἐστί που ἐτέρα ἐν ἐτέρω οὖσα ὧν ἡμεῖς νῶν

mehr ober weniger geschaut haben, jenachbem bie beni bedinge ten Beifte urfprunglich einwohnenbe Begierbe ober ber eblere Theil (bas uneblere ober eblere Rof bes Gefpannes) ben Giea bapon getragen w), und wie fie entflügelt, nachbem fie burch Bergeffenheit und Eragheit niebergebrudt bie gettliche Klagel. fraft eingebuft, auf bie Erbe berabgefunten a), in vollfomme. ner ober unvollfommener irbifchen Bertorperung, und in ihr nach Magagbe ihres Strebens zu boberer Stufe fich erhebenb ober zu nieberer herabgebrudt y), von Gehnfucht gu ihrem frubern gludfeligen Dafein getrieben , und burch biefe Gebn. fucht in ben Stand gefett werben, bie halberlofchenen Buge bes ienfeite Geschauten in fich ju beleben und fo ju jeuem Das fein ficht wiederum binaufgulautern z) . - fchilbert ber fchone Mothus im Phabrus aa), und enthalt bamit gugleich Unbeutungen wie über Unmittelbarfeit und Urfprunglichfeit ber mabren Erfenntnif, über bie Dbjecte berfelben und über bas Bermogen bas Allgemeine aufzufaffen, ale unterscheibenbes Mert. mal bes menichlichen Dafeins bb), fo uber ben machtigen Gine

δυτων παλούμεν, άλλα την έν τῷ δ ἐστιν ον ὅντως ἐπιστημην ούσαν κτλ τgi. c (3).

κ) ρ. 248. α θορυβουμένη ὑπὸ τών ἵππων καὶ μόγις καθορώσαὶ
τὰ ὅντα κτλ. b. πάσαι δέ, πολὺν ἔχουσαι πόνον, ἀτελείς τῆς
τοῦ ὅντος θέας ἀπέρχονται κτλ.

x) p. 248, c διαν δε άδυναιήσασα επισπέσθαι μή ίδη, καί τινι συντυχές χρησαμένη, λήθης τε καὶ κακίας πλησδείσα βαρυνθή, βαρυνθείσα δε πιεροπροήθη τε καὶ έπὶ την γήν πέση, τότε νόμος πιλ.

y) p. 248, d.

p. 249, c vgl. p. 251 de Rep. X p. 611, e ὑπὸ ταὐτης τῆς δομῆς ἐκκομισθεῖσα ἐκ τοῦ πόντου ἐν ῷ νῦν ἐστί

au, Ueber bie Borftellungen alterer Philosophen und Dichter, Die Diefem Mpthus ju Grunde gelegen haben mogen, f. Mit ju'm Phabrus p. 291 von Heusde I p. 92 sqq.

bb) p 249. b où yap a ve un note loovou tor aligenur els tode

fluß ber wahrhaften Schönheit und Liebe ce), über beren Ratur bie bem Dialog eingestocknenn Reden sich weiter verbreiten. Schon hier wird bie Liebe als ein über ber Bermittelung binausliegendes nicht weiter abzuleitendes Berlangen, als höbere flügelkraft bes Geistes dal), als gottlicher Wahpfung verwandt ber gleich unmittelbar und durch höheren gettlichen Umpuls wirfenden Seher und Dichtengade bezeichnet eel, die Echönheit aber als die am unmittelbarien den Trieb ber Liebe erregende Idee, greignet durch bie auch dem sinnlichen Umg sichtbare Boltenmuncheit der Form die Liebe zum Gebiete der göttlichen Ideen derzulleiten DI und zur höheren Selbe

ήξει το σχήμα. Θεί γας ανθομπον ξυνιέναι και είδος λεγόμενον, εκ πολλών τον αταθήσεων είς εν λογισμώ ξυναιρούμε νον. cf. ib. e.

cc) p. 249, d έστι δη οὐν δείξοο δι πζε βχων λόγος περί τῆς τετάρτες μανίας, ῆν δταν τὸ τζόὲ τις δρών κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀναμμυγακόμενος, πτερώται τε καὶ ἀναπτερούμενος προθυμούμενος ἀναπτέσθαι κτλ. p. 250. αὐται δὶ (αἰς τὸ τῆς μνή-

μος εκανώς πάρεστιν), δταν τι τών έχει δμοίωμα τόωσιν, 
έχπλήττονται και οὐκέθ' αὐτών γέγνονται κτλ. cf. p. 266, a.

dd) p. 251, b δεξάμενος γὰς τοῦ κάλλους τὴν ἀπορεοὴν διὰ τῶν - ἐμμιὰτων , ἐδεξαάνθη ἢ ἡ τοῦ πτεροῦ φύσις ἄρδεται. κτλ. p. 232, b δόνατοι δὲ Πτέρωτα (καλοῦσι τὸν Ἐρωτα), διὰ ἤτεροφύτος ἀνάγκην. κτλ.

ec) p. 24%, b νύν dt τὰ μέγαςαι τῶν ἀγαθῶν ἤμιν γύρνεται τὰς μανίας, θος μέντοι δόσι πόθομένης τιξ καλίστη τέχνη, ἡ τὸ ικίλου κορινται, αὐτὸ τοῦτο τοῦνομα ἐμπλεοστες μανικὴν ἐκάλεσαν (i. q. μαντικήν). α. ἀλλὰ μὰν νόσουν γε καὶ πόνων τῶν μιγίστων ... ἡ μανία ἐγγυσιμένη καὶ πορωγετείαται οἱς ἐδι, ἀπαλλογὴν ιδιρετο. κτλ. p. 24%, α τιξιτη οἱ ἀπο δίσουῶν κατακοχή τε καὶ μαγία κτλ. p. 24%, α (τεκίαγη) διευ τὸ τῆδί τες ὁρῶν κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀναμμυτακόμινος, πιεσώται κτλ. (cs).

f) p 250 sq. 255 sq.

ertenntuiß ju führen ged. Bugleich verherrlicht ichen verlänfig biefer Bialog bie Dialetit als die wissenschaftliche Methode ver Wegrissberetnubsung und Ternnung abb, als wahre Grundlage wie iberhamet aller Berhändigung, so gunachst der der Kunft der Rede ib, und sie, die Kunst der Rede, wiederum als eine durch Erfenntnis der Wahrheit, des Rechten und Gue ten gesetzte Ab, das Festfreute in einer Gestat gusammenfas-

<sup>85)</sup> p. 255, d ωσπες δε εν κατόπτος εν τφ εςωντι εαυτόν όςων λεληθε.

hh) p. 265, d et; μέσε τι Μέσε συνορώντα δίγεν τὰ πολίογή ότι σπαμένα, iv Γκατον δρείξενος δίμο το ποιή πεξι οδ ἄν εἰκ διδιάσκαν 191β... το παίεν και 'εἰξη δύνασθαι τέρνευν, και' άρθης, β πέρευς καλ. p. 266, b τούπων δέ μυγμε αίντς τε ξαστής... τών διαερξείναν καὶ συνογούν, iv' οδει τε διλίγειν τι καί φρονείν... καϊ μέντα καὶ τούς σύναμένους αιλιό όρδον... καιλιό.'. διαθείκευούς. cl. 256, d 276, c. Cratto 6ρδ... καιλιό.'. διαθείκευούς. cl. 256, d 276, c. Cratto 1960. c. Phileb. p. 16, b. Soph. 253, c. Parmenid. p. 135, d. 136, d.

i) p. 269, c avysusdarser (xgd) et ruse; på kusselpuvos dalkerysodus didronas kybonas de kolanosdus i nons tori dipodrati rediktion. I provincia kolanosdus i non stori dipodrati riketen gang dubetidenu Amerikungsen pur Obetseif des Tecebous, Genus, Genus, Gerglas, Proditus, Holls u. A. ogl. van Heuale II. 2 p. 181 sqq. – p. 261, a čer på kærdig platonydig, oddi kærdig nots lefyrs bearn næfe didronie.

kk) Gegen die Annahum (p. 272, d) — Ere odder Kleydelas purtzer View directum (p. 472, d) — Ere odder Kleydelas purtzer von der naguniatum ... vor pulloria kungus (progravor desoder in naguniatum ... vor pulloria directum in naguniatum ... vor pulloria von von ... von der einem vielkelas pullor odderli, elikä von von ... von der einem vielkelas pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pulloriatum elika pullori

senbe, organisch gegliederte und gliedernde UI Geelenleitung, und beutet bamit an wie ibre Insammengehörigfeit mit ber Erfenutniss der Seelen umm und der Natur oo), so was als wahr res Object und Iwoed aller Kunst zu betrachten.

3. Sofrates' Lehre von ber Einheit ber Tugend und bag fin wahrem thatfraftigem Wissen beitebe, mit Platonschieder Lialetit im Vahren thatfraftigem Wissen bei Portagoras und bie fich ihm anschließenden kleineren Dialogen in einer Weise beschäftigt, die wir spaker bei Erdstreung ber Ethist bes Plato im Einzelnen erwägen und erdretem werben. Jur jeht genügt es die Inlammengehörigfeit bieser ethischen Bestandtheile bes Platonischen Sylemm mit ben diastrischen und phychosopischen bervor zu beben; und zwar hauptschaftich, wie jenes mahre Missen nicht bieß von aller simischen Adprenchung, sondern auch

<sup>(1)</sup> p. 277, b πρίν ἄν τις τό τε ἀἰρθε ἐκὰστων εἰδζ περὶ ὧν 11γει ἡ γράφει, και ἀνότ τε πὰν δοξιτοθαι δυνατός γύνηται,
δρισάμενός τε πάλιν και ἐἐδη μέρει τοῦ ἀμείρου τέμινο τέμινοι
στηθῆς cf. p. 265, d (hb). p. 264, c dllά τόδε γε οἰμαί σε
φάναι ἀν, δείν πάντα ἰόγοσημόσειος ἴωνν συνεστάναι σῶμά τι
έγοντα αὐτιν αὐτοῦ πλ.

mm) p. 261, b ἄς' οὐν οὐ τὸ μὲν Ελον ή έρτορική ἄν εῖη τέχνη ψύχογωγής τις διά λόγων, οὐ μένον ἐν δικαστερίοις καὶ δου αἰλιο δημάσιοι οὐλίογοι, εἰλιὰ κατ ἐν δίκιος ἡ αὐτό, ο μικορώ τε καὶ μεγάλων πέρι; p. 271, d ἐπειδή λόγου δύναμις τυγχάγει ψύχογωγία οὐας, τὸν μέλλερτα ἐγτορικόν ἔσεοθαι ἀνάγας εἰδίοντα ψυχή δου εἰδη ἔρει. κτὶ.

<sup>00)</sup> p. 270, α πάσαι έσαι μεγάλαι των τεχνών, προοθέστει άδολεγεις και μεταφολογίες φόσως πέρο ... ό αυός που τρόπος τέγγες φύσους δοπος καὶ Ιατορική. Ην άμφοτεραις δει δεέλοθαι φύσιν, σώματος μέν Εν τξ έτέρη, ψυχές δι έν τξ έτέρη, τφι λέλεις με τρέξ μόνον καὶ έμπισης άλλά τέγη τξ ώμι. ... ψυχές σλο παιοθών καὶ όμην ξεπισήσειν, τξ δί... πειθώ ήν αν βούξη καὶ άρετεν παραθώσειν ... ψυχές ούν φύσων άξιως λόγου κατανούσαι οξει δυγατόν εθναι άνει τζι τοῦ δίου φύσους.

ven jedem besondern Erfahrungstwissen gesondert pp) und als soldres bezeichnet wird, das, jedech nicht etwa wie das des bestes gez ihrer Gegenwart und Bergangandeit binand in die Jufunst (pp) eriche, und auf das Zeitses bezistlich, in der Eesthertennnis wurzelnd re, sich als unsschlächer Krieden von der Archivelten von allem Richtvissen, der den allem Richtvissen, der den allem Richtvissen, der den allem Richtvissen, der den allem Richtvissen, der der als, soldseltseise und zur unausbeleiblichen Kogle daben misse; der der der der der der den einer meinstang der Seete bestehe ab.

qq) Charmid. p. 173, c καὶ τῆν μαντικὴν εἰναι ξυγχωρξοωμεν ἐπιστίμην τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι, καὶ τῆν οωφροσύνην αὐτῆς: ἐπιστατούσαν κτλ. Laches p. 198, c οὐδὲ τῆ μαντικῆ οἰεται δεὶν ὑπηφετεῖν (ἡ στρατιγήα) ἀλλ΄ ἄρχειν. cf. 195, c εq.

ττ) Charm. τ. 106, ε. ελλ' el μίνε ελλεπ πάσαα ελλου είστο ετίμας, ξεντιών ο' ειξ, έδ μένης (ξ σωμφοεύνη) τών τε ελλωτείναι είναι είμας του καί εξευτείνης του και ελλωτείνη είναι και ελλωτείνη είναι και ελλωτείνη είναι ελλωτείνη είναι ελλωτείνης είναι ελλη ελλωτείνη είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι είναι ελλωτείνης είναι ελλωτείνης είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι ε

ss) Charm. p. 171, d el uèv yae, 5 èt acyi, cinerideueda, joe o n aciq quor a re joes nai a mi joes, rà uèv ort oide, rà dè ois oun oide nu. vgl. p. 172, b.

Protag. p. 352, c ğ καλόν τε είναι (σοί δοκε) ή ξειστήμη και οῦν ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐάν πέρ γιγνώσεμ τις ἐτηκιδά; καὶ τὰ κακά, μή ἀν κρατηθήναι ὑπὸ μηθένθε; κελ. τgl. Lach p. 188, c 194, c.

uu) Charm, p. 172, a τους δε εὐ πράτιοντας (ἀναγκαίον) εὐδαίμονας εἰναι. cf. 173, d, a 174, c p. 176, a δοφ πες σωψορογέστερος εἰ, τοσούτφ . . καὶ εὐδαιμονέστερος.

vu) Protag, p. 326, b nas γαο δ βίος του ανθρώπου εύουθμίας τε και εύαρμοστίας δείται, fagt Protagoras, aber gang im Cinuc bes Plato: pal, de Rep. 111, p. 400, d.

CII. Eine zweite Reihe Platonischer Sefprache umternimmt ben Begriff bes Wissens, ber-Form und bemi Inhalte nach, an sich und in Beziehung auf bas sittliche Handeln, burch positive Bestimmungen seitzustellen, und zwar zuerst im Theatetus, indem biefer Dialog die Anenahmen, das Wissen beischränke sich auf Bahrnehmung ver innern Affectionen, das beist, Empfindungen, ober es bestehe in richtiger Borstellung, ober in richtiger Borstellung mit Begrundung, — theils als salich theils als ungureichend nachweist und al fich Gewisse, alle Verwechselung aussichließende als Object besselben vorlaufig bezeichnet.

Die Argumente in Stallbaum's Ausgaben und Coufin's Ueberfetjung.

Rigler de Platonis Theaeteto. Bonn. 1822.

a) Phaedo p. 96, c καὶ πότερον ν. - ὁ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αιδοθρότες παιρίχων τοῦ ἀκοδέτν καὶ ὁραν καὶ δουραιέγειδαι, ἐκ τούτων ἐκ γέγγοτιο μνήμα καὶ ὁόξα, ἐκ δὲ μνήμος καὶ ὁόξης λαβούγης τὸ δρομείν καιὰ τανὰὰ γέντοθαι ἐκιστίμην. τξί.

oder weniger bestimmtem Bewußtsein, auf der Peraftiftischen Behre vom stetigen Klusse der Junge db. Bur Widerlegung seiner Aufahren misste daher zuerst die Ehre an sich und in der Ausbildung die sie durch Protagoras erhalten hatte, als in sich wöderspreckend nachgewiesen und ein für allemadi beseitst werden. Daß das Werden durch Bewegung volschaf debingt werde, im Gebiete der spission wie der körpertichen Veränder rungen, wied anerkannt c.), zugleich sieden sich worstäufig erin, ert, daß dei sichlichtin keisgem Wechsst dach nicht einmahl Ersschitung den Verlage und kuffassing der Tinge

Diog. L. III, 15. — Theact. p. 151, d δοκεί οὖν μοι δ έπισταμενός τι αλσθάνεσθαι τούτο δ ἐπίσταται, καὶ ὧς γε νυνὶ φαίνειαι, οὖκ ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη ἥ αλσθησις.

δ) Theset. p. 151, c αυνδονεύεις μέντοι λόγον οὐ φαύλον εξφαίναι περί Επιστήμες, ἀλιὰ Ο΄ εξεγε και Περιστορόφει και lb. p. 152, d ἐκ δὲ δὸ φορῶς τε καθ κινήσεως καὶ αράσεως προς ἀλληλα γίγνεται πάντα ἄ δὸ φαμεν εἰναι, οὐκ ὁρθῶς προκογορεύρετες: Εστι μέν γὰρ οδόκου οδόεν, ἀεὶ δὲ γίγνετα. με]. 160, d 156, a p. 157, b.

c) Theset, p. 153, b tail rai ráde το λόγω σημετιε tand, δει το μεν είναι σόπουν και το γύγνεσθαι κύγσες παρέχει, το δεί μέ είναι και διαθύμοσα ή συχία το γάρ θερμόν τε και πός, δ δε απι τόλλα γεννός και έπεις απείνει, αύτό γεννόται, έχ φοράς και τολίκο; τούτο δε είνομος τ. και μεν τό γε τών εδων γύγος έχ τών αύτών τούτων φύεται. . τι δαί; ή τών σωμάκων εξες ούς ύπο ή συχίας μέν και άργας διόλλυται, ύπό γενατιων έξες ούς ύπο όποχίας μέν και άργας διόλλυται, ύπό γενατιων έξες απείνας το και κυνότων τούτων τούτων τούτων τούτων τικές τους διόλ το πολύ αθέται; . . ή δείν τό φυχή εξες ούς όπο μαθήσεως μέν και μελέτης, κυνήσεων ότιων, κτάται τε μαθήματα και σώξεται και γέγνεται βελτίων κείν.

d) Thesat p. 153, ο Ικόμεδα τῷ ἄρει ἰδγφ, μηθιν αὐτό το δι αὐτό τὸ τὸ τέδρετες. . . αἰδ δὲ ἄκαστον τὸναὶ φαμεν χορίμα, οὖτε τὸ προσβάὶλον οὖτε τὸ προσβαὶλόμενον Ασται, ἀλιὰ μεταξύ τι ἐκάστῳ ἰδιον γεγονός κελ. p. 157, a ἐν δι τῆ προϋ αἰλιὰρά σιμία μαίτεν μίγνοτολαι καὶ αντοιαθηθο τὲς πυήστως.

unabhangig von Beranderung berfelben vorfomme e). Dann aber wird bie Lehre bom emigen Werben in ihrer Musbifbung burch Protagoras, ale Unnahme einer Erzeugung ber Wahre nehmungen und Ertenntniffe burch bas Bufammentreffen einer gwicfachen, thatigen und leibenben, Bewegung (d) naber gepruft, - eine Unnahme, bie alles Bebarren und Gein ber Dinge, felbit in Bezug auf ben Gegenfat bes Leibenben und Thueuden aufhebend f), ftetigen Bechfel an bie Stelle bes Geins und Beharrens feten und behaupten mußte, jeber nehme mahr, was er von biefem ftetigen Wechfel im Bufammentreffen ber Bewegung feines Gubjecte mit ber ber Dbjecte jebesmahl ergreifen moge g), und Bahrheit habe fur jeben nur mas er in jenem Bufammentreffen und mabrent er es ergreife. nicht fur irgend einen anbern, auch nicht fur ihn felber, nach bem er in ftetem Bechfel ber Bewegung bes Gubjecte und ber Dbiecte auf einem andern Puntte bes Bufammentreffens anges langt h). In ber Prufung biefer Aunahme verzichtet Plato auf bie gewöhnlichen, ungureichenben Ginwendungen, es muffe aufolge berfelben alles Dafarhalten bes Rranten, Traumenben

έτει και τό ποιούν είναι τι και το πάσχον αὐ τι έπι ένδς νοξσαι, ῶς φασιν, οὐν είναι παγίως ..... τὸ ở είναι πανταχόσαι το εξετερο το εξετερο το εξετερο το εξετερο το εξετερο το εξετερο το το το το ὑπὸ συνφείας και ἀνκιστομοσύνες χρήσθαι αὐτή. τὸ ở το ἐνο ὑπὸ συνφείας καὶ ἀνκιστομοσύνες χρήσθαι αὐτή. τὸ ở τό του οὖνι ἐμοῦ οὖτι τόδε οὐτ' ἐκεῖνο οὖτι ἐἰλο σόθεν ὅνομια ὅτι ἀν ἐνοξιατός ... ἀς ἐὐν τί τις στέσρ τῷ ἰόγψ, εὐέλεγκιος ὁ τοῦτο ποιών, κτὶ.

c) p. 154, c. 155.

f) p. 156 sq. (d).

<sup>5)</sup> f. 1 Theil G. 527 f.

h) p. 154, a τέ ở ἄλλψ ἀνθοώπφι ἄς<sup>ο</sup> ὅμοιον καὶ σοὶ quireras
ὁ ἀτοῦν; ἔχεις τοῦτο ἰσχυρώς. ἢ πολύ μαλλον, ὅτι οὐδὰ σοὶ
αὐτῷ ταυτόν διὰ τὸ μηθέποτε ὁμοῖως αὐτὸν σεαυτῷ ἔχειν;
 υgl. p. 160. c.

und Babninnigen gleichfalls für wahr gelten i), das Thier gleich dem Mentsche der Wadrbeit theilhaft sein A), und kein Mentsch größerer Weisheit wie die ührigen umd sie beichzen gut können sich rüdmien durfen d); senner, wir mußten die Werte auch der uns fremdem Spracke, so fern wir ihren Schall beir ten, zu versieht im Stande sein m): — auf solche Einwendungen verzichtet er, weif, ja nach Protagoreischer Voraussetzung, die Bahrnehmungen nur für den Wahrnehmenden, insofern und

<sup>7)</sup> Theaet p. 157, e oloda yág nov bis be näns rotious (rolflovunleis nai véous nai gurdens) hieologoujstwe tletyressan dorst be gien digus bhory, als narche guldov gint pendeig alvöging is adrolf yrpogistwa, nai rodgiod det rid gundurgat krávorg raine nai tiens, tillä nän rodparatro oldir sig august essa eisem, nit. Begegen fich ber Platenische Gefrates auf bie (sien weber bervorgedebene Relativität der Marinchunungen berutt, p. 169 sq. p. 100, codowo ers di vi elge noude faut torn nai ode allig, tyrd nai elederopus abrol, äldes d'og; i. dân ig ing ispat figur faut die faut dosgous ris og diese die fauten und Kranfen, Berfändigen und Bahnsinnigen, ihre Restlität für em Wahnehmenden scher biestlet ift.

k) p. 161, c τὴν ở ἀρχὴν τοῦ λόγου τεθαίμακα, ὅτι οὐν εἰπεν ἀχομίστος τῆς ἀληθείας ὅτι πάντων χοημάτων μέτρου ἐτοὶ ὑς πυνοκέμαλος ἔτι εἰλο ἐτοιπαίτερο τὰν ἐχότων αἰδθφων κτλ. p. 162, d ποὸς ταῦκα ἐρεί Πρωταγόρος ... ὁμηνησείτε ὑγγαθιζόμενο ... καὶ ἄ οἱ πολλοὶ ἀν ἀποδίχουτο ἀποῦνοιτος, λέγετε ταῦτα, ὡς ἀνωὸν ἐὶ μηθέν ἀνοίσει ἐξ ουφικών καὶ τὰ ἀνθρώπων βοσκέματος ὁτουοῦν ἀπόδαλεν όδι καὶ ἀνάγκην οὐδ ἔρτιγοῦν ἰέγετε, ἀλλὰ τῷ εἰκότι χρῆσθε. τὸξι. p. 166, ἀ 168, c.

l) p. 161, d 162, a (k).

m) p. 163, c 164, b συμβαίνει ἄρα, οὕ πις ἐπιστήμων ἐγένττο, ἐτι μεμνημένον αὐτόν μιβπίστασθαι, ἐπικθη οὐχ ὑρῷ. p. 166, b
 (ὁ Ηξοικταγόρας φήσει) αὐτίσα δοικεῖς των σοι συγχωρήστοθαι \* μεήμεν παρείναί του ὧν ἔπαθε τονούτον τι οὐσων πάθος, οἰον

μνήμην παρείναί του ών έπαθε τοιούτον τι ούσαν πάθος, οίον διε έπασχε, μηχέτι πάσχοντι; πολλού γε θετ.

wie er mabruimmt, nach Maggabe bes jebesmaligen Bufanunens treffens ber Bewegung feines mahrnehmenben Gubjecte mit ber ber mahrnehmbaren Dinge Bahrheit haben foll, und mit bem Unterfchiebe mabrer und falfcher Borftellung ber einer beffern burch großere Gelbfithatigfeit bedingten und einer fchlechtern leibentlicher empfangenen, nicht jugleich aufgehoben murbe n). Beltend aber macht Plato, bag Protagoras feine eigene Bes bauptung jugleich fur mahr und falfch halten muffe; fur falfch in Bezug auf bie überwiegenbe Dehrheit ber fie nicht anertene nenben, beren Dafurhalten er ja gleichfalle Wahrheit juges ftebe o); ferner bag ihr ju Rolge auf alle Bestimmung uber Bufunftiges, mithin auch uber bas Rubliche vergichtet werbe p), und in ftetigem Fluffe ber Dinge, ber jugleich ale Ortebemes gung und Beranderung ju fegen, auch nicht fur ben fleinften Beittheil Bahrnehmenbes und Bahrgenommenes gufammentreffen, alfo gar teine Wahrnehmung entflehen tonne q), ober Bahre

To United States

ο) p. 171, a 'εt δὶ αιλιός μεν φίσο, το δὲ πλήδος μό συνοέτσε, ο 1008 διι πρώτον μεν δοφ πλείους ολς μή δοκεί ή ολς δοκεί, νοδοσίτρι μάλλον ολο έσιν ή έσινς: ... έπειτά γε τοδι' έχει γραμγότατον' εκείνος μέν περί τζε αύτοῦ ολήδαιμε τὰν τών κατιοδεζίνταν ολησικ, ἡ έκεινον γρούται ψύδθασθακ, ξυγγαρεί που άληθη είναι όμολογών τὰ όντα δοξάζεν άπαστας, κελ.

p) p. 172, b καὶ οὐχ ἄγ πάνν τολμήσειε φήσαι, ἄ ἄγ δήται πόλις ξυμφέροντα οἰρθείσα πύτζ, παιχός μάλλον ταΰτα καὶ ξυνοίαειν κιλ. 931. p. 177, d p 178, b έστι δέ που καὶ περί τὸν μέλλοντα χρόνον (τὸ ἀμβιμον), κτλ.

q) p. 179, d και σκεπτέον την φερομένην ταύτην ούσίαν διακρού-

nehmung und Richtvahrnehmung, Wissen und Richtwissen schlechten bin gesammenfallen misse "); endlich daß, da siede Aladrehb nung durch einen besendern Sinn gu Enavle semme, dans in newerden der Achnlichteit und Unähnlichteit Einerseiheit und Verschiedenheit der besondern Abgewehmungen aber nicht, das Sinnliche an den Dingen word vorch die Empfindung, ihr Verhältniss zu einander dagegen und ihr Sein und Wesen, oder vielnuch dieses das das den die eine des genes, unt von der Sertachtung und Verzsseichung (Verlierten) ergriffen werden könnes): also überhaupt Ertennniss nicht in den Sinnencindrichten, nes): also überhaupt Ertennniss nicht in den Sinnencindrichten,

orra elte byth, the andhor y obyrene. p. 181, e el di y p

µ' (dipporteur en marca urriene, que perere em il dioniperor), urodipord un ghost, un fontan guertiun, un obdir

pillor de die fire theire des urrienes en merce fins torques.

p. 181, e entand fi odde torde piren, to lucro fire to ficer
pillor de general de odde torde piren, to lucro fire to ficer
dide petendille, marc un ector torden et me foot, est hu
uringon, un peropolir etc aller y yoder. ... (out ur do peten
fi donder) pieten unes de mini uf diger, fi duoder ... ... often

den had negonether ut pillor fi pi foot, often ur dilly nelody

our pillor fi pi, noterus y entres uronetrum.

- r) p. 182, e οὐδεν ἄφα ἐπιστέμαν μάλλον ὅ μὰ ἐπιστέμαν ἀπεχωνάμεδα ἐφωταμενοι ὅ τἱ ἐστιν ἐπιστέμα, p. 183, a τὸ ὅ,, ως ἔρωκεν, ἐφώτη, εἰ πλοντά κανείται, πάσα ἀπάφεροις, περι ὅσου ἀν τις ἀποσφένεται, ὁμοίως ὁροξι ἐνωκι, οῦτα τὶ ἔχειν ᾳ ἀναι καὶ μὸ οῦτως, εἰ ἐῦ βοἰλει, γληνολομα. ὑτα μὰ σίωναμεν αὐτούς τὰ ἰδην · . . ἀτὶ ἔὰ οὐδε τοῦτο οῦτα λίγειν οὐδι γὰα ἀν ἐτι κινοῖτο οῦτα · οὐδ αὰ μὰ οδτα · οὐδὶ γὰς τοῦτο κλησει κλι.
- 2) Γ. 184, d σκόπει γάρ, ἀπόχριστε ποτέρα δρθοτέρα, ἢ δρώμεν, τοῦτα εἰναι διβθαίμους: ἢ δι οὐ δρώμεν. Δι ἀν Σκαπα αἰσθανόμεθα, ἐμειγκ δοτέι: .. μεἰλον ἢ οἰς .. deικόν γάς που .. el ποὶλαί τινες ἐν ἡμίν, ὥσπες ἐν δουρείως ῖππος; αἰσδήσεις ἐγκάθγικα, ἀλλα μὴ εἰς μέσν τινὰ εδέσε, ἐἰτε ψοκογὸν ἐἰτε διι ἀτ καὶκῖη πάνα πανία Ευτελείν, ἢ ἀι ἐνοίων οἰον δογγάωνα αἰσδανόμεθα δια αἰσδητά. p. 185, b κερὶ δι

sondem in den Schlässen darans sich finde, voransgesetzt daß durch sie das Sein und wahre Wesen zu erreichen fei. Da wir nun das Betrachten der Dinge durch die Seese als solche Borstellen neunen, so fragt sich,

2. ob Wissenschaft eiwa für Vorftellung und zwar für richtige Vorstellung zu balten fei d. Nachdem sich aber in ber auf biese Wolfels herbeigesührten Erbertung über den Grund der unrichtigen Berstellung ergeben, daß sie weder in Berwechse lung des Wissenst dem Richtwissen, noch des Richtwissen mit dem Richtwissen, noch des Seins mit dem Richtwissen, noch des Gedachten mit seinen Gegentbeil, noch der Währendunung mit derr Richtwahrenhunung, noch des Wissens mit dem Rahrendunung nich der Richtwahrenhunung mit der Richtwahrenhunung mit der Richtwahrenhunung mit der Richtwahrenhunung mit der Währenhunung mit der Verfehren könne ab, der Irre

ε) p. 157, a... τοσούτόν γα προβεβάμανεν, ώστε μιξ ζητέν αὐτήν (την Επιστήμην) έν αΙσθήσει το παράπαν, άλλ' δε ξετίνη τής δυθματι, δ τι ποτ έχει ή χυχή, δίου κότή ποθ' αὐτήν πραγματόψται πορί τὰ δυτα (τής δυθάξειν)... ὐδζαν μέν πάσαν ελπίν ... ἀδύνατον, έπειδή καὶ ψεδής έστι ἀδζα· κυνθυγκόει δι ή ἀλφής ἀδζα Επιστίμη είναι κελ.

n) p. 187, e Θράττει με πος νύτ τε καὶ αλλοτε δή πολλάκει . . .

τι που ἐστὶ τοῦτο τὸ πάβος πας ἡμὶν καὶ τίνα τρόπου ἐγγιγνόμερον . το δοξάζειν τινά ψευδή. p. 188, c ἀλὶ οὐ μὴν,

ἄ γε τις οἰδων, οἰταί που α μὴ οἰδην αὐτά ἐναι, οὐδ ἄ μὴ

thum baber das Dentbare als solches nicht treffe, — wird nigegeben, baß er wohl im Gebiete ber Zahlen flatt sluden tone ob,
und nachtem ber Unterschied von Haben und Bessen einer Ertenntuß bervergehoben, das nun nicht mehr passende vom
Bachs ber Seele bergenemmene Bild wi durch ein anderes
ersetzt, wir besähren Erknutnisse ohne sie zu haben, wie wenn
jemand wilde Wogel, Lauben ober aubre bergleichen, in einem
Läubenschiga bewahre »). Sowie auf die Weist die Reife die Reift

vider, ä vider. p. 189, b älla 11 de' fest tö pendő dotáter 105 tá má örra dotáter . . . áldodótar 1100. odát vendő gagir elva dőter. p. 195, c elogesz di penylő dótar. öst odre tr 1615 adobáter fest nyok áldika fést és 11 dis du volacz áld! ér tő ovrápes adobáteus nyok diáronar

- v) p 195, d τὰ ἔνθεκα, ἄ μηθὲν ἄλλο ζ διενοιτίκαι ἐκς ἄλλο ϊἐι ἐκ τούου τοῦ ἰδρου οδὰ ἄν ποτε οἰρθεῆς διάθεκα εἰναι, ἄ μεινο αὐ διαγοιτίκει με 196 τι δου χ οἰκ τινὰ πιάποτε αὐτο ἐν κίνης πέντε καὶ ἐπτά .: ταῦτα αὐτὰ εἶ τις ἀνδρώπον δήσι πώποτε ἐσκέψατο ἐξέγων πρὰς αὐτὸ καὶ ἐξεστῶν πόσα ποι ἐνοιἰς καὶ ὁ μέν τις ἐιτεν οἰρθεῖς ἐνόσκα αὐτὰ ἐνται, ὁ ἀὐ διάθεκα; ... ἐἐν ἐῦ γὲ ἐν πλείονι αρεθοῦ τις σκοπῆτει, μεϊἐψο ορμάλεται οι ἐμαι γὰς σκοπῆτει, μεϊὰψο ορμάλεται οι ἐμαι γὰς οι ἐκται ἀπτος μελλο ἀξενων.
- w) p. 191, c 9tς δή μοι λόγου ἔνεκα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνὸν κἡοινον ἐκμαγεῖον, τῷ μὲν μείζον, τῷ δ ἔλαιτον, καὶ τῷ μὲν καθαφωτέρου κηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρου κτλ.
- π) p. 196, ε οδχούν ἄλλ διούν ἐκ ἐποφείνεω το τὰ ψουβη οδοξίων ἢ διανοίας πρός εποδογούν παραλλαγόν, εἰ γὸρ τοῦτ ἔγι κοὰν το ποτε ἐν πόσις τοἰς διανόμιασυ ἐφιασόμεσα κηλ. p. 197, b. ἐπιστέμης που ἔχιν φικαὶ (τὸ ἐπίστασόμε ἐντιλ. με το κινανόμεσα καὶ ἐπίστων ἐπιστέμης κηξιαν κηλ. d. πάλιν δέ, δίστης ἐν τοἰς πρόσθεν κῆτιστέμης κηξιαν γιλ ψιχαίς κατιστενείδησεν οὸ τοῖ ὅ τι πλάσμε, κὴν αδ ἐν ἐπίστη ψυχρῖ κατίστενεί κητε τὰ πατέλοντες ἡ τῶν κρι αδ ἐν ἐπίστη ψυχρῖ ποιόμεν περιστέμεσα των ἐπιστέμη τοῦτ κατίστενε ἐντιλι τὰ το τοικούν πίστου το ἐπίστο ἐν ἐπίστο τοὶ ἐπίστο κοικούν πίστου τοῦ ἐπίστο ἐν ἐπίστο κατίστος κέται τὰ ἐπίστη ἐντιλι ἐπίστο τοὶ ἐπίστο ἐντιλι ἐπίστο ποὶ ἐπίστο κατίστο πολλι κρουν ὅ πλλια ἐπίστο p. 190 · ε ἐπίστο πολλι κρουν ὅ πλλια ἐπίστο p. 190 · ε ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο πολλια ἐπίστο

telt ber Berwechselung anschaulich gemacht wird, so jugleich ihrils gezigt theils angebeuter, daß es richtige Bertellunger gebe, jum Beispiel durch Amf der Netzergagte 7), die jedoch immer noch nicht sie Extennutiffe gelten könnten 3. Ben wels cher Art solche über dem Gröbere konten den binaustigende Ertennutiffe seine, darüber Schlöverschnigung zu vermitreln, is die Pprifung der dritten Anahme über das Missen bestimmt, es bestehe in der mit Rede oder Ertlärung verdundenen richtigen Borffellung and. Diese Anaadhue wurde durch dervorbebung des Widersprache vorderricte, in welchen die Unsernauf in verwiedelt hatte, sofern sie das fragliche Wissen und Ertennen als irgentwose bereits bekannt voranssiehen muste do.

r) p. 201, a.

i) ib. c είγε ταὐτόν ἢν θόξα τε ἀληθής [καὶ δικαστήρια] καὶ ἐπεστήμη, ὁρθά ποτ' ἄν δικαστής ἄκρος ἐδόξαζεν ἄνευ ἐπιστήμης νύν δὲ ἐρικεν ἄλλο τι ἐκάτερον είναι.

a) p. 901, d 5 γε ξηνί ... ελπόντος του ἀκούσεις ἐπειλέζομεγ, νέν δ' ἐννοῦ... ἐφη δὲ τις μὲν μετεὶ ἐίγου ἀξοδρ δὸξαν ἐπιστίμην εἰναι ... ἀκουε δὴ ὅναι ἀντί ὀντίαστος. ἐγώ γὰ αι ἐδόκουν ἀκούσειν τενών ὅτι τὰ μὲν πρώτα οἰοντείοι στοιχεία, ἐξ ὧν ἡμεῖς τε συγκείμεθα καὶ τὰλὶα, λόγον οὐκ ἔχει αὐτό γὰς καθ ἀνίο ἔκαιτον ἀνομάσαι μένον εἰς ... τὰ δὲ ἐκ τούτων ἔξο συγκείμενα, ὧσαις αὐτὰ πέπλενται, οῦτω καὶ τὰ ἀνόμαμα αὐτών συμπλακέναι ὁξορο γογούναι · ὁνομάτων γὰς συμπλοκήν εἰναι λόγου οὐσίαν κτλ.

bb) p. 200, c ἄρ' οὖν ἡμῖν . · καλῶς ὁ λόγος ἐπιπλήττει καὶ ἐνθείκνυται, ὅτι οὖκ ὀρθῶς ψευδή ὀόξαν προτέραν ζητοῦμεν ἐπιστήμης ἐκείνην ἀφέντες; κτλ. τgl. p. 196, b.

Indem num aber hervorgehoben wirt, das weder Berbeutlichung ber Gebanten durch Rebe es), noch Aufgabtung ber Bestandt hetele das), noch auch die Augade bes unterschiedenden Merkmals für ein Keunzeichen bes Bliffens im Unterschiede von ber richtigen Begriffung er) gelten tonne, und die Bestandtheile feineswegs fur unerfennder zu halten feine //, — überzugt fich

ce) p. 206, ο φίρι δέ, τένα πατέ βούλεται τον λόγον βμέν σεμαίνειν; τριών γάρ δε τί μου δοκεί λέγειν . . το μέν πρώτον εξη άν το την αύτου διάνουαν μερακή ποιείν, διά φωνές μετά ξημάτων τε καὶ δνομάτων . . . οὐπούν τούτό γε ποιείν δυνατός χτλ.

dd) ib. e τσως . . δ λέγων οὐ τοῦτο Ελεγεν, dlla το έρωτηθέντα τέ ξχαστον, δυνατόν είναι την απόχρισιν διά των στοιγείων αποδούναι τφ έφομένφ. ngl. p. 201, e (aa). Gleich anfangs hatte Gofrates in Bejug auf Die fo gefaßte Unnahme uber bas Biffen bas Bedenten geaußert, wie benn bie Urbeftand. theile unerfennbar fein follten und alle Arten von Berbins bungen bod ertennbar (p. 200, d). Much bas bafür angeführte, bon ben Buchftaben bergenommene Beifpiel (p. 203) hatte et nicht gelten laffen wollen, fofern man ig weber annehmen burfe, bie Buchftaben feien gwar nicht ertennbar, wohl aber bie aus nichts als ihnen beftebenten Spiben, noch auch bie Berenurfung fet eine aus ben febes mabl fich jufammenfugenten Beftanbtheileu entftebende eigne Gattung (p. 204), ba auch fie wiederum nur ein mit ber Befammtheit ber Theile gufammenfallendes Banges fein tonne. Best jeigt er (G. 207 f.), baß iene Unnabme auch bann noch nicht genuge, wenn jugegeben merte, Die Erfenutnig ber Urbeftandtheile fei beutlicher und wirffamer als die ber Ber" Pnupfung, weil Die richtige Borftellung con ber gangen Reibe ber Bestandtheile noch immer nicht Erfenntnif fei.

ff) p. 202, d by pieres ti pe tor igdirtor anaplones . . . . is

der die Untersuchung des Gespräche selbstehtig nacherzeugende Lefer, das Erkentnisse als solche sich auf ungweideutig Weise durch sich eider bewähren missen, und das dem siches Gede Ete-mente als die einsachen und unveranderlichen ged und ihrer dem machematischen Gestete hinaus liegenden Bestehe des Wissend des geschaet werden iden; jo das burch das Geständniss am Schlusse des Bissens, vergeblich sei man bemucht gewesen den Begriff des Bissens zu Tage zu fordern ab,, jener Lefer sich nicht wird irrem fassen.

Unmer fung. Wahrscheinlich gehörten bie Annahmen, Wiffen fei richtige Borstellung ober richtige Sorftellung mit ber Erflarung, einseitigen Softratifern, und zwar wohl ben Aufischenern an ib. Wie sie aber ferner entwickelt

τά μέν στοιχεία άγγαθεται τό δε τών σελληθών γένος γυνατύν, p. 203, d κάτερον εξι άγνοτε, τοι οδότερον εξιούς άμφετεξεί γυνώτετες p. 206, b et, δεί π.δι τούτων τεχαιδιαθόται και έτα άλλη πολύ τό τών στοιχείων γένος έναιχθοτίζει τι τέρν γυνώτον έχευν φόρουν και καιριωτέριαν τές σελληθές πρός τὸ ληθές τελλος δεκατόν μάθομα, καλ.

<sup>(5)</sup> p. 205, c δίλγον ἐν τῷ πρόσθεν ἀπιδεχόμεδα ζυφήμενοι εὐ λέγεσθαι διι τῶν πρώτων σὰν εξι λόγος, ἐξ ὧν τὰ ἀλλα σύγκειται, δότια αὐτὸ ποθ ἀπιδ ἐκασιον εξι ἀφιδυθετον ..., μογοιιδές τε καὶ ἀμέριστον ... οἰχοῦν εἰς ταὐτὸν ἐμπέπτωκεν ῷ συλλαβὰ εἰδος ἐκείνης, εἰ πες μέρη τε μῆ ἔχει καὶ μία ἐστὶν ἰδίκ.

ii) Unter ben verlornen Schriften bes Antigbenes wird eine ichi-Beat angefuhrt (f. Diog. L. VI, 16), gleidwie von Protogoras (vgl. Schleiermacher's Aum. gu S. 224, 11 p. 161), und nabe liegt bie Bermuthung, baß jener Sogfratter fich in feinen Be-

maren , baruber fehlt und alle Runbe ; fo wie wir auch nicht miffen , wer bie Geele einer Bachstafel verglichen,

bauptungen über Borftellung und Biffen ber Beraffilifch Dro. tagorifden Lebre angenabert babe, ba fie bie Grundlage ber Phofit des Beno mar, ber mindeftens in ber Ethit bem Unti-Abenes fic fo eng anicolog. Much ideint Dlato onzudeuten, bağ er außer bem Drotagoras felber noch balbe Unbanger bef. felben berudfichtige (f p. 172, c). Aber freilich auch nur Bermutbungen tann man bier begen, bei ber Durftigfeit ber Dachrichten über die Cofratiter, und nur auf tie Beltung einer mabricheinlichen Bermuthung barf Die Munahme Aufpruch machen, Untiftbenes babe bie zweite ober britte ber miberlegten Begriffs. beftimmungen pom Biffen aufgestellt : mobl eber bie britte als bie zweite , da Autifthenes über Borftellung und Biffenfchaft (περὶ δόξης καὶ ἐπιστήμης αβ y & Diog. L. VI, 17) gefchrieben, alfo permutblich beides bestimmter als burch bas bloge Brabi. cat bee Richtigen untericbieden batte, und er, ber auch bier ein Borganger ber Stoifer, viel uber Sprache und Bort gefdries ben (f. Diog. L. I. 1.), gang mobl wie ber pon Plato bezeich. nete Berfechter ber Deinung, Ertenutnif fei Die mit ihrer Erflarung verbundene richtige Borftellung (p. 201, d 202, e), bebaurten fonnte, Die Urbeftanttbeile ließen gleich ben Rudftaben feine Ertlarung gu; porguglich aber, meil mas ferner bei'm Plato als Bebauptung jenes Mannes aufgeführt mird, von ten Urbeftandtheilen toune man nur febes fur fic bezeichnen, nicht irgent etwas anderes baron ausfagen (p. 201, e 205, c), mit einer ron Untiftbenes angeführten und mehl verburgten Bebauptung (f. oben f. XCIII, 1) pollia aufammentrifft. Beborte jene Erflarung im Befentlichen bem Untiftbenes, fo liege fie fich mobl ale Berfuch betrachten bie Lehre vom emigen Aluffe ber Dinge, jur Abmehr bialeftifder Biterlegung berfelben, ju mo. Dificiren, ohne ihren Standpuntt aufzugeben, auf ten Plato fie jurudjuführen icheint. Much mochten bann bie Erorterungen des Platonifden Corbiftes uber Dichtmiffen polemiiche Geiten. blide auf Chriften bes Untiftbenes und gmar eben bie gegen Plato felber gerichteten enthalten und fo ihre ohnebem fait uu. verbaltnifmagige Musführlidfeit fic erflaren laffen. Die Erflarung auf ten Guflites und bie Geinigen gurudgufubren,

obgleich hier wieberum eine hiftorifche Beglehung fa:un -

3. In andern Dialogen untersichethet Plato das Wissen von der Berstellung durch begreindende Schlußssolgerung oder ben wahren Begriff; durch jene (airtag dopvaraß) follen die wahren Meinungen gebunden kk), durch biesen die Intelligenz der Belehrung nugdinglich, der Ueberredung ungugänglich wer nell 11. 31 feb Wisses sich in Khad-

wenn gleich einzelne Snahich fautenbe Rachrichten über ibre Bebe (f. \$XC, r) fich anfübren laffen, verbietet außer ber entichieben Etatischen Ristang berselben mit Allgemeinen, ibre Bernertung aller Begriffsbestimmungen burch Bergleichung. 20,1 Deycks Megarie. docte, p. 47 und Ritter im Reine JWn. 11 E. 30,8 — Bir Hermann's Bedauptung aber (1 S. 407), im Thodietus murben bie Softatifer überbaupt gar nicht angegriffen, sehe ich burchauf einen Grund.

- kl) Meno p. 98, a nakir di χούστο σύα töddowa παραμέται (αι άληθείς δόξηι), άλλά δηματεύουσαν έν τζε υνοχές τοῦ ἀντομάτου, ... δως άν τις αλεθές δήτη αιδιας λογισμό, τοῦτο δ' δατί ... ἀνάμνησες, δε έν τοῦς περάθεν θμέν διμολόγηται. Απικδιν διάθοδαν, προύστο μέν ξαιναϊμα γέγονται, διατικα μόνημο, de Rep. IV p. 431, ς μετά νοῦ τε καὶ δύξης δρόξε λογισμό άγονται. Βοξερα θλία το πιθολόγ p. 96, ς διέχει πίχε δεχιάποια, εξί διατικα μένα με διέχει δρόξης τοῦ δεραθές περά δεχιάποια τοῦ δεντικα μένα διάθες διέχει κότι διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες διάθες δ
  - IJ Tim. p. 51, e dio di l'arcior tentron (tip theps dider ani tor rott), glois yamis projected armonistra extraor, in pur pia atribit dia didegic, in d' dia resous faire legistra van ani to pir des petrò disposi legion, in di didegor resous del pir disposi resous, in di per disposi resous, in di permitarior, xxl. 181, de Rep. VI, p. 541, d. Meno p. 99. Symp. 201, a 202, a. Cie Quient, Acad. IV, de Pleto omne indiciona refeitati veritatempe i pasa

tet getabelte Rreisverfahren (p. 196 e, 209 d) felber nicht vermieben, andrerfeite bie in jenem Dialog befeitigte Erflarung vom Wiffen fich boch wieberum angeeignet zu haben. Bur Begeichnung bes Ginnes aber, in welchem jene Erflarung gulaffig und bas Rreisverfahren nur ein icheinbares fei, beutet er in ben unten angeführten Dialogen gleich, wie im Theatetus an, bag bas Biffen um ben wirklichen Grund und um ben mahren Begriff fich felber bemabren muffe, indem es in feinem Uns tericiebe von bem Bewuftfein um ein Beranberliches, fich auf Dbjecte begiebe , in Rudficht auf welche weber Bermechielung berfelben mit einander , noch Berwechselung bes Biffens mit bem Richtwiffen, fonbern nur Ergreifen ober Berfehlen fatt finden fonne. In biefem Ginne wird bie mahre Biffenschaft ale Wiffenschaft aller übrigen Erfenntniffe und ihrer felber bezeiche net mm) ; Biffenfchaft mit Bernunft und Beift als gleichigels tenb un), und ale ibr Anfang Gelbfterfenntnig und Conberung beffen mas wir miffen und beffen mas nicht, gefett oo). Das

abductam ab opinionibus et a sensibus, cogitationis ipsius et mentis esse voluit.

mm) Charmid. p. 166, c al μές άλλοι πάσαι άλλου είσθο έπιστήμαι, ἐσυτών ο οδ, ή δε μόνη (ή σαφοσόνη) τον τέ άλλου διαστιμών έχιστήμη έστι έται αὐτή ἐσυτής. τόμι p. 169, α. α φοσόνη wird nāmlich bier augenicheinlich alé die δέφθε ober mahre Bliftuichaft begeichnet; τομ Schleitunacher. p. b. D. u. Phaedo p. 65, c. ζετεί αὐτή ποδ' αὐτήν γέγγεσθαι (ή τοῦ φιλοσόφου ψυχή).

nn) f. Tim. p. 51, e (kk) rgl. de Rep. VI, p. 511. de Legg. X pe 895, d.

οδ) δορί, p. 200, ε ιδοπες οΙ περί το σύμετας Ιπτορί ντουμέται με πράτερος τὰ ττές ποροφοριώνης τοροχής πολοιείναι δύχει οδια σύμει, περί το τὰ ξεποδίζοντα δε απός τις έξεθείη, παίτε πει προσφερεσμένου μεθομάτων δυγαυν, περί τὰ εξέχεραν τις τὸν Πεγχόμενον εξε αποχώνην παταστόριας, τάς τοξέ μεθομάτων έμποθομος εξεπός, εξελείν, πολοιρον επισφήτη παί

her bein Sofrates eben in bem bier gundaft beräcksichtigten Dialeg so gestiffentlich und wiederholt ber Kunft fich rubut, Beiftedgeburten an's Licht zu forbern und bie achten von ben unachten zu unterscheiten (p. 149 sez.).

4. Je beber Plato auf biefe Beife ben Begiff bes Miffenst fleigerte, um so bestümmter mußte er auch auerkennen, theils baß bie wohre Wissenschaft als ein Ganges gegneitig sich bebingenber Theile qu benten, beren feiner abgesondert von ben ibrigen vollenddar sei pp), und bie Liebe gur Weisheit nicht auf biefen der jennen Reist bereston, sowbern auf ihre Gangbeit sich ger jenne Areit bereston, sowbern auf ihre Gangbeit sich gevorfellung, bie das Aufter erfes, wenn auch nicht im Stande sich Verletung, bie das Aufter erfes, wenn auch nicht im Stande sich Verletung, bie das Aufter erfes, wenn auch nicht im Stande sich Verletung, die bad Budper terffe, wenn auch nicht im Stande sich Verletung, die bad Budper terffe, wenn auch nicht wer bederfe gut erreichen im Stande so).

ταύτα ήγούμενον, ἄ πες οίδεν, είδεναι μόνα, πλείω δε μή.
τgl. p. 229, c Symp. p. 204, s.

pp) Phaedr. p. 270, c ψυχής οὖν φύσιν ἀξίως λόγου κατανοῆσαι οἴει δυναιὸν εἰναι ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως; vg1. de Rep. VI p. 486.

qq) de Rep. V p. 475, b οὐποῦν καὶ τὸν quảo αρον σοφίας φήσομεν ἐπιθυμητὴν εἶναι οὐ τῆς μέν, τῆς ở οῦ, ἀλλὰ πάσης; vgi. Soph. p. 253, d Phileb. p. 57, e.

rr) Phaedr. p. 278 (f. 201 §, 21nm. a.), vgl. p. 246, a Phaedo p. 114, c Sympos. 103, e. 204, a p. 207, e. 211, e. 204, a de Rep. p. 595, a. de Leg. VII p. 803, e.

<sup>25)</sup> Sympos. p. 204, α τίνες οὐν, ἔςην ἔγό, ἀ Δοιτίμα, οἱ φιλφσοφοθετες τὶ μέτε οἱ συορό μέχε οἱ ἐμικοὶες; ἐξεἰον δὲ, ἐμε, σοῦτό γε ἔζὸ, καὶ παιό!, ὅτι οἱ μεταξὰ τούτων ἀμφοτέρων, ὧν αὰ καὶ ὁ ἔρως. υβι. p. 202, ῦ ἢ οὐν ἔροθγαια διε ἔδτι ες μεταξὰ συριένας καὶ ἀμαθείες. Τὶ τοῦτος τὸ ἄροὰ ἀράξαιν καὶ ἀνεν τοῦ ἔχειν λόγον δοῦται οὐκ οἰκο, ἔμη, ὅτι οὖιε ἐπίσκασθαί ἐπιν τὰι. Phileb. p. 55, c.

CIII. Um bas an fich Seiende ale Object ber Bife fenichaft naber gur bezeichnen, unternimmt Plato im Go: phifted ju geigen, bag bad Richtfejente ale vorffellbar, und in der Rebe einen Musbrud findend - ausspreche bar, - fein abfolutes Richts, wenn gleich bem Gein entacgengesett fei. Dag aber bas Gein meber als abfos lut einfache Ginbeit ber Gleaten, noch ale ein Stoffartie gee, noch ale Mannichfaltigfeit eines fchlechthin rubenben und wirfungelofen Geins ober abftracter Begriffe, fone bern vielmehr ale ein von ber Rube und Bewegung verfchiebenes, beides gleichwie ben Bechfel ber Erfcheinungen bedingendes, ber Ginerleiheit und Berfchiebenheit theil haftes, unter einander in Gemeinschaft fiebenbes gu fafe fen, baber bie richtige Bertnupfung ber Begriffe als fol der auszumitteln Aufgabe ber Dialettit fei, - bafür ben Beweis gu führen, ift ber eigentliche 3med bes Diglogs.

Die ju ben vorigen SS angeführten Argumente ber Plastonischen Dialogen, insonderheit in Schleiermacher's Deutscher und Coufin's Frangofischer Uebersetung.

1. Das Plate sich wohl versichert batten mußte nicht einer und ungerignete Annahmen über das Wissen im Abedetnie bestreiten, sonden zugeleich Genudbriche feiner eigenen Uederzeugung, dem selchstenben Lefer erkenubar, darin niedergelegt zu haben, beweist die Urt, wie er den Sephisten an den Shedietnie auflussel, wid zur Bestimmung der Objecte des Wissens übergehand, die indirect gewonnenen Ergebnisse des zulett genannten Dialogs veraus sein aber die geben der im potemischen Theile des Tholdand die Jonische Lefter vom

<sup>4)</sup> Mit den Borten, Emder de, a belduge, deugo nalir anny-

fletigen Werden mit ihren Folgerungen und die ans Mischung berselben mit einer bunken Antertenung eines Seine bervorsgangenen Aunahmen bekämpft werden, so im Sophiste zu nachst die Seinen von einem einigen einsachen, ober auch mannichfachen, jedoch das Gebiet der Veranderungen nicht bedingenden, jedoch das Gebiet der Veranderungen nicht bedingenden Seine Seine Das umticht das Wissen ausschaft Seiende sich beziehen tonne, wie im Abattenis b) so wahrhaft Seiende sich beziehen tonne, wie im Abattenis b) so entschieden angedeutet war, hatten school die Ereaten auerkanntz, aber nach der Nach ver Boransseugung, daß das Richtseinen schlechsthin Richts, undenstau und unanösprechtich sei, das Sein für ein einiges und einsache gehalten; ans jener Boransseugung Sophisten und wahrscheinlich auch, obgleich in sehr verschiedenem Sinne, Sofratikre) gefolgert, geseich wie das Richtseinen

couer, folieft der Theatetus, und Kara ror x9es buoloylar. ω Σώχρατες, έχομεν αὐτοί τε χοσμίως, και τόνδε τινά ξένον ayouer, to utr' yeros it Eleas, fraigor de rar augt Hagμενίδην και Ζήνωνα μάλα δε άνδρα φιλόσοφον, fagt Theo. borus ju Anfang bes Cophiftes: nur ber Gleatifche Gaftfreund tritt bingu und übernimmt ftatt bes Gofrates Die Leitung Dies fes porzugemeife bialetrifden Dialoge; Die Ditunterrebner find beiden Befprachen gemein. Bie follte im Gophiftes bie Grage nach bem Biffen fich nicht erneuern, mare es bem Plato mit der Erffarung am Goluffe bes Theatetus Ernft gemefen ? Aber jum Abichlug mar bie Untersuchung über bas Biffen in bem julest genannten Dialog allerdings noch nicht gebracht; es fehlte noch die nabere Bestimmung ber Dbjecte bes Bif. fens, und fie wird eben im Cophiftes burch ben vorgeblichen Amed, bas Befen biefes in feinem Untericiebe vom Philofoe pben und Polititer (p. 217, a) ju finden, in einer Beife berbeigeführt , die geeignet ift ben mabren 3med, die Muffindung bes Begriffs vom Gein, als des Dbjects der Biffenichaft , jus aleich angubeuten und in biefe einzuleiten, vgl. Schleiermacher's Cinleitung j. b. D. II, 2 G. 129 f.

b) f. b. vorigen f, anm. dd.

e) f. ben vorigen 6. Anm. ii.

and, falfche Berstellung unbenkbar al. Und gleich wehl war das Kichfein als das eigentliche Gebiet wie der Sophistis son aller kalchein Bortellung us betrachten 2. Und den Achashmer des Wirtschen und gauberischen Hendelte des Wahren on and seinem Schlupfwinkt hervorzugische (e), soll dahre im Sophie stee das Richtschen verbertet und als in gewissen Seigehung seinen nachgewiesen werden; denn wahre es schliechten Richtsche der icht einnal ausgesprochen, geschweige in seiner Richtsche in seiner Richtsche das Kichtsein am Seine und die karen das Richtsein am Seine und die fest wiederum am Richtsein irgend Theil, so ung das Seine bestimmt werden, um das Richtsein zu sieden geschen der kepteres den Untersüchungen über ersteres in der kapt nur zur Berhalle biefen de, wenn gleich jene Frage

d) Thesetet, p. 189. Cratyl, p. 429, c. Parmenid, p. 142, a. p. 161, a. Sophilt, p. 237, a. trieljuşur ê dêyor cêric ûrodic σθαι το μή δν είναι γεδόδος γιὰς οὐα ἀν α δίλως ξήγγετο δν πλλ. p. 238, d. d.λ. δετιν οδαιαθριάν τε παί αξογετο και άλογος της μός δν. p. 239, b. 150, ἐμτι εὐ παί γεθγετον παί άλογος το μές δν. p. 50, b. 150, ἐμτι εὐ παί γεννετώας, ἔτε νίος αν., δ τι μάλιστα δύνασαι αντείναι περάθητι, μήτι ανόσιαν μέτι τό Γν μέτι πλίδρος ἀροθμόν απροστεώτις τῷ μὲ ὅντι, πατὰ τὸν ἀρθών ἰόγων σθέγξασθαί τι περί αὐτιο.

e) Soph. p. 239, c. εως δ'άν τινι δυναμένο δράν τοῦτ' ἐντυγχάνωμέν (d), μέχρι τούτου λέγωμεν ως παιτός μάλλον παινούςγως εἰς ἀπορον ὁ σοφιστής τόπον παιαδέθυπεν. τgl. p. 240, b.

f) Soph. p. 235, a πότερον ήθη τοῦτο σαιμές ὅτι τῶν γοήτων ἔστι τις, μιμητής ὧν τῶν ὄντων; πτλ.

g) Sojh, p. 240, c zurduvcús tamúny turů πειλέχδια αυμπλοπόν τό μή δε της δετις, και μαλα άτοπον . . . δρός γούν δετ και νεν δια τής ξεπιλλέμως ταύτης δ πολοκόμπλος σοφιστής ήτα γυνακεν ήμιζε τό μή δε ούχ λεύντας δμολογείν είναί πως. τζι, p. 241, c. e.

A) Bur Durchmufterung ber verichiedenen Annahmen über bas Gein wendet fich auch juerft ber Cleatifche Gaftfreund G. 242, c ff. vgl. p. 243, c. 250, c.

nach bem Richtfein und bem Irthum als eigentlicher 3wed bed Gefpraches gelten zu follen, bem erften Blid nach fcheinen mochte.

2. So wie einige, wohl nur junachft find Joner gemeint, ein , breifaches, aubre ein zwiesaches Grundwefen ober Sein aunahmen ), andre Einheit jugleich mit der Bieheit A), so die Elearen, jueft ben Begriff jur Bestimmtheit des Bewußtseins erhebend, mur ein einiges ichsechtbin einsachet ! Sein. So wie

i) Soph. p. 242, c μύθον τινα ξκαστος φαίνεταί μοι διηνείσθαι παισίν ώς ούσιν ήμεν, ό μέν ώς τρία τα όντα, πολεμει δε άλλήλοις, ένίστε αὐτών άττα πη, τοτέ 'δε και μίλα γιννόμενα γάμους τε και τόκους και τροφάς των έκγόνων παρέγεται. δύο δὲ Ετερος είπων, ύγρον καὶ Επρόν ή Θερμόν καὶ ψυγρόν, συνounicer re adra nat exdiduor. Dffenbar liegt bem Dlato baran bier nicht fomobl einzelne Lehrmeinungen über bas Urmefen in ibrer eigenthumliden Bestimmtheit . ale vielmebr Erflarungs. weifen im Allgemeinen ju bezeichnen; und mir muffen es mobl babin gestellt fein laffen , ob er bie Dreibeit bee Geine, b. b. ber Principien, die auch von Arifioteles berudfichtigt und von Johannes Philoponus auf den Dichter 3on bezogen wird (f. I. Ib. 6. XLVIII. Unm, e. f.) ausichlieflich folden Sonifden Dbp. fologen beigelegt babe, Die einen Grundftoff und gur Ableitung baraus zwei urfprungliche entgegengefette Functionen angenom. men (f. Schleiermacher's Ginleit. G. 135 f.), Die 3meiheit gunachft dem Archelaus (f. Beindorf's Unmert. 1, b. Gt.); ober ch ibm in Bejug auf bie erftere Diefer Unnahmen vielleicht junachft theologifch foemogonifche Dichtung vorgefcmebt. Die Dreigabl mit den Bermablungen und Beugungen erinnert wenigftens mehr an bie Brudftude ber fogenannten gemobnlichen Orphifchen Rosmogonie (f. B. t. f. XVIII), als an physiologifche Theorien, fo weit wir fie fennen.

k) ib. e Tádze di nei Zunkai ture Gresov Bočsa korrojssur 611 soyankteur dayakterator dujárcea nei képtir de t d'o noklá te nei fr lette, kýdag di nai gile surégena, nil, obne 3meiri auf heralitus u. Empedelte ju bejehn. 191. Editeter mader? 6 (Indit. S. 136 u. debn 1 19. E. 155. 206. 7.

D ib.' d. f. ob. I. € 352 ff.

aber jeite zu tieferem Sethstverftandis ihrer Behamptungen geleitet, jugeben mulifen, baß da Sein ihre ihrer Zweiselie neb, Deribeit, oder Bieficht es hinnausliege, da es woeher als enden biefen Principien bestehend, noch mit ihnen deutlisch geseth biefen Principien bestehend, noch mit ihnen deutlisch geseth werden kannt, das ihr wurden eralen Seins sich urcheden, ober auch nicht ihn zu entbehren vermocht hatten; so spalter sich der auch nicht ihn zu entbehren vermocht hatten; so spalter sich der Auf wie ein des eins des die die eins des auffalsen und bezeichnen, mithin bas Sein des Eins und dies eins mit dem inter und sinntos sein bes Eins und dies sein der mein ser und sinntos sein bes Eins werden, salls nicht ihre Berschiegung des Eins mit dem Sein ser und sinntos sein soll ab einer wohlgerundeten Anget vergleichen, und damit Theile zu der robligerundeten Anget vergleichen, und damit Theile zo derre Gegenschaften des Eins durch seins der Wegrisch bes Eins auf balls die Untstellsarfeit und damit dem Begrisch bes sins auf

m) ib. p. 48.3, it effe, badeas deguèr mai drygoèr fi use dio rououtes rà nair' èiral ques, it note âge rou' în' âquoir gôtyrode, liyorez âgues rai êcâtegos eira; it rò êleurouro ânzidêques gasir; notreor ratior naçà rà dio ĉestra, nat rate a rair âlia pi de oi es moi dies rivoger; oi dro nou ratir ye dooir malourez dietger ör âquoir quode çivas liyetz; erydor yà air duquotques fi, all'o dio etge, nat-

n) ib. p. 244, b ταύτα ἐξ λέγοντες τε καὶ ἀξιούντες παρά τε τούτων καὶ παρά των ἄλλων, δσοι πλείον ένὸς λέγουσι τὸ πῶν κίναι, μῶν ὁ παῖ τι πλημμελήσομεν;

ο) ih. p. 244, ε τό τε δύο δνόματα όμολογεῖν είναι μηδὶν θέμενον πλὴν Ἐν καταγέληστόν που . . τιθείς τε τοὔνομα τοῦ πράγματος ἔτερον δύο λέγει ποῦ τινε. κτλ.

p) ih. e tì dí; tổ tầng litegar toũ ổược khốc t tướng giữago tượng; . dì young làng dượng cóng mai Maquerdôgê Myte (f. gs. l. f. LIXL Annu. b) . . toolding mai Maquerdôgê Myte (g. gs. l. f. LIXL Annu. b) . . toolding ye ởy tổ ởy lược trani lưycun tree, ruôta để lyan nóan dráyng µúng lytur, ñ nún; xxl. p. 233, a duyệc độ nou dii navielois tổ ye dâgous liệ yeu tạ dy day.

heben q): fo bag im Ginne ber Glegtischen gebre, bas Gein ebenso wenig wie bas Richtsein fich aussprechen und benten liefe. Mithin ergibt fich, bag um eine Mannichfaltigfeit, went auch nur bes Cheine, bentbar ju maden, man eine Debrheit bes Geienden auerkennen muffe r). Dhue fur jett in bie fers neren Bestimmungen über bas Gein und Richtsein eingehn gu wollen s), wendet ber Eleatische Gaft mit feiner Frage nach bem Gein fich ju bem Riefenfampf, in welchem bie Ginen Alles auf bie Erbe berabgiehn und bas allein fur Geiendes halten, woran man fich ftogen und mas man betaften fann, bie Unbren behaupten, gewiffe unterperliche nur bentbare 3been feien bas mahre Gein t). Ben erfteren, fie ihrer gewohnten Sartnactigs feit entfleibend u), lagt er fich einraumen, bag wenn nicht bie Seele, minbeftene Die Berechtigfeit, Bernunftigfeit und bergleis den, ober bod Bermegen und Rraft ale Richtforperliches und Geienbes ju feben fei w). Unsführlicher verhandelt er mit ben

q) the p. 245, b. πάτερον δή πάθος έχον τό ἄν τοῦ Ινός οῖτως δν τε έσται καὶ δίον, ἢ παγτάπασην ηὶ Αίγωμιν ελον είναι τό δν; καλ. πεπανθός τε γάφ τό δν δν είναί πως, οὐ ταιὰν όν τῷ ἱνὶ φαίντεια καλ. th. ἀ καὶ μὴν οἰθό ἀποσωνοῦν τι ἀτο τὸ μὰ ελον είναι: ποσών τι γὰς δν, Επόσον ἄν ἢ, τοσοῦτον ελον ἀναγκαίον αὐτό ἀὐται.

r) p. 245, c. d.

i) ib. c. τους μέν τοθνυν διακριβολογουμένους όντος τε πέρι καὶ
μὴ πάνυ μέν οὐ διεληλύθαμεν, δριως δέ λανως έχετων τους δὲ
ἄλλος λέγοντας αὖ θεατέον, ῖν' ἐκ πάντων εἰδιῶμεν διε τὸ δν
τοῦ μὴ ὅντος οὐδεν εὐπορώτερον εἰπεῖν δ τί ποτ' ἐστιν.

<sup>8)</sup> lb. p. 246, a uni μήν faux γι θν απίσες οἰνν γιγοντομικχία τε είναι dià την ἀμιμαβέτσειν περί τζε οδαίας περό εδλίβεινο... οἱ μὸν εἰς γέν εξ οδρανοῦ, καὶ τοῦ ἀρράτου πάντα Ιλπουσι... (και) ἀιαγραξίσενται τοῦν εἰναι μόνον δ παρέχει προσβολύν καὶ ἐπαιψά τηνε, ταὐτὸν οἰναι καὶ οδοίαν ἀρείδιμενοι... τουγασοῦν οἱ περίς αὐτοῦς ἀιμήσερτοῦντες μέλα κὶλιβοῦς ἀπουθεν εξὶ δοράτου ποθύν ἀιμόνονται, νομτά πια καὶ ἀσώμεται εἰδη βιαδρίσενοι τὴν ἀληθινήν οὐσίαν εἰνται κτλ. μὶ lb. p. 246, cd. 247, c.

ν) ib, p. 247, c αλλά την μεν ψυχήν αθτην δοκείν σα ίσι σώμα

Wegnern dieser Erdgebereuen; mit benen, die eine Mehnbrit intelligibeiter unterpreifiger Jeen siet bas Geriebt balten und bem Körpreifiden nur Benogung, sein Erin jagelichen wollen (wohrschein nur Benogung, sein Erin jagelichen wollen kondriderinsich Wegneiter) w.). Gie minsen bed, auch den Jeden beilegen 37, sofern Erfenntnis vom Sein intelligien wom Sein best finden wir der Verleite sein beschete der beschete sein beschete der beschete sein best in für find in fall zu find das Berwassisein vom seinem auf die durch die Organe des Körpets Vermittelle Empfindung, das Gewussisein von diesem auf die durch die Organe des Körpets vermittelle Empfindung, das Gewussisein von diesem auf die durch die Organe des Körpets vermittelle Empfindung, das Gewussisein von diesem auf den Tenten der der gurächen der der der gehaben Gerele ein Thun zustamme, so den gedachen der Geres und Bewegung.

3. Go wie aber, mare bas Ceiende ichlechthin unbewegt, niemand irgend Erfenntnig haben tonnte, eben fo weuig falls

<sup>1.</sup> εκτίσθαι (Μγουσι), φρώνησιν δι καὶ τών άλλων ξααστον ών εξωίτηκας, αισχύνονται τὸ τολμάν ἤ μησέδι τών ὄντων αιτὰ όμολογείν ἤ πάντ είναι σώματα διαχυριξεσθαι. Μεξηιίιφ betbáll fidy mit ber Kraft (δύναμις).

w) ib. p. 248, a ngôg để τους ἔτέρους Ιωμεν, τους τών εἰδών φίλους ... γένεσω, της δε οδοίταν χωρίς που θεἰδηίτεοι ἰξητες ... καὶ σώματι μέν βιάς γενέσει δι αλοδήσειος κουνωγής, διὰ λογισμού δὲ ψυχή πρός τὴν ὅττως οὐσίαν, ῆν ἀιὶ κατὰ τάθτα ώσαὐτως ἔχειν φατέ, γένεσην δὲ δίλισε ἄλλως. ὑξι. ὁξι. 11 f.

j) ib, b τὸ để ởη χοινωνεῖν . . . . πάθημα ή ποίημα έχ δυνάμεώς τινος ἀπὸ τῶν πρὸς ἄλληλα ξυνιόντων γιγνόμενον.

<sup>2)</sup> Îb. e μανδάνω, τόθο γε, ώς τό γγγνάσεταν είπες δεπα, ποιείν τι, τό γγγνασκόμενον άγγγχαπον αῖ ξυμβαίνει πάσχενε ... τί δαὶ ποὸς Λιός; ὡς ελεβοῦς κόνραν καὶ ἐνφέρ καὶ ψηγέρ καὶ φρόσισεν ἢ ἐαδίως πεισθρούμεδα τὰ πανελείς ότα μὰ παρείναι, μηθέ ἐξερ από μηθά φορεξη. ἀλία στιμόν καὶ ἰγγων νοῦν οὐα ἔχον ἀκώγτον ἐστός είναι; ib. p. 249, b ξυμβαίνει δοῦν ... ἀπινήτων τε ὅντων νοῦν μηθενὶ περὶ μηθενές είναι μηθαμοῖς.

z) ib. p. 248, a.

Mues bewegt und veranbert murbe, fo fern nichts auf gleiche Beife und chen fo und in berfelben Begiehung fatt finben fonnte aa), - wie Plato in fanm verfennbarem Ruchlid auf Die Ergebniffe bes Theaetetus, fury hervorzuheben fich begnugt. Bewegung und Rube einander entgegengefest, haben bemnach gleicher Weife am Gein Theil, bas fur fich genommen weber als ruhend noch ale bewegt ju feben ift bb), b. b. einer uber . jenen Wegenfat hinaudliegenben Ephare angehort; fo bag bas Mannichfaltige, welches in ber Berichiebenheit ber Ramen und Eigenschaften, ale Grund ber Mannichfaltigfeit ber Ericheinungen nothwendig anerfanut merben muß co), meber ohne alle Gemein-Schaft mit einander bleiben fann, wie biejenigen porquefetten, Die behanpteten (mahricheinlich bie Antiftheneer), es fonne ber Begriff uur von fich felber ausgefagt werben dd), - Allen bie irgenb. wie vom Gein reben und fich felber wiberfprechend ee); noch auch bentbar ift, baf Alles unter einander fich verbinden laffe.

aa) p. 249, b. f.

bb) ib. p. 230, α είνησεν καὶ στάσεν ἀξ' οὐκ ἐναντιώτατα ἰέγεις ἀλλίζους; ... τρίτον ἄρα τι παρά ταθία τὸ ὄν ἐν τῷ ψυχῷ τιθείς ... κατά τὴν αὐτοῦ φύσεν ἄρα τὸ ὀν οὕτε ἐστικεν οῦτε κυνείται. τgl. p. 232, b.

<sup>(</sup>c) ib. p. 251, a λέγομεν ἄνθομπον θό που πόλι! ἄττα ἐπονομά-[οντες, τὰ τε χρώμπια ἐπιφέροντες αὐτῷ καὶ τὰ σχόμιτε καὶ μιγβθη καὶ πακίας καὶ ἀρτάς, ἐν οἰς πὰο παὶ ἐκξορες μυρίοις οὐ μόνον ἄνθψιπον αὐτὸν εἰναὰ φαμεν, ἀλλά καὶ ἀγαθὸν καὶ ἔτερα ἀπεκρα καὶ.

dd) ib. p. 251, b p. 259, c. f p. 264, d. ngl. oben G. 81 21nm. a ff.

weil senk die Aenegung ruben und bie Ande fich bewegen, also je eines sich selber aufgeben würde. Mithin bleibt nur ber vertre und letzte Fall überg, baß Emiges mit Einigem sich verbirden lasse, welche Begriffe mit einandere vereinfar seien, mesche nich gab. Nach Begriffen zu entschieden in welfern "idebe in Gemeinschaft treien kaute und inwiesern nicht, ist bas Geschäft ber blalettischen Wissenschaft ann einem anderen zugewies sen werben als bem zein und recht philosphienden: das den erne als bem zein und recht philosphienden: das der Sophist gesucht und ber Philosphis gesunden word hab, die beide genauer zu erfeunen schwierig ist, weil der eine in das Juntel des Richtseienden entstiech, der andere durch Gerunnsfessgerungen (die Lozuquas) auf die Ster des Scienden stets bedacht, wogen der helle der Esgend keinesweges leicht zu er bisten ist, wogen der helle der Esgend keinesweges leicht zu er bisten ist in.

Die nun einige Gattungen Gemeinschaft mit einander has

f) ib. e dilá μέν τούτό γι που ταίς μυγιατικ ἀνάγκικε ἀδύντατο, κύνς αυν τε ໂστασθαι καὶ στάσει κυτίσθαι; ... πάς ἀξα ὁ βουλόμενος άρθως άποκείνεσθαι τὸ Ιοπόν τῶν τριῶν Θόρει... ὅτι ἐξι τὰ μέν ἐθείει τοῦτο ὁςῶν (συμμύγνυθαι), τὰ ὁτοῦ, αρεἰών οἶον τὰ φυμματα πίπονδτὶ τὰ εξε, τὰ!

gg) ib. p. 253. b τί ở; έπειδή και τὰ γένη πρὸς ἄἰληλα κατὰ ταὐτὰ μίζεις ἔχειν ὑμολογόμαμεν, αξ' οὐ μεν ἐπιστέμης τιὰ ἐνεγκαϊον ἀι τὰν λόγον πορείσοθα τόν ὁς δοῦς μίλιοντα δείξειν ποῖα ποίοις συμφωνεί τῶν γενῶν καὶ ποῖα ἄἰληλα ου δεχειτι; . . . καὶ πάὶν ἐν τοῖς διαφίσεσεν, εἰ ởι ὑλων ἔτερα τῆς διαφίσεσε αἴια;

hh) ib. d ή πορό κός λιόθομεν εξε την τών εξευθέρων έμπειοντες εξιαστήμεν, και πενθυνέσερων Εξευθετες τον σοιρατέρν πρόεις ορο δενυφορένει τον φελέσοιρον; . . . is πατά γένη διαεξάθδαι παι μέγει τωθεν είδος ξέτερων όχύσασδαι μέβ ξέτερων δυ ταιότο μόνο ότης διαθακτικώς φύσομεν έπιστήμες είναι; πλ. ib. α άλλα μέν τό γε διαθακτικών ούν άλλη διάσεις, ως έγφμαι, πλίν τές ποθεσώς ετ παί δεαιότες η αδοσφούνει.

ii) p. 254, a. f.

ben wollen, audere nicht, einige wenig, andere viel, nech anbere nichts hindert mit allen Gemeinschaft zu haben, - foll auf einigen ber michtigften gezeigt merben, um fo bae Geienbe und Richtfeienbe , wenn auch nicht' mit volliger Deutlichkeit zu ergreifen, boch in feinem Berhaltniß zu einander aufzufaffen Ak). Indem aber Rube und Bewegung, gufammengenommen mit bem Gein bie wichtigffen unter ben vorher burchgegangenen Battungen, fich ale unvereinbar unter einander und vereinbar mit bem Gein ergeben U), b. b biefe Begriffe je von ben beis ben andern verichieben, in Begiebung auf fich felber bagegen Diefelbigen, je fich felber gleich find; fo fommen zu ienen noch bie ber Gincrleiheit und Berichiebenheit, Die wie unter einans ber, fo auch von je einem jener brei verfchieben fein muffen: benn auch bas Geienbe und Daffelbige, ober bas Geienbe und Berfchiebene ift nicht ale Gines gu benten , weil fonft Rube und Bewegung ale feiend zugleich baffelbige murbe mm), ober es Berichiebenes geben mußte mas nicht in Begiehung auf ein anderes verschieben mare nn). Darane ergibt fich angleich wie bie Bewegung ale baffelbe und nicht ale baffelbe, feiend und

kk) ib. b. c.

<sup>(1)</sup> p. 253, a odvour adrüg kansteur rote jehr doote kregde fatur, antie d'eurog natier . . . t not ad vier oftenet elejeaguer is ze endrüg mit dietreur; xxl. vgl. p. 255, e f. 256, a. e Nur besteht in bem mas beiben entgegngefesten Begriffen justomat, nicht das Besten je eines berieben (p. 255, a mit Schleiermachers Amm) und darum müssen dienesieheit und Berfdiebenheit als signitubmissie Begriffe betrachte werden.

mm) p. 255, a f. 256, a.

na) p. 255, c άλλ' οίμαι σε συγχωρείν των δυτων τὰ μὲν αὐτὰ καθ ανός αἰλλια ἀεὶ λέγεσθαι.. τὸ ở ἔτερον ἀεὶ προξ ἔτερον... οὐτὰ πρ. εἰ να τὸ διτερον μη πάμπολυ διτερος κην ἀλλι ἐλπις διάτερον ἀμφοῖν μετείχε τοῦν εἰθοῦν ἄσπες τὸ δῦν, ἢν ἄν πουί τι καὶ τῶν ἔτερων ἔτερον οῦ προξ ἔτερον τῶμ. p. 256, b.

nicht feiend, und überhaupt jedes durch die Berschiedenheit muster einander und vom Sein als sichem nicht stendo, und be beiselg das übrige ift, eben so viessach sie sie ein als nicht es selber zu sehen sein, eben so viessach von de Berichtebenheit vom Eein, nicht den Gegensat besselben besteine oph, und Gegenste vote Gedien und Richtschenheit, und Gegenste vote Gedien und Richtsgerechte in gleicher Weise, ohne Gradverschiebenheit, um Sein Theit haben rer), ja das Richtsselben unter das Seinbe geder. Daß das Sein dem Berben nicht seund burg, weiß Plato an der Eprache nach zo als einer art des Seindon und einer nethwendigen Bestingung der Phissophie ed.

<sup>00)</sup> p. 256, d détat don την κίνησιν έτησον είνηι τοῦ βίντος θειμοχόμενοι Κίγμες; ... οἰχούν δή σαιμός ή κίνησις δυτιω ολε δίν δετι και όν, επεί περ τοῦ διντος μετέρει; .. δετιν άρα ξέ ἀνάγκες τὸ με δι κέι τε κυήσειες είναι καὶ κατά πίνηνα τὰ γένη - καιά πίνηνα τὸ διντούς διντούς δετινούς διντούς διντούς κατό πίνηνα τοῦ διντούς διντούς κατούνο ολε διντούς ξουθμένη, καὶ κάξιπεντα δή κατα τοῦ διντούς είναι διγδιώς ξουθμένη, καὶ πάλεν, δει μετέχει τοῦ διντούς είναι όν αιδίνες ολε διντα όντι.

pp) p. 257, α\*καὶ τὸ ὅν ἄς ἡμῦν, ὅσα πές ἐστι τὰ ἄλλα, κατὰ τοσαύτα οὐκ ἔστιν. ἐκεῖνα γὰς οὐκ ὄν ἔν μὲν αὐτό ἔστιν, ἀπέραντα ὅὲ τὸν ἀριθμόν τὰλλα οὐκ ἔστιν αὖ.

qq) ib. b όπόταν το μη δν λέγωμεν, ώς ξοιχεν, ούν έναντίον το λέγομεν τοῦ όντος, άλλ' ξτερον μόνον. κτλ.

rr) p. 257, c - 258, b.

εs) p. 258, c . . οὐτω ὅἐ καὶ τὸ μὴ ὄν κατὰ ταὐτὸν ἦν τε καὶ ἔστι μὴ ὄν, ἐνάριθμον τῶν πολλῶν ὄντων εἰδος ἕν; ατλ. υgl. 259, a.

<sup>(</sup>t) p. 260, α (προσφναγκάζομεν ἐᾶν ἔτερον ἔτέρψ μέγνυσθαι) πρός τὰ τὰν ἐδγον ἦμῖν τῶν ἔντων ἔν τι γένος ἐἴκαι τούτον γὰρ στερηθένετε τὸ μὲν μέγκους ψελοσομέας ἄν στερηθέμεν.— ib. μὲ μεγνυμένου μὲν (τοῦ μῆ ὅτεο) τούτοις (δόξη τε καὶ λόγψ), ἀναγασιον ἀἰροῖ πάντ ἐινᾶ, μεγνυμένου ἀν δόξα τε ψευδής γέγνεται καὶ ἰδγος. καὶ.

Denn Thatigteiten (noaleic) und Geienbes burch verschiebene Rebetheile bezeichnend un), feben mir und genothigt bas eine auf bas andere zu beziehn, find bas eine mit bem anbren, bas Rennwort mit bem Zeitwort in verbinden w), fofern in jeber Rebe (jebem Cab) von bem Gein ausgefagt mirb, baß es werbe, ober bag es geworben fei, ober bag es fein werbe; und gleichs wie bie Dinge theils zu einanber paffen theils nicht . fo and Die Sprachzeichen ww). Dbgleich Plato gugibt auf Diefe Beife ebensowenig bas Gein wie bas Richtsein pofitip und binreis dend bestimmt zu baben (ii). - baß wie bie Rebe, fo Bebante, Borftellung und Ericheinung in unfrer Seele mabr und folich vorfommen yy), und bag uber bem Gebiete bes Gegenfatlichen hinaus und ale Grund feiner Birflichfeit, bas Gein gu fegen fei zz), mar feftgeftellt , bamit aber bie Bermittelung ber Lehs ren vom ewigen Berben und vom ichlechthin beharrlichen Gein eingeleitet und die Aufgabe ber Dialeftit naber bestimmt.

4. Auf, biefe Beife erhellet auch, wie bie Biffenschaft vom richtigen Denfen eber von ber richtigen Bertaupfung und

uu) p. 261, e έστι γας ήμιν που τών τή φωνή περί την οδοίαν δηλωμάτων διτιόν γένος . το μέν ονόματα, το δε ζήματα πληθέν.

uv) p. 262, c oddulær yde odts oftes odt testwe næftir nat nægefler odt odetæ beres odet på forte delet it dy ungforte, næjr är tre tote årdunes tå fejuare regiseg, tots d' fejuart sæl köpe kybere oddig å nædig sujander, ett. då kjerer te nå oddig åll, od øbero bogdiger strager red

ww) ib. οδιω δή καθάπες τὰ πράγματα τὰ μέν άλληλοις ήρμοτιε, τὰ δ'οῦ, καὶ περί τὰ τῆς φωνῆς αὖ σημεία τὰ μέν οὸχ άρμόττε, τὰ δὲ άρμόττοντα αὐτών λόγον ἀπειργάσατο.

yy) p. 263, d negl dö goö leyduru uteras detega üt ni atte nni uğ ören üğ ören. - örruş ve nai dilydür yiyrendan idyra yendiş (Evruyadoyi'aquer). - vi di diş dutruü ve nui döln nei yarenden, uür vür fid dölnö ter nöten rü yiry yendi ve nai iləyd nürbi yüür ve neit yeyite (tyyyyeren; nt.)

ss) f. Unm bb. vgf. Unm, h.

Treinung ber Begriffe und Ibeen aan) bem Plato ednerfeits, gugleich Runft ber richtigen Bebe, jundoft in Bepug auf ihre lebendigfte Form, bas Gespräch beb (bem Premittelung purche lebendigfte Form, bas Gespräch beb) (bem Premittelung purche Deuten (diewoa) und burd bie Rebe sind nur beziehungsweise verschieben von einanter) ceo), anderrieits die Wiffenschaft von an sich Geienden deld) und Wiffenschaft ber Wiffenschaft von ein mitte eee), und bis an fac Geiende feiner weise mußte eee, und bis an fac Geiende feiner weise

aaa) p. 253, b. f (gg hb) Phaedt. p. 266, b τούτων δέ fywys αιδύο τε έραστές. . των διαιρόσων και συνηνιγιών. Ιν οίδε τι α 1/γεν ε και ή φονείν . . και μένοι και τούς δυνημένους . αυτό δρέν εί μεν δρώς ξ με προσηνομείω, θεός οίδε, καλώ όδι οίν μέχρε τοδέ διαίκεπικός.

b66) Cratyl. p. 390, d röy di égutűr xai ánangéresden évertégeyon üldö ti odi xalás; f ánakaritosi; ... spusobéros ét ya, ós fousey, honga, finatányi kgortos duakaritosi árdga, et µláles xakás órópain dijesedne. Bis námíth jeber Rünflic am gerignetífen fein mug bie Berfertigung bet ibm nötbigen Betrigung ju leitén, fo ber Olalettifet bie Bortbiblung (p. 388, s f.)

ccc) Soph. p. 263, e οὐχοῦν θιάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν· πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς τῆς ὑχιζς πρός αὐτὴν θιάλογος ἄνει ψωνής γγγόα-μενος τοῦν ἀὐτὸ ὑμὲν ἐκανομάσθη θιάνοια ... ὁ ἐὐ, γὰ ἀν ἐκεἰνης ὁ ἐυῦμα διὰ τοὺ στόματος ἐῶν μετὰ ψθόγγου, κέκληται λόγος

ddd) Phileb. p. 58, α τὴν γὰς πεςὶ τὸ διν καὶ τὸ δινικα καὶ τὸ κειτε ταὐτὸν ἐὐἐ πειρνος πάντιας ἔγωγα οἰμια ἔγείσθαι Εὐμπαντιας ἔσως, τοῦ καὶ σμικούν ποροσιέσεσει, μειαχοῦ ἀλγάσετὰτην, εἰνια γνάσεν. Θεὶ (ἐι τῶν ὅντικς γιλοσοφούντων p. 57, d und bite fen eigent the Dialettik, Soph. p. 23, σ τό γι διαλειτών οἰν ἀἰλιὰ ὁὐῶνας ... πλην τῷ ποθοφούν τε καὶ ἀκαιίκας γιλοσοφούντι. της de the p. VII, p. 23,5 ὁ ὁῦτω καὶ ἀκαιίκας γιλοσοφούντι. της de the p. VII, p. 23,5 ὁ ὁῦτω καὶ ἀκαιίκας γιλοσοφούντι. Τος διευν ἐκαιτον σόμα καὶ μιὰ ἀποστῆ πείν τες τὸ διευν ἐκαιτον σόμα καὶ μιὰ ἀποστῆ πείν ἀν αλό διευν ἀγράδυ αλτή νόζου λάξης λεὶ «στῆς νόζου κάταν» τοῦ τίλει ... τὶ οἰν ; οδ διαλειτικών ταῦν τὸν πορείσν καὶ ἐξες p. 534, b ἐ καὶ ἀκλειτικών καλείς τὸν λόγον ἐκαίστον λαμβάνοντα τῆς οὐείαςς κπλ. της l. p. 537, d. Theael. p. 175, c. 185, d.

ece) de Rep. ib. p. 537, c ra te godyr μαθήματα παισίν έν τή παι-

tern Boraudiepung bedurftige (arvn69210+) jurdegehn folite /H), um fur fich und alle untergeordnete Biffenfchaft fichere Grunds lage und Abiching ju gewinnen ggg).

CIV. Sowohl die an sich gewissen subjectiven Principien des Wissens wie die unveränderlichen, obsectiven Principien der Erscheinungen und ihrer Beränderungen nennt. Plato Ideen und unternimmt in ersterer Rachschigu zeigen, daß sie aller Wahrnehmung und Ersahrung zu Grunde liegend, nicht aus ihr abzuseiten, für angeber erne Regulative unserer wissenschaftlichen Bestrebungen zu halten seien; in zweiter Rachschieden bestrebungen zu halten seien; in zweiter Rachschied, unveränderlichen, einsachen, unveränderlichen, einsachen, einsachen nicht entgegengesetzte Einheiten, die nur stattschaftlichen unveränder nicht entgegengesetzte Einheiten, die nur stattschaftlichen unveränder ein geschesten fahren von dem was sich irgendwie als glössfrändig sehen lasse, und die als Art und Gattungsekgriffe den Einzel-

διέη γινήμενα τούτοις συνακτέον εἰς σύνοψιν ολειεότητος ἀλλίμων τών μαθημάτων καὶ τῆς τοῦ ὅντος φύσεως . . . ὁ μὲν γῶς συνοπτικής ἀμελακτικός Ευθηλή μ. 200, c οἰ δ΄ αὖ γιωμέτορα καὶ οἱ ἀστρονόμοι καὶ οἱ λογιστικοὶ . . . . παραδιδίαιο ὁῆ που τοῖς ἀμελακτικοῖς καταγοξόθαι αὐτών τοῖς εὐρήμασαν κελ.

"Dingen ihre Bestimmtheit verliehen, als Gefete ihre Berhaltniffe zu einander bedingten.

- Bleich wie im Theactetus uber bem Bebiete ber Borftellung binausliegende einfache nur burche Denten ju erreis denbe Principien ale Dbicete bes mabren Biffens bezeichnet maren a), fo im Cophiftes eine Mannichfaltigfeit bes Geien. ben ale Bringipien aller Beranberungen , von ihnen felber unberührt, obgleich fie bedingend b). Dag aber lettere mit erftes ren gufammentreffen , biefe Principien ber Beranberungen gus gleich ale Die Dbjecte ber mahren Biffenfchaft aufgefaßt merben follen, erhellet theils aus ber abfichtlichen Berfnupfung ber einen Unterfuchung mit ber anbern c), theile aus naberen Beftimmungen in andern Dialogen; aus letteren zugleich , baß Plato unter Ideen eben iene Principien bes Biffens und ber Berauberungen verficht. Die weitere Ausführung ber 3beenlehre aber findet fich nicht wie ihre Begrundung, in einem ober mehreren ihr eigens gewidmeten Befprachen fortgebend ents midelt, foubern in mehr ober menigen beutlichen Unbentungen und Erörterungen burch eine große Ungabl berfelben gerftrent, Diefe forgfaltig ju fammeln , an ben bieber verfolgten Raben ber Entwidelungen angufnupfen und fo gwifden ben verfchie. benen Auffaffungeweisen hindurch , ju ficherm Berftanbnig bies fes Bahrzeichens Platonifcher Lehre ju gelangen , - ift num mehr unfere Aufgabe. In ihrer lofung muß fich augleich erges ben, wie weit Plato felber bie Ibeenlehre anegebifbet batte.
- 2. Der Ausbruck iden bezeichnet bei Plato wie bei Anaragoras und Diogenes Apolloniates d) querft Form, Gefialt e);

a) f. oben 6. CII, befonters &. 202.

b) f. vor. 5, 3.

e) f. por. f. 2mm. a.

d) f. I Band G. 242 Anm. h. G.281. Anm. h.

e) Phaedr. p. 251, a # 1190 σώματος έδέαν. Prot. p. 315, e 199

dann auch iche Ausammenfassung eines Mannichsaltigen unter dassiehte Neumoort/); ferner die degestische Kestimmundeit ginub den einheitlichen Ausgeziss der Mannichsaltigen von Beflandbeelten und Mertmalen di); die theiltosen Einheiten selber, worauf das Zesternie dezegen wird (diedes adsades) di); woch dos reine Densten (elduzgenze, diedensal gerreisst de), im Unter-

- f) de Rep. X, 596, a είδος γάρ που τι έν ξεαστον είωθαιεν τίθεσθαι περί ξεαστα τα πολλά οίς ταύτον δνομα επιφέρομεν. gleich barauf burch idea bezeichnet. vgl. Phaede. p. 238, a.
- g) Phaedo p. 104, d edico Idea Ingres ... xai irreviou ide atrijurio. ... fi vir squire Idea ... ih. chi v rousoro võ, ... fi revita Idea Lating vij paegg. ... olidava. år. Idea ... fi revidente. Sgl. Cratyl. p. 439, è Tim. 49, c Idea dégos. Id. Sgl. or xytaras. Sg. q. whore sgl. 70, c 71, a de Ing. II, 369, a thárvoro Idea. Phaedr. p. 237, d dio ... Idea ... j pir ... thisquite jõrvir, dila Italiano oli die ... phaedr. p. 237, d dio ... Idea ... j pir ... thisquite jõrvir, dila Italiano oli ar Illa ... fi pir ... thisquite jõrvir, dila Italiano oli ar Illa ... fi e Bep. VI, 507, e.
- h) Theaet p. 204, a μία ἰδία ἐξ ἐκάστων τῶν συναφμοτιόντων στοιχείων γυγνομένη ἢ συλλαβɨ. Parmen. 157, d. — Phaedr. p. 265, d εἰς μίαν . . ἰδίαν συνομώντα ἀγειν τὰ πολλαγῆ διεσπαρμένα. 191. Soph, p. 253, d Parm. p. 132, c. a.
- i) Theaet. p. 205, c eineo μέρη τε μή έχει και μία έστιν ίδέα. 3m Philebus p. 15. werten bie Steen als frades u. μονάδες bezeichnet (00).
- b) Tim p. 51, d örnicöven öpp sjader elde, roodjupra jatoon, de Rep. V1, p. 507, b rig d' aŭ idéas rociodas jute (quipre) doja od 5. 5. 5. nisă mit ben ichiliden Angen; benn alterdings (dant fit tendocef, datina, dentij roj ropina, drougi) tie Serle oder bri gift (p. 1876).

<sup>...</sup> Meer nav naide, vgl. Charm. p. 138, a 137, a. Tim. p. 51, d âpogew & 16 d Azdurov, i. a. f Ch.) Extirur ânaour vur idem dous pillas digrodu noder. Auch von eine 
idie der Serle, der Arte, der Thiere u f. m. iß in diesen 
Ginne die Roder f. d. Setellen d. Mt im Lexic. Platon. s v. 
3m Phido p. 109, d werten idieu nal prydog, im Politikus 
p. 291, d. vgl. p. 308, c. Idia und dörupes noden einander ger 
Kelt, mithin unterfaieden.

ichiebe von ben burch Abfraction von sinulichen Bahruchmungen gewonneuen Begriffen; amb bie sich immer gleichteilenden (mit sich ibentischen Objecte und Begriffe, im Unterschiebe von ben wandelbaren (ro arie Teauror, ro arie va? ario 1);

— so das Idee, im engeren Einne bes Werts, überfaupt bas Beharrliche, Bleibende, das was wir bezeichnen als das was den Sbject ist ma, im Gegusias bet Kandisk und ber Berdungen, in Beziehung auf bas auffassende Endject wie auf die auffassender Diesete, bedeutet;

— in letterer Beziehung eifeigeglend mit bem den ruben beharrlichen Aräger ober der Wessen beit der Dieset mit dem beharrlichen Aräger ober der Wessen beit der Diese (m).

3. Die wir ju ben unmanbelbaren Begriffen gelangen, beutet Plato theils burch Berufung auf Die Lehre von ber Geelenwanderung n' und burch ben fruher berudfichtigten My-

Schauen if gleichgeltend mit dem Denken an fich, Phacolo 83, d & 11 der 1970 voor 1970

- j) Sympos. p. 211, a πρώτον μέν dei δν καὶ οὐτι γγγρόμενου στε dπαλίψενον, οὐτ αδιαλίψενον, οὐτα διαλίψενον ρούτ αδιαλίψενον, οὐτα διαλύψενον ρούτ από τη μέν καλόν, τῆ δ' αἰσχούν, οὐδὰ τοτὰ μέν τοτὰ δ' οῦ καὶ τὰ, Phileb. p. 15. b. Phaedo p. 66, a (k) p. 192 απὸ τὰ με-γεθος. 65, c απὸ ἐκαινον τὰβ. Parm. p. 128. 13λ, a 15. b. 150, b. Theset. p. 146, c. de Rep. VI, 493 V, 479, a λίδα. κάλους εξωτά ἀστούνες ξεγοκά ἀστούνες ξεγ
- m) Phaedo p. 75, c οὐ γὰς περὶ τοῦ Ισου νῶν ὁ λόγος ἡμὶν μαλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀκαίου καὶ ὁσίου, καὶ ὅπερ λέγω, περὶ ἀπάντων οἶς ἐπισφραγιζὸμέθα τοῦτό, ὅ ἄστι κπλ.
- \*n) Meno p. 81, b. ε είνε οὐν ἡ ψυχὰ ἀθόναντές τε οὐσα καὶ πολλάπες γγορονία καὶ ἐωρακυῖα καὶ τὰ ἐνθάθε καὶ τὰ ἐν "Λιόσο καὶ πάντα χρόματιας, οὐκ ἐτομ, ὅτι οὐ μιμάθχεμεν. Phaedo p. 72, α ὁμολογείται. ἀρα ἡμὶν καὶ ταύτη τοὺς ζώντας ἐκ τών τεθνεώτων γιγονέναι οὐδὲν ἤττον ἢ τοὺς τεθνεώτας ἐκ τών ἐωντων. κτὶ

thus an, nur die Seele welche die Wahrheit oder Idea ge-fchaut, erhalte menischiche Berkferperung o); theils durch die Beweischichung, daß das wahre Wissen, won die nach das mathematische gerechnet wird, die Seele oder das Denten aus sich jelder entwickele, oder wie es in Beziehung auf jene mythische Bornaussiegung ausgehendt wird, durch Indexeinnerung erlange p), es nicht aus der Ersabrung gewinne. Indexeinnerung urf Wissenschaft wird, das der Anderstügen des sieherlegung des sephistischen denes der Griadrung gewinne. Indexen der nicht wissen der partentische Wenten der nicht wissen der Patantische Softwatel mit Wente, das wer nur an ein einzigke erinnert werde, Mitch übrige felber aufführe »), indem er einen der Geonartie Unfandigen anleitet sich bewußt zu werden, wie ein Luadvat Undandigen anleitet sich bewußt zu werden, wie ein Tuadvat

o) §. CI, 2.

p) Phaedo p. 72, e καὶ κατ' ἐκεῖνόν γε τὸν ἰόγον, ὡ Σωκρατες,... ὅν αὐ εἰωθας θαμὰ ἰέγειν, ὅτι ἐμῖν ἢ μιθησιας οὐκ ἄἰλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὐσα. p. 73, a ὅτι ἐξαιτώμενοι οἱ ἄνθρωποι, ἐἀν τις καλώς ἐξοιτῆ, ἀὐτοὶ ἰέγρουσ, πάντα ἢ ἔχει. Μεπο p.

<sup>81,</sup> d το γάς ζητείν ἄςα και τό μανθάνειν ἀνάμνησις δίον έστιν. Phaedr. p. 249, b δεί γάς ἄνθρωπον ξενιέναι και είδος λεγόμενον, έκ πολίών ίδν αιδοθησεων είς ἔν λογισμό ξυναιρούμενον. τοξτο δέ έστιν ἀνάμνησις κτλ.

r) ib. p. 81, d ἄτε γὰς τῆς κόσεως ἀπάσης συγγενούς ούσης, καὶ
μεμαθηκείας τῆς ψυχής πιαντα, οὐδεν κωλέει ἔν μόνον ἀγκαμνησθέντα, ὅ δὴ μάθησιν καλοΐσιν ἄνθοωποι, τάλλα πάντα,
αὐτον ἀνευρείν, ἐάν τις ἐνδοείος ἢ καὶ μὰ ἀποκάμνη ζετών.

<sup>3)</sup> ib. p. 81, d odooft yehout år rottou tog mellou kteper denhanson, rotoftou få, lone kyen nånne tog yequing sange toftoi, ... netgå par elnein nylker tie kona keelou i yequing kanne na na han bie bes gretenen antertabl mall nehmen und mird (o burch llederlidhung) des Nichtwiffens, jur Antorialisme se Specifica entre der elsein ver ut der elsein ser in der elsein sig ut den elsein sig ut den elsein geleitet. p. 84, a degegalsus ânzegivero år elddis nal ody kyelto ânzegive vær di kyeltou ânzegivero år elddis nal ody kyelto ânzegive vær di kyeltou ânzegivero år elddis nal ody kyelto ânzegivero år elddis nal ody kyelto ânzegivero år elddis nal ody kyelto ânzegivero år elddis nal ody kyelto ânzegivero år elddis nal ody kyelto ânzegivero år elddis nal ody kyelto ânzegivero år etterandos (ylyveras deramovy, r. f. dinhânsen, vå regiepusov)... nalodis ye nadety diskiptor od adoptant nal.

d) Phaedo p. 73, a § fyre (p)· xai ros et µğ ştriyarırı aktrosi kusatiya, troöca xai deşêşi diyoş, ciş iz önde i' ğene xrosto noseb. Kusta têr elt kul in denyeğupara öyp ş ülle re tür tosotur, kraide aaşıferara xatıyogil ber tokto obrut ğet.

u) lb. p. 74, a ûç' o'r o't xarā noirva tavīta tuynatiru tāy ārāµryatur tāra, µbr ārā' baciam, tāra tāt xal ārī ārajoniam ...,
qaņār noir ta tāra toru ... nagā tarā noirva tātējār 11,
arīn' tā laor xal. p. 75, a ārayyatar āga tānā noestāra
tā laor ngō ātetirou toū godrou, āte tā ngūtar töötet tā
laa drivojācajus āta boļtētau µbr nāvīta tavī' tāra olor tā

Plate in ben Buchern vom Staate ben Sinn feiner Lehre von ber Wiedererimterung, indem er fie ber Behauptung entgegets fellt, ber Serfe fonne Erfentung eingefigt werden, wie wenn man blinden Augen ein Gesicht einfagen wolle, und indem er bas Anfchanen bes Secienden und des Guten als des glangenden fein unter dem Seciende, auf bie vom Prognissmus und hefmem Wechsel durchans unabhängige Selbsithatigfeit des der Seele einwohnenden Bermégens, als des Organs der Erfenntnis, gurridfister vo.

Daß der Geist die mathematische und die noch höhere Erkemmtis des an sich Seienden, keaft der ihm eigenthimischen schwegung des Denkend, aus sich entwickle, sie in der Erschumg nur anwende, nicht sinde, und diese die höheren Bermögens theilbast sei, sosen er wis und in durchgangiger Wechseldspring mit er Welt des ewigen Seind, abe war die seile Ueberzeugung, die Plato sich und Undern die lettisch zu bewähren und durch mythische Gleichnisse zu veranschaussichen, undölchisch eine der Erke von der Erschwantwanderung, schwerlich web eine der Erschwantwanderung, schwerlich mehr als wythische Einstelmung und Mitsenderung, schwerlich mehr als wythische Einstelmung und Mitsenderung, schwerlich mehr als wythische Einsteldung und Mitsenderung, schwerlich mehr als wythische Einsteldung und Mitsenderung.

ίσου, ζηι δί Ενθιεστίρους καλ. b. ποὸ τοῦ ἄρα ἄρξασθαι ἄμαξι όριῦν καὶ ἀκοῦνεν καὶ τὰλλα αἰσοθενσθαι τυχεῖν ἔδιε που εἰλεμόσιας ἐπιστήμεν αὐτοῦ τοῦ ἴσου καλ. d. οὐ .. περὶ τοῦ ἴσου νὰν ὁ λέγος ῆμιν μαϊλέν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ ἀντοῦ τοῦ ἀγκοθο καὶ δίκαιὸυ καὶ δοτου καλ.

α) de Rep. VII, p. 518, b qual di που οδε ἐνούσς ἐν τὰ ψυχρε ἐπιστέμες σαιτές ἐπιδένεις, οδον τυρλοίς ὁφαλμοῖς ὁφαλ ἐνοτ ἐψον ἐγος ... σημαίνει ταὐνην τὴν ἐνοξα ακ ἐκάστον δύναμεν ἐν τὰ ψυχῆς καὶ τὸ δργανον ἡ καταμανώντε ἔκανος κπὶ. ἱλι da μὲν τοῦν κὰλια ἀρεπὶ καλούμεναι ψυχῆς κανδυνείουσεν ἐγγός τε εἰναι τών τοῦ σώματος τῷ ὁντι γὰς οὐα ἐνοῦσαι πρότερον ὕστιρον ἐπιστέδολα ἐδοτί τα καὶ ἀσαγάσειν ἢ δὲ τοῦ ψρονήσαι παντός μάλλον διοτίς κου τυνός τυγχάτεις ὡς ἔκανες, οὐσα, ὁ τῆν μὲν δίνταμεν οὐδέποτε ἐπίλλλιστ κπὶ.

tel ber Beraufchaulichung; Die Unnahme angeborener Ibeen, im Ginne fpaterer Philosophie, ihm burchaus fremb, wie wir bennachft noch bestimmter febn werben.

4. Ausführticher scheine Plato in den mindlichen Bortragen seine Grinde für bie Boraussetzung von Ideen als den aus der Architer für bie Boraussetzung von Ideen als den aus der Erschitzung nicht obsylichtenden Princhtien der Wilfigens entwiedelt und Briftveteles im ersten seiner Bucher von den Ideen biese Argumente ausseinanderzeseist, in den solgenden Büchern sie un widerlegen unternemmen zu haben »). Diefete der Wilfetzischaften, beißt es in den wenigen aus jenen Büchern erhalfen nen Bruchstlicken, sind incht das metwilliche nich bestimmungs sie Ernchitzung in der Bruchstlicken, denertet, sondern ein der in der ind bestimmungs eine Bruchstlicken, denertet, sondern ein deichen und Meßbaren, sondern won dem Gleichen und Meßbaren, sondern won dem Gleichen und Meßbaren an sich die die Gemetrie Wissenschaft, d. b. von der Idee des Gleichen u. f. w. Alchilich verhält sich's mit der Atzneiwissen sich den u. f. w. Alchilich verhält sich's mit der Atzneiwissen sich alle für den der erfennen wir nicht irgene die Eingelnes, Concretes, laubern ein Seiendes, das da bleibt,

w) f. m. Abhandi, de perditis Aristotelis libris de Ideis et de Bono p. 14 sqq.

y) ib. δε εξ ή ξετομείς οὐα δετιν Επιστέμη τέσδε τζε ύγκεξας άλλ' πλιδός ύγκεξας, δεται τις αὐτούγθεια· καὶ εξ τ' γεωμετεζα μή έπαι τούδε τοῦ Τουν καὶ τοῦδε τοῦ συμμέτρου Επιστέμη άλλ' ἀπλίδς Γουν καὶ τολίδει συμμέτρου, δεται τι αὐτόῦτον καὶ αὐτουύμετρον, ταῦτα θὲ εἰ δέσι.

wenn das Einzelne, darunter subsumirte, bereits vergangen ist 3). Kommt ferner jede besnobere Wisseusigeigeige bei einem fie auf ein und baffelde Allgemeine, nicht auf das Besonbere, ihre Untersuchungen bezieht, so muß es fitt jede ein besonberes ewiges Borbild, eine besondere ewige Ider geben, wodurch ihre Untersuchungen gefeitet aa), b. b. wohl in ihrer Bahn erhalten, ober bei Abirrungen des in ihr thatigen Subsicets barauf zurückgesihrt werben.

Faßte aber Plato unter ben Begriff ber 3been fo Bieles, Ungleichges und Berfchiebenariges zusammen bb), fo fonute er unterfuchungen über ihre Busimmengebörigfeit, ihre Bezichumgen zu einander, über bie aus ihnen hervorgesenben Reibenfolgen und ihre oberfile Einheit, nicht außer Acht lassen. Wie weit und mit welchem Erfose er biese Unterfuchungen geführt und bie Caussalität ber Ibeen zu bestimmen gerwift, werden wir versichen auszumitteln, und zu dem Ende bie Mactenischen wir versichen auszumitteln, und zu dem Ende bie Mactenischen

Francis Company

<sup>2)</sup> Arist. 1. 1. κατά di τό νοιδυ τις Φοσφίντος τών ς Φαρτών, Αίετ, p. 565, 38 δ λόγος δ άπό τοῦ νοίδυ κατασκευάρων τὸ είναι λόθιας τουοδτός δετιν. εί δεικόδυ νοώμεν δικόφωπου ή πιξών ή ζήδον, τών δυτων τέ τι νοούμεν καὶ οιόδη τών καθ δικαστον (καὶ γός φαθαρόταν τοδτουν γίνει ή αδτή ξύνακο), όξιον κίνει παφά τὰ καθ' δεκαστα καὶ αἰσθητά, δ καὶ δυτων έκτίνων καὶ μὴ δυτων νοούμεν νοῦ γὰς θή μη δυτ τι νοούμεν τότε» τοδτο δὶ εἰδός τε καὶ ἰδόμ δετίν. τοξί. Phaedo p. 73.

a) Mer. 1. 1. (x) εί πάσε Επιστήμη πρός Το τι καὶ τὸ επισκεφέρουσα ποιετ τὸ αὐτῆς Εγρον καὶ πρός οδότε τῶν καθ' Ἐκατον, τές ἄν τι εἰλο καθ' Εκίστον παρά τὰ αἰσθητά ἀἰδιον καὶ παράθενγμα τῶν καθ' Εκίστην Επιστήμην γυνομένων τοιοῦτος δὲ ἡ ὁδὰ. «Ε΄ Plat. Parmen. p. 135, ὁ ἀἰὰ μότος τὸ ἡ ὁδὰ. «Ε΄ Plat. Parmen. p. 135, ὁ ἀἰὰ μότος τὰ νέν δὲ γκαὶ ἀἰλι το καιτά αποβάθερα, πρόξ τι δρείτει εἰδος ἐνός ἐκάστον, οδόξ ὅποι τρέφει τὰν διάνοιαν ἔξει, μὲ ἱῶν ἰδίαν τῶν ἀντων ἐκάστον τὰν αὐτον τὰν στὸν ἐκάστον τὰν αυτόν ἀλὶ ἐίναι, καὶ οδίτω τὰν τοῦ διαλέγοδολ ἀδνομιν πανκάπουλο φωρλερεί.

<sup>66)</sup> f. Anm. e-m.

Erorterungen über Dialektif in ben folgenden §§ noch weiter ju verfolgen haben.

5. So weit das Sein und Bellehn reicht, so weit auch de Gebier der Iben, die oder deren Objecte daher als unförperlich, unräumlich ee), einfach, einartig (andaüs, urvoeuble) da), rein und lauter (undagos, eldunguse) ee) bezeichnet werden.

einerfeits verficht Plato borunter die nufem innern Bewistfein, feinen Junctionen und Berähderungen zu Grunde liegenden unveränderlichen Wermen und Begriffe in Bezug auf das Liben und Handeln, wie auf das Erkennen, und redet von Ideen des Schöuen, Guten, Gerechten, und fegar ihrer-Gegeustäge, des Besen, Umgerechten, der Untagenden f.) (in



cc) Plat. Phaedr. p. 247, c ή γαθ άχρώματος τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφής οὐσία ὅντως οὖσα ψυχής κυβερνήτη μόνφ Θεατή νῷ χρήται.

dd) de Rep. II. p. 380, d. f. ánloör se elva (riv seivo ote) xai nárvav finta víg launoù lédeg tuhalver; - Phaedo p. 78, d. f. dei acriar leantor 8 lori, paveselle in arbi xaò ari, adantus, xai xañ sañ fint se dodinese oddanje oddanje dellauni dillalaun videluler beforens. Sympon. p. 21, a dilla año (tò xaò) xaô año può po fint poveselle dei ör. cf. e. Theastel. p. 205, d.

ee) de Rep. IX. p. 555, b πότεφα οὐν τήνει τὰ γένη μάλλον καθαμάς οδοίας μετέχειν κτλ. — Phaedo p. 66, α αὐτή καθ' αὐτήν ελλικερινεί τὸ διανοές χούμενος αὐτό καθ' αὐτό ελλικερινές τὸ καθα τον ἐτιχειφοίς Θερεύειν τῶν διναν κτλ. 1961. p. 67, b. Sympor. 211, e εἰ το γένοιτο αὐτό τὸ καλὸν ἐδὲν ελλικρινές, καδαςὧν, άμεκτον. 1961. de Rep. V. p. 443, d.

β) Phacdo p. 100, b είμι πάξιν έπ' ἐκεῖν τὰ ποἰνοξοξέητε κατό αξοιριαι δι'εκτίνων, ὁποθίμουνο εἰνθεί τι κειδιν πότι κατό απί ἀγαθόν καὶ μέγα καὶ τὰλια πάτια καὶ θαὶ p. 65, d Paras. p. 131, a Phileb. p. 15, a. 62, a. de Rep. V, p. 470, a καὶ παςὶ διακείον καὶ ἀὐοιον καὶ ἀγαθού καὶ κακοῦ και πάτετων τῶν εἰ-δῶν πάρι ὁ ἀνδεὰ ἐλόγος αὐτὸ μὲν Ϝ ἔκαιστον είναι, τῷ δὶ τῶν πρόξερον καὶ σκατάν τὰ ἐλογος αὐτὸ μὲν Ϝ ἔκαιστον είναι, τῷ δὶ τῶν πρόξερον καὶ σκατάν ἀλλιὰ ἐλογος αὐτὸ μὲν Ϝ ἔκαιστον είναι, τῷ δὶ τῶν πρόξερον καὶ σκατάν διλλὶὰν καινοινής πανταγοῦ τοῦν πρόξερον καὶ σκατάν διλλὶὰν καινοινής πανταγοῦ τοῦν.

welchem Sinne von diesen Berneinungen der positiven Sdeen, werden wir spater zu erketern bastu); von Ideen der Sebendsweisen, der Gestundheit und Stäftegg), der Größe (A. ge), der Einheit und Biciscit, der Aschnlichteit und Unahmlichteit ab), der Cickischeit und Beresquing, abl und Gestalt ab), auch der Annworts II), selst des Tische Mach und Gestalt ab, auch der Annworts II), selst des Tische Bernylung. Bab und Gestalt ab, auch der Annworts II), selst des Tisches Mach und Gestalt ab. Der Bernwerts III, selst des Tisches Mach und Beschertste innerhalb der Berdwerungen der Dinge und Wesen, und begreist derunter zusammen heit Ette und Ette welchtungsbegriffe, d. h. das dem veränderlichen Einzelnen zu Grunde

ταζόμενα πολλά φαίνεσθαι έχαστον. ib. p. 475, ο έπειδή έστιν Εναντίον χαλόν αίσχοφ, δύο αὐτώ είναι.

<sup>65)</sup> de Rep. X, p. 617, d βίων παφαθείγματα. Phaedo p. 65, d λέγω θε περί πάντων, οίον μεγέθους περι, δγείδας, ίσχύος και τών άλλων ένι λόγω άπάντων τῆς οὐσίας, ὅ τυγχάνει ἔκαστον ὄν κτλ.

hb) Parm. p. 128, ε τόδε δέ μοι εδπέ το θυρμέζει είναι αὐτὸ καδ΄ αὐτὸ εἰδός τι όμοιότητος και τις τοιούτη αὐ δίλο τι ένευτίου, δι δετιν βιόμοιος; τοξι. p. 131, α ib. p. 129, ε δεὐ δέ τις, δ νύν δὲ ξνὰ ἱλεγον, πρώτον μεν διαιρίται χωρίς αὐτὰ καδ΄ αὐτὰ τὰ εἰδη, οἰον όμοιότητα τε και ἀνομοιότητα καὶ πλήδος καὶ τὸ τν καὶ σταθουν καὶ κόγορον καὶ πόντα τὰ τοιούτα κλὶ.

ii) Sophist. p. 254 (rer. §, G. 216, 11.),

λk) Parm. p. 129, e (hh.). Soph. p. 252 (egr. 5, @. 214 f.) de Rep, VII p. 529, d ε̃τ το δν τάχος και ή οὐσα βραθυτής εν τψ diggrafia και παία τοις εἰμβοία σχέμασα φορές το πρός εἰμβοία σχέμασα φορές το πρός εἰμβοία σχέμασα ξορός το πρός εἰμβοία στόμης εξει κάκλου μέν και σφαίρας αὐτῆς τῆς θείας τον λόγον έχων και.

Cratyl. p. 389, e βλέποντα πρός αὐτό ἐπεῖνο ὅ ἔστιν ὄνομα, πάντα τὰ ὀνόματα ποιεῖν τε καὶ τίθεσθαι.

mm) do Rep. X, p. 596, b πολλαί πού είσι κλίναι καὶ τράπεζάι . . άλλὰ ίδέαι γέ που περὶ ιαυτα τὰ σκεύη δύο, μία μὲν κλίνης, μία δὲ τραπέζης.

liegende und von ihm verichtedene Bleibende, Ewige na, wie des Menschen, des Stiere, der Farbe und Stimme, der Seite und überhampt der lebendigen Wesen, der Ecemente, der Genitten um Somme ool; weils die Wesindeiten der Eingelnen pp), theils das die Beziehungen bediugende (die Bestimmtheit der Beziehungen, oder das Geseh). In diese telepteren Michfield fonnte vom Wesen, der in der Inden der In



an) Alex. in Arist. Metaph. (nach Arisbetles arget Tokus) Schol. În Ar. p. 564), h. 3. yeürens zul tonotre töye ete zentazeve two tokus. et teanere ein nalide adresimer ündemade fari nei si içime çiğen zelten teri intervedente intervedente teri si içime çiğen zelten teri intervedente adresi neite si ikter dipolene, nal dik teri ti ö zel nistren adresi zelte zentyoqulutor. All' teri ti ö zel nistren adresi zentyoqulutor. All' teri ti ö zel nistren adresi zentyoqulutor. All' teri ti ö zel nistren adresi zentyoqulutor. All' teri ti oli nistre adresi zentyoqulutor. All' teri dipole zentyoqulutor. All' teri dipole zentyoqulutor. All' teri dipole zentyoqulutor. All' teri dipole zentyoqulutor. All' teri dipole zentyoqulutor. Elektive teri nalloli xexusquiquevo re adresi zent älden, voot teri beta eloi üge liken. 1981. Sepane, p. 210 q.

co) Philib. p. 15, a tian dê tir. Dia ündquaror êniştigā 14800ar xal povī, kir xal to xalor kir xai töynödu ki, negl totiur tür kiddur xai tür tonoitus p πalli nanodi pircē diaigotaus diagi-cēķītigas glypteau. ch Parm. p. 130, b — Crati l. p. 132, a nguīrop alītā ya gujaran xai tig quong ode kraiv odate it ķraupu alītā ya gujaran kai tig quong ode kraiv odate it ķraupu alītā ya toti kilos nadov, tom ξibaran taulīgi tig nogagistus tā tā tā kilos nadov, tom ξibaran taulīgi tig nav tirā lödur, kitu ķrypi elte ē 11 dēt xalīt, naiva taulīt ķratīva taulīt ķratīva taulīt ķratīva taulīt ķratīva taulīt ķratīva taulīt ķratīva dēt dēt kalītā nadovē tirā tā kilos kitu ķratīva taulīt ķratīva dēt nadovē alītā kilos taulītā kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kilos kil

pp) Phaedo p. 102, c οδ γάφ που πεφυπέναι Σιμμίαν ὑπερέχειν τούτει τέι Σιμμίαν είναι, ἀλλά τέι μεγίδει ὁ τυγχάνει ἔχων· οὐδ' αὐ Σωπράτους ὑπερέχειν ὅτι Σωπράτης ὁ Σωπράτης ὁτίν, ἀλλ' ὅτι σμιπρότητα έχει ὁ Σωπράτης πρός τὸ ἐκείνου μέγκδο.

und Thatigfeiten 99), die Robe fein. Dagegen ift Plato geneigt von bem Gebiete ber Ibern ausguschließen, was nur als Maffe, ober nur als Theil au einem Gangen aufgefaßt wirder, und bie bloßen Beziehungen 23), b. b. wobl so lange für sie nicht die begeiffliche Bestimmtheit ober bas Gesey gefunden ist.

Aber eben weil die Masse nicht als blese Masse, der Theil nicht als, bloder Theil und die Bezichung nicht ohne Bestimmtbarkeit der Berhältnisse versommen kann, mussen wir und beschieden die Idee als das dem Mannichfattigen und Berhötere tichen zu Grunde liegende noch uicht gefunden zu haben, dursten under behaupten, dus für irgend Ernas keine Idee verdamben, unter die es zu subsimieren: dei sortschreiterber philosophische gefung werden sie sich gestigen. Nicht von solchen Dingen werde er mehr gering achten, verkündet der alte Parmenides dem jungen Softantes, wen die Philosophis ihn erst

qq) Cratyl. p. 386, e η οὐ καὶ αὖται ἔν τι εἶδος τῶν ὄντων εἰσίν,
 αἰ πράξεις;

γγ) Parm. p. 130, ε ἢ καὶ περὶ τώνδη, ὁ Σώσρατες, ὁ καὶ γελοῖα δόξειεν ὄν εἴνπι, οἶον θρὶὲ καὶ πρίος καὶ (ψίπος ἢ άλλο τι δτιμοτικόν τε καὶ φαιλότατον, ἀπορείς εἰτε χρὴ φέναι καὶ τοῦταν ἐκάστου εἰδος είναι χωρίς, ὁν ἄλλο αντών ἀν ἔμεθες μεταγερεξιάρθος, ἐἰτε καὶ μὲς [Οδθαμώς, φανα τοῦ Σώνροξτερ μετ.]

<sup>4)</sup> Ατίκι Μειρρί. 1, 9 p. 990, b, 15 ἐπ ἐλ οἰ ἀκριβεστεροι τών λόγων οἱ μὲν τῶν πρός τι ποιοῦσω ἰδίας, ὧν οῦ σμεν εἰνια καθ' αὐτὸ γένος κτλ. Αἰεν. μ. δ. Ελ. Schol. p. 566, 1. τῶν ἀ πρός τι οὰν ἰλεγον ἰδίας εἰνια ἀιὰ τὸ τὰς μὲν ἰδίας καθ' τὰ τὰς ὑψεστάναι αὐτοῖς οὐσίας τωὰς οὕσας, τὰ ἀλ πρός τι ἐν τῆ πρός ἀλλμία σχόσει τὸ ἐἶνωὶ ἔχευν.

και οὐ πώ σου ἀντείληπιαι φιλοσοφία ὧς ἔτι ἀντιλήψεται και' ἐμὴν δόξαν, ὅτε οὐδεν αἰτών ἀτιμάσεις · νῦν δὲ ἔτι πρός ἄνδοώπων ἀποβλέπεις δόξας διὰ την ήλικίαν.

- uu) Arist. I. (.u) p. 1900, b. Ι πρώτον μέν ζετούντες τωνδί των δντων λαβείν τὸς αιτίας Ετερά τούτοις Τσα τον διοθμόν εδομισαν ... σχεδών γιὰ Τσα ἢ οὐκ Ιδάττω τὰ εἰθη ἐστὶ τούτων περὶ ὧν ζετοῦντες τὰς αιτίας ἐκ τούτων ἐπ' ἐκείνα προ-Γλόον.
- ww) Alea, I. 1 p. 565, b. 11 θ μθν δε τών πρός τι κατασευεζων Μεια ἐξόνο τουοδτός ἐπιν (τε). ἐφ' ὡν ταθιόν τι πλειόνων χατηγοςείτοι μό ὁμωνόμως, ἀλλ' ὡς μίων τινὰ ὀλοδυ φόσιν, ἡτοι τὸ κυρίως τὸ ὁπὸ τοῦ κατηγοςουμένου σημαινόμενον τὸναι, τατίτα ἀλληδείτεια κατ' αιδιών κτλ.

CV. Gollten Die 3been als Principien wie ber Erfenntnig, fo bes Geins und ber Beranderungen ber Dinge nachgewiesen werben, fo mußte theile ihre Ber-Schicbenheit von abstracten Dentbestimmungen festgestellt, theile versucht werben ihre Caufalitat naber zu beftimmen. Der Platonifche Dialog Parmenibes icheint bestimmt gu fein einerfeits Die Biberfpruche gu entwideln, Die ben Berfuch vereiteln, ben abgezogenen Begriff bes Gins an" fich und in Bezug auf bas Unbre, bentbar zu machen, moge man bas Gine ale feiend ober nichtfeiend fegen; andrerfeits die Rothwendigfeit hervorzuheben, die an Die Stelle abstracter Dentbeftimmungen gu fetenben realen' Ideen, in ihrem Berhaltniß ju einander und ju bem burch fie Bedingten; vollftandig aufzufaffen und ihre Caufalitat an fich wie in Bezug auf ibr Undres, ben Stoff, bentbar ju machen. Indem er baber in erfterer Rudficht bie Dialettischen Erorterungen Des Cophistes weiter entwidelt, bereitet er in der andern Rudficht Die politive Begrunbung ber Meenlebre por.

Platon's Parmenides als bialettisches Runftwerf bargefiellt von Th. R. Schmidt. Berlin 1821.

Platonifche Studien von Eb. Beller. Stuttg. 1839.

Platonis Parmenides cum IV libris Prolegomenorum ect. cura Godofr. Stallbaum Lips. 1839. — P. 227 ff. Erderterungen über Preflue', Conti's, Tennemann's, Schleier macher's, Berber's; Sudow's, Got, Wied's Auffaffüngen bes Dialog's.

1. Wie wenig es auch gelingen mag ben Platonifchen Parmenibes in feiner verichlungenen Construction nach allen

einzelnen Gliebern berfelben, in feinen muthmaglichen Begiebungent auf Die Gleatifirenden Gofratifer und ihre Gleatifchen Borganger, vollständig zu erflaren, - einen fichern Leitfaben gum Berftanbniß bes 3mede und ber Gliederung bes Dialoge gemahrt und bie Berbindung feiner bem erften Blide nach einander fremben zwei Theile, beren einer, ohngleich furgerer, (p. 129-135) bie erften Grundlinien ber Lebre von ben 3been, ale beut reinen Begriffen enthalt, burch bie alles Berbenbe und Beranberliche feine Beftimmtheit erlange a), zugleich mit Erorterung ber ber Unnahme folder Ibeen fich entgegen ftellenben Comie. rigfeiten; ber anbre ben Berfuch macht nicht an ben einzelnen wirflichen Dingen, fonbern au ben Begriffen au fich b) und zwar ben allgemeinften, bem Gins und bem Gein, fofern biefes mit jenem untrenubar verbuuden, wenigstens icheinbare Biberfpruche nachzuweisen. Daß namlich in ber That iene furzen Erorterungen über die Sauptprobleme ber Ideenlehre nicht etwa ale gufallige Beranlaffing bem barauf folgenden ausführlichen bialeftifchen Uebungeftude verangeftellt werben, vielmehr beftimmt find, fur letteres, fo wie überhaupt fur alle Dialeftif, Die mahren Objecte gu bezeichnen, zeigt bie Befliffentlichfeit, mit ber

a) Parm. p. 129, a od νομίζης εξηνα αυτό καθ αυτό είδος τη όμοιότητος και τη τοκούτη να άλλο τι Ιννινίου, δ όπων άγτόμοιου; τούτουν δὲ διούν δυτουν και ξαλ και οι και τα άλλα, ἄ δη πολλά καλούμεν, μεταλαμβένευ; και p. 130, b. και μοι επα, αυτός το όπων δηθοραι ός λέγεις, υροίς μόν είδη αυτά άττα, χωρίς δὲ τὰ τούτων αὐ μετέχοντα; bergl. p. 132, a 135, b. c.

b) p. 119, a b et di καὶ πάντα έναντίαν δντον βιμοφτέρον μεταλαμβάνει. . τι δονιματική: εξ μέρ γορ αετίν τά βρασιες τε ἀπείραντεν ἀνόμοια γιγνόμενα ζ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἀν. οἰμαι, ἢν. p. 135, α τοῦτό γό σον . . ἡγάρθες, επόντος ὅτι οἰκ είτα, ἐν τοῖς δονιμένος ἀδθε περί επίσε τεγ πλάνη τοι ακοπέν, ἀλλά περί λετίνα ἄ μάλιστά τις ἄν λόγο λάβοι καὶ εἰδη ἀν ἡγόμοια είναι καὶ.

sie an das Folgende angefnupft werden (b. e) und daß die antinomissie Ersterung der Begriffe an sich als biefrusse mit Unirecht verachtete Uebung bezeichnet wird, durch die es dem jus geublichen Sofrates gesingen solle, nicht zurückgeschreckt durch die entmutzigenden Resultate jeuer werangegangenen Eröterung gen, auszumitteln, was sich sein sei nud gerecht und gut, und so jeder andere der Begriffe an sich e.

2. Die Bamertung doß in Zeno's Schrift der Gegenfahrer ber Achnlichteit und Undenlichfeit doch nur den Dingen auf die diese Bestimmungen Tuwendung sinden, nicht aber je einem der Gegriffe an sich sein Gegenscheit beiglecht werde ich, vor anlaßt den jungen Softated in der Art einer ersten Ansfaing ab, die Zorderungen aufjustellen, die Begriffe selber aus zuswehren, die Achdeuten, die Bedreumgen aufjustellen, die Begriffe selber aus zuswehren, die Achdeuten der Arthaussellen und bie Ande nur alle dausscher Art, um dann zu zeigen, daß diese auch je unter sich und mit einander gemisch und von einander getreunt werden könnten ab. Son Paumenwiede ihrer Segriffe an sich, die er von den woch



e) p. 155, c ngô yấc, their (tôr Hagueridor), ngù yuyunog-yan, ô Tuôngares, (deficion tryungôt saidh re t sai dicusor xai dynôsê xai lẽ Tuantor tấn chấn ... xali μὲν οὖν xai đơn, i đạn i ro dụng tại toô. lòyooc Tunoor M anuròr xai yiyunan μαllib nổu tỷ đong duong dụngivou tivu xai xalouµtop, thờ tấn nhlữ dategicus, lug tù vớc gi ti thụ, thu quyyung dibises.

d) f. Unm. a. vgl. p. 130, d ηθη μέντοι ποτέ με καὶ έθραξε κτλ. (vor. §. 55 p. 232) p. 135, c οὐ πάνυ μοι δοκῶ καθορᾶν ἔν γε τῷ παρόντι vgl. Unm. f.

ε) p. 199, ἀ ἐὰν δί τις, ὅ νῦν δὴ ἐγὼ ἐἰεγον, πρώτον μὲν διαιρύται χωρίς αὐτά καθ' αὐτά τὰ ἐἰδη, οἰνν δριούσγα τι καὶ ἀνομοιότηκα καὶ πλήδος καὶ τὸ ἔν καὶ στόιαν καὶ ἐκησμε καὶ πάντα τὰ τοιαύτα, εἰτα ἐν ἐαντοίς ταύτα δυνάμενα συγκερύτνυσθαι καὶ διακερίνεδαι ἀποφαίνη, ἀγαίμην ἄν ἔγωγ', ἐψη, δουμαστάς ὡ ἔξενω;

fle in fich aufgenemmen trenne, ferner befragt, laft er ale folcheaufer ben genaunten, bie bes Berechten, Cchonen und Guten, b. h. bie fittlichen unbebingt (p. 130, b), bie phyfifchen, wie bes Menfden, bee Reuere und Baffere mit einiger Bogerung fo. Begriffe von bem mas nur formlofe Maffe ober Theile an einem Unbren bezeichne, wie von Saaren , Roth und Schmus , nicht gelten g), wird aber vom Parmenibes befchieben b), bag wenn Die Philosophie ihn vollig ergriffen , er auch von folden Dingen nichts mehr gering achten, b. b. mohl, einsehen werbe, wie auch fie, wenn gleich in anberer ober entfernterer Beife an ben Begriffen an fich Theil hatten. 3m ferneren Berlaufe ber Untersuchung wird biefen brei Arten von Begriffen eine vierte bereits vorher bei Ermahnung ber Begriffe ber Achnlichfeit und Unahnlichfeit u. f. f: angebeutete, welche nur Berhaltniffe barftelle, junachft in Bezug auf ben Begriff ber Erfenutnig, bingugefügt und ale bem Gebiete bes Unfich angehoria querfanut i). Die Ginmenbungen, woburd Parmenibes ju tieferer Begrundung ber 3beenlehre treibt, betreffen gnerft bie art, wie man bie Aufnahme ber 3been in ben Dingen ju benten habe.

f) p. 130, ε τι δ', ἀνδρώπου είδος χωρίς ἡμών και τών οἰοι ἡμεῖς ἰσμίν πάντων, αὐτό τι είδος ἀνδρώπου ἢ πυρὸς ἢ καὶ ὑδαπος; Ἐν ἀπορία, ψάναι, πολιάτις δή, ὡ Παρμετίδη, περὶ αὐτών γίνονα, πότιρα χρὴ ψάναι ώσπερ περὶ ἰχείνων ἢ άλλως.

g) 1. 1. ¾ nal reçl türkt, ü Züngente, ü nai yıldın ölçtese de elvas, olov Öçli eni neleç nel ödene, ildə ta displenteri t x nai quulötentov, dengeiç elte yeğ yarın xni toörus kidatov eldöç elban yançlı, ös üllə advisi üs hati petreçleçişirdə, elte xni şni; oldaşını, quisus tox zugafını, ildə tagira şuby yı, ü neş öğçüsey, tağın xni ilvas eldöş de tı advisi olçöğine ildən şni liseş ğ ütanos.

b) p. 130, e (vor. §. S. 232, tt).

i) p, 129 (a). p. 134, a οὐχοῦν καὶ ἐπιστήμη, φάναι, αὐτή μὲν δ ἔστιν ἐπιστήμη, τῆς ὅ ἔστιν ἀλήθεια, ἀὐτῆς ἄν ἐκείνης εἰη ἐπιστήμη; Πάνυ γε. κτλ.

Weber ber ganze Begriff, zeigt er, tonne in ihnen als aufgeneumen geset werben, nech ein Theil besselben kh. Ebensweuig aber werfelde ber Begriff an sich dem Tingen ibre Eigenthamsichteit, sofern die Seele sie mit ihm zusammen überschmet be, da dann nech ein britter Begriff zum Werschein bomme anßer jenen und ben ihn an sich habenden Dingen, vermittelst bessel wir in der die der der der der der der der der bestehen die kent der der der der der der der der bestehen der der der der der der der der den Unter für einen Gebausen halten, den außer ben Geelen sein Geit zusamme ah, so misse ein Gebause von Einas fei, trgendwie Rochtisch habe, zugesiehen baß die daran Theil habenden Tinge and Gebausen bestahten, und alle benkend, oder Ge-

b) p. 131, a odseöv jiro ślov toś tidos; i phyose kwator ró petedaphárov petedaphárot; xel. b. b. dzo dzo ör az tadób er noldig xal zwoje odow ślov due kefeten, xel ofius adró akos zwoje iór tōj. c. i ov törtjáne. d Zászante, gárat ró ör tödo jair rý dápóte pegifeoda; xel. ož Logante, gárat ró ör tödos jair rý dápóte pegifeoda; xel. ožl. bilob. p. 15 ext. Emp. Hypot. II, 20. Bejugnahme auf diefe Cimoentung mit Etalbaum p. 47. aud bei Arifitel. Metaph. 33, 5 p. 1079. b. 35 enumehmen. Tace ich Bedenfu.

<sup>1)</sup> p. 132, a σίμαι σε έχ τοῦ τοιούσε ἐν ἔκαστον εἰδος οἰευθαι εἰναι ὅταν πόλι² ὅττα μιγάλια σου δόξη εἰναι, μια τις ἴους ἀνατε ἰδια ἡ αὐτή εἰναι ἐκὶ πάντα ἰδιόντα, δθεν ἔν τὸ ἀνος ἡγεὶ εἰναι . . . τί ὅ αὐτὸ τὸ μέγα καὶ τάλλα τὰ μεγάλια ἐἰν ωδαύτως τὰ ψυγχὲ ἀτὶ πάντα ἰδης, οὐχὶ ἔν τι αὐ μέγα φανῖξιτα, ὁ ταὐτα πάντα ἀνόγκα μεγάλια ψείτοθαι; χιλ.

m) I. 1. āllo āça elde µeyldouç drugarderen, naç abrò 18 rò µlytdoç yeyardç xal râ µerlyora adroš . . . nal odder di si kantór do ruir elde foru, áll ånten võ nijdog. Auch Berüdiküligung diefer Einsenbung fann ich mit Gtulbaum a. a. D. els Riffortels Metaph. ib. 633 nicht finden.

ο) ib. et c tí οὐτ; ψέναι. ἔν ἔκατόν ἐπι τῶν νομμάτων, νόμμα
δὶ οὐδινός; 'Μλὶ ἀδύνατον . 'Οντος ἢ οἰκ ὁντος; 'Οντος ...
Τ΄ ἀδι ἀξ; ... οὐκ ἀνάγκη, εἰ τὰλλα ψῆς τῶν εἰδῶν μετέχευν,
ἢ ὁσκῖν σοι ἐκ νομμάτων ἔκατον εἰναι καὶ πάντα γοτίν; ἢ
νοίματα ὁντα ἀνόγκα εἰναι.

p) lb. d &ll. & Παρμενίδη, μάλιστα έμουγε καταφαίντεια δδε Γχειν·τά μίν είδη ταύτα άσσεις παραδείγματα έστώναι έν τη φύσει, τά δι άλλα τούτοις δουάνει και είναι δρακόματα και ή μιθοξίς αύτη τοις άλλοις γέγνεοθαι τών εέδών ούκ άλλη τίς έκκοσθόγκα αύτος.

q) ib. e τὸ δὲ διοιον τῷ ὁμοξῷ ἄς' οὐ μεγάλς ἀπόγπς ἐνὸς τοῦ αὐτοῦ εἰδους μετίχειν; ... οὰ αἦα οἰόν τὶ τι τῷ ἐἰδε δριον εἰναι, οὐλ τὸ τὸ εἰδος ἄλλψ, εἰ δὰ μό, παρα τὸ εἰδος ἀἰλ ὰλλο ἀνας ανήσεται εἰδος, καὶ ἀν ἐκεἰνό τῷ δμοιον ἢ, διερον αὖ, καὶ οὐδικοιε παίσεται ἐἰὰ καινὸ εἰδος γργνόμενον, ἐὰν τὸ εἰδος τῷ ἐκαινοῦ μετέχοντι δμοιον γίγγητα.

r) p. 133, c.. οἰμαι ἄν καὶ σὲ καὶ ἄλλον ὅστις αὐτής τινα καθ αὐτής αὐτοῦ ἐκάστου οὐσίαν τίθεται εἶναι, ὑμολογήσαι ἄν πρῶτον μὲν μηθεμίαν αὐτών εἶναι ἐν ἡμι. ὑμός γὰς ἄν αὐτή καθ αὐτής ἐτι εἶη; ᾳ ἀραι τὸν Σωκράτην.

s) p. 134. a (i) ib. b xai aŭ έχάστη ή παρ' ήμεν επιστήμη τών

Erkenutuist an fich, aussichließlich ber Gettheit eigen, micht Erkenntnift ber besondern Gegenflambe bei uns fein toune, und nicht nur und das Sein ber Dinge uncrfeundar bleibe, sondern ebenfort Gotheit, sofern ibr Erkentniss an sich einwohnen folle, die Erkentniss der Dinge bei und nicht beigelegt werden burfe et.

Auf's bentlichfte und bestimmteste war fich also Place der Schwierigkeiten dewußt, die einer wissenschaftlichen Begründung und Durchschrenn der Zbeenlehre entgegentreten, theils in Bezug auf die Saufalität, die jenen Urbegriffen beizulegen, theils in Bezug auf ibre Mealität, theils in Bezug auf der durch sie debigte abselute und relative Erkenntußt. Die Sihm in gleichem Maße gelmgen jene Schwierigkeiten zu beseitigten, darf wohl bes zweifelt werden, da mehrere in der Form von Einwendungen noch befin Sertus (k) und bestim Arthalotels die fich fürden, den man wes

πας' ήμεν δντων έχάστου άν έπιστήμη συμβαίνοι είναι; ...ούχ άρα ύπό γε ήμών γιγνώσχεται των είδων οὐθέν, έπειδή αὐτής έπιστήμης οὐ μετέχομεν.

t) b. c ολούν εί πές τι άλλο αὐτής ἐπατέμες μετέχει, ολε ἀν τινα μάλλον ἢ θοὺν μαθικ ἔχευ τὴν ἀχομέστατην ἐπατοτίμεν, . ἀς οὐν οἰός τα αὐ ἔσται ὁ θεὸς τὰ πας' ἡμιν γυγνώσκεν αὐτήν ἔπατόμοι ἔχου; . ὅτι . ὡμολύγται ἡμιν . . μός ἐκεὰν τὰ ἀίλη πός τὰ πας' ἡμιν τὴν ἀναμεν ἔχεν ἢν ἔχει μήτε τὰ πας' ἡμιν πρὸς ἔκεἴνα, ἀλλ ἀὐτὰ πρὸς αὐτὰ ἔπάτερα, πελ.

u) Arist Metaph. 1, 9, p. 900, b, 15 fer de al dogidiaregon raw idyuw of şibr raw mg6 11 nouösur thias, dw oğ gaşır elya xad alid yiroş, ol di tw reţtoro fiedyumor liyosuru vetşi. Alex. Schol. p. 505, b, 15 n. 506, 15, no vetfaletene gormene bet von Rittlenette angeumente som reitlen Miniferen, fibnish tem im Darmenibet beşidineten, nach ben Petertifeten Dhanish und Euberma augfesibre mercen. Arist h. 5, 9 p. 199, 20 vi di liyosur naqualiyyana adra (rā eldy) elvas sad şureyçin indrais rillan, sevoloyiri beri xad şureyçin beridi. Belişten (linventungen agen felus Sternlebre, mit Wahrfadinikhiti, şinnida quf bi Wagariter şurdi.

ber bes Richtverftebenwollens noch bes Richtverftebentounens geiben barf : und gemif find fie in ben fruber erorterten Diglogen Theates tud und Cophistes noch nicht geloft v), jeboch mobl auch erft, nachbem biefe ausgearbeitet maren, wenn nicht gur Bestimmts beit bes Bewußtseins erhoben, fo boch entwidelt morben. Schon bag ber eigentliche Musbrud fur bie Begriffe an fich, 3bee, in ienen Diglogen fich nicht findet, muß geneigt machen ben Darmenibes, in meldem er mieberholt mit Rachbrud gebraucht mirb, fur fpater ju halten; mehr noch bie Ermagung, bag erft nachbem bie Unnahme einfacher Principien ber Erfenntnig mie ber Beranderungen ber Dinge ale nothwendig nachges wiefen, bie Fragen nach ihrer nabern Bestimmung vollig begriffen merben fonnten; und feinesmeges laffen fie burch bie in jenen beiben Befprachen und ben baran gefnupften, ents haltenen Auseinandersetzungen über reine und empirifche Erfenntniß, urfprungliche Unichauung und Ruderinnerung, genus gend fich tofen. Beiche grundliche ; umfichtige und umfaffenbe Lofung Plato beabfichtigte, zeigt ber zweite Theil unfres Dias load, ber fich ale bloke Borbereitung und Ginleitung bagu anfundigt. Er foll in Begiehung auf bie mit bem Geifte aufs gefaßten Begriffe an fich w), untersuchen mas' fich ergebe, nicht nur wenn mau fie ale feiend fete, fonbern auch wenn ale nicht feiend und mar rudfichtlich ihrer felber und bes Inbren 2).

v) Bgl. die inzwischen erschienenen die Bergleichung im Einzelnen durchsubrenten Erbeterungen in Ed. 3eller's Platonischen Stubien G. 183 f. u. oben G. 169 Anm. il. Auch Stallbaum p. 277 ff. 293.

w) p. 135, e (b).

3. Diefer Berfuch wird beispielsweise, ) am Begriffe bes Cins, gleich wichtig für die Platonische wie, für die Parmentische Kehre 20, unternomment, jurcit daher das Eins als seine ausgesoft, und aus seinem Gegensat gegen das Biele aus gesofgert, daß es weber als Ganges noch als Theile kabend u beuten sei, nicht bed Unfangs, der Mitte und des Endes theishaft, vielemde unbegrengt und gestaltses; weil gestaltse und einfach, weber als in einem Undern feine, noch in sich, bendarum weber als sich beründernd und bewegend be), noch als rubend ech; weber als mit sich der Anderem einertei, noch als rubend ech; weber als mit sich oder Anderem einertei, noch

τῷ ένὶ πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ πολλά. καὶ αὖ εἰ μή έστι πολλά, πάλιν σκοπείν τί συμβήσεται καὶ τῷ ένὶ καὶ τοῖς πολλοῖς καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα, κτλ.

γ) p. 136, b καὶ περὰ ἀνημοίου ὁ πἶτὸς ἰδγος, καὶ περὶ κινόρεως καὶ στάσεως, καὶ περὶ γενέσεως καὶ μιθοριάς, καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ εἰναι καἶτὸς ἡ ἐἶναι, καὶ ἰσιλ ἰδγος, περὶ ὅτου ἀν ἀιὰ ὁποθη ὡς ὁντος καὶ οἰνὰ κύτος καὶ ἱιαιῶν εἰλο πάθος πάσχοντος, διὰ τοκοκείν τα ἀνμβαίνοντα πρὸς αὐτὸ καὶ πρὸς ἔξεκατον τῶν ἀλλων, ὅτ τὰ να προλες, καὶ πρὸς κιλείω καὶ πρὸς ἐξιμακντα ἀδασίνας \* καὶ τὰλια αὐ πρὸς αὐτὰ τε καὶ πρὸς ἐξιμακντα ἀδασίνας \* καὶ τὰλια αὐ πρὸς ἀὐτὰ τε καὶ πρὸς ἐξιμακντα ἀδασίνας \* καὶ τὰλια τὰ ἐκ τι ἀς δν ὑποθῆ ὁ ὑπετθαος, ἐὰν τε ὡς μὴ δν, εὶ μίλλεις τὰλίως γυμναθαίμενος κυρίως διὸψεσθαι τὸ ἀλρθές.

z) p. 137, b ή βούλεσθε . . . ἀπ' ἐμαυτοῦ ἄοξωμαι καὶ τῆς ἐμαυτοῦ ὑποθέσεως, περὶ τοῦ ἐνὸς αὐτοῦ ὑποθέμενος, εἴτε ἔν ἐστιν εἴτε μὴ ἔν, τέ χρὴ συμβαίνειν;

aa) l. l. c εἰ Εν ἐστεν, ἄλλο τε οὖκ ἄν εἴη πολλὰ τὸ Εν; ib. d θεῖ
 δέ γε μὴ πολλὰ ἀλλ' Εν αὐτὸ εἶναι.

bb) p 138, ε πυσόμενον γε ή φέροιτο ή άλλοσδτο ών αύται γάς μόναι πυσίμεις... άλλοσόμενον δε τό νε διαυτοί άδυτο που δε δε είναι ... παὶ μεν εξ φέροιτο τό δεν, ότοι δε τις αυτός ότις πειραφόσειο πέπλος δε δείναι χώραν εξίταν εξ δείνησε. Celtrices aber (163 Willt und Delitt, bas anter Berben ober Uletergang in ein Andres, mithin auch Sein barin songuly, melhofe nich als undenthau ergeden hat. Ueder the toftieleenn Arten ber Gemegung, 151. Theset, p. 151, c.

ce) p. 139, b τό γε μηθέποτε εν τῷ αὐτῷ ὄν οὕο ἡσυχίαν ἄγει οῦο εστηκεν.

Diefes Ergebniß aber ift ber ursprunglichen Borquesfetung, bas Eins fei, schlichtbin entgegrengefet; baber benn eine zweite Schlufteibe antithetisch von neuem jene Borquessengweite gedußerige antithetischen Bestandheite bes Begriffs bas Eins und bas Sein hervorhett Ab) und barauf folgert

dd) ib. ε ξεέρον δέν κ ξείρου οὐκ ξάτει, ξως ἀν ¾ ξι- οὐ γὰς ἐν.ὰ προσύχει ξεέρο τινός είναι, άλλά μόνψ ξεέρο, άλλο διούδενί. πλ. ib. e εί ἄρα τὸ γε ἐνευτς τευτόν έσται, οὐχ ἔν ἐνιτςῖ . ἐσται· καὶ οῦτως ἔν ὅν οὐχ ἔν ἔσται.

ee) p. 139, e οὐθὲ μὴν ὅμοιόν τινι ἔσται οὐθ΄ ἀνόμοιον οὕθ΄ ἔαυτό οὐθ΄ ἔτέρο . . ὅτι τὸ ταὐτόν που πεπονθός, ὅμοιον. χτλ.

 <sup>(</sup>g3) p. 140, e δτι πού ήλιχίαν μέν την αὐτην έχον η ξαυτφ η άλλφι Ισότητος χρόνου καὶ δμοιότητος μεθέξει.

hh) p. 141, α ἤ οὐε ἀνάγκη, 'ἐἀν τι ἢ ἐν χρόνφ, ἀεὶ αὐτὸ αὐτοῦ πρεσβύτερον γί;νεαθαι; ετλ. ib. α εἰ ἄρα τὸ ἕν μηθαμῆ μη-δενὸς μετέχει χρόνου . . . . οὐθαμῶς . . . οὐσίας μετέχει,

<sup>(</sup>i) p. 141, e. οὐθαμώς ἄρα ἔστι τὸ ἔν . . οὐθ ἄρα οὕτως ἔστιν ώστε ἔν ἐίναι κτλ. p. 142, a ὅ ὅ μη ἐστι, τούτρι τῷ μή ὅντι ἐξι ὰν τι, ἢ αὐτο ἢ αὐτοῦ; . . οὐθ ἄρα ὅνομα ἔστιν αὐτῷ οὐθὲ λόγος οὐθὲ τις ἔπιστέμα οὐθ «ἐἰσθομις οὐθε ὐδὲα.

kk) p. 142, b βούλει οἰν ἐπὶ την ἐπόθεσιν πιὰιν ἐξ ἀρχῆς ἐπανείς
 Θωμεν κτλ.; . . "Εν εἰ ἔστιν, ἀρα οἰόν τε αὐτὸ ἐίγαι μέν,

baß das seiende Eins Theile habe und ein Ganges sei, bessen Theile immer wiederum ins Unenbliche bin aus zweien Uh, dem Eins und dem Sein bestäuden nun), wogu, weil sie nicht iden tisch, der Unterschied hinzussumme un), und aus ihrer Bertrubpfung wie untereinander, so mit dem Unterschiede, die Jahl und die undegenigte Menge und Theilbarteit des seienden Eins dervorgsche of; welches sieher dann als deperugt und undegengt pp), als der Gestalt theilhaft, als in sich und in einem

οὐαίας ὖὲ μἡ μετέχειν; ... οὐχοῦν καὶ ἡ οὖσία τοῦ ἐνός εἶη ἀν , οὐ ταὐτὸν οὖσα τῷ ἐνί ... .. νῶν ἀδ οὐχ αὕτη ἐστίν ἡ ὑπόθεσις, εἰ ἔν ἕν, τὶ χρὴ συμβαίνειν, ἀλί' εἰ ἔν ἔστιν ... οὐκοῦν ὡς ἀλλο τι σημαίνον τὸ ἔστι τοῦ ἕν.

- ib. c σκόπει οὖν εἰ οὖκ ἀνάγκη ταὐτην τὴν ὑπόθεσιν τοιοῦτον ὅν τὸ ἕν σημαίνειν, οἶον μέρη ἔχειν; . . . τὸ μὲν ὅλον ἔν ὄν . . . τοὐτου ἀὲ . . μόρια τὸ τε ἕν καὶ τὸ εἰναι.
- mm) ib. e πάλιν άφα καὶ τών μορίων έκατερον τό τι ξν ίσχει καὶ τὸ ο̄ν..., καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οῦτος ἀτί, ὁ τί περ ἀν μόριον γένηται, τούτω τοὶ μορίω ἴσχει ἀεί. κτλ. p. 143, a οὐκοῦν ἀπειρον ἀν τὸ πλήθος οῦτα τὸ ἔν ὄν ἐψ;
  - nn) p. 143, b ώστε οὐ ταὐτόν ἐστιν οὐτε τῷ ἔνὶ οὔτε τῇ οὐσία τὸ ἔτερον.
  - (σ) βι. δι τούτων ἄρα ἔπεί περ σύγθων ξεάστα συμβαίνει είναι, καὶ ἐν ὅκ τρὶ ἔκαστον . εἰ δὲ ἔκ ἔκαστο αὐτών ἐπεί, κων τεθέντος ἐνὸς ὁποιουοῦν ἔμινοῦν συζυγές οὐ τρία γλγνεται τὰ πάντας . . τρία δὲ οὐ περιττά, καὶ δύο ἄρεικς . . . p. 13λ. α ἐι οὐν παίν αι όνως ἐγει, εἰε τωὰ ἀριθμοῦν ὁπολείπεσθαι, ἔν οὐν ἀνόγκη είναι . . . ἀἰλὰ μὴν ἄριθμοῦ γι δυτος πάὶ! ἀν εἰη καὶ πλόρος ἀπειρον τών ὅντων . . . οὐκοῦν εἰ πάς ἄριθμοῦ οὐσίας μετέχει, καὶ τὸ μόρουν ἔκαστον τοῦ ἄριθμοῦ τοὐπες μετέχει, καὶ τὸ μόρουν ἔκαστον τοῦ ἄριθμοῦ τρικρότετα καὶ μέγει καὶ παντροχώς ὅντα, καὶ μετέχει τὰ καντροχώς ὅντα, καὶ μετέρεισται πάκευν μάλιστα, καὶ ἔστι μέρη ἀπέραντα τῆς οὐσίας.
- pp) p. 144, c και μὴν δτι γε δλου τὰ μόρια μόρια, πεπερασμένον αν τὴν κατά τὸ δλον τὸ ἔν . . . τὸ ἔν ἄρα ἔν τε ἐστε που καὶ πολλά, καὶ δλον καὶ μόρια, καὶ πεπερασμένον καὶ ἄπεισον πλήθει.

Anderen feiend 999, als enhend und sich deuegend ver), als mit ich felber und bem Anderen einerfei und von sich und dem Anderen einerfei und von sich und dem Anderen verschieden, sich Beug auf die Einerfeiheit wie auf die Berfsiedenheit, sich und das Andere berührend und nich benührend zo, sich und dem Anderen gleich und ungleich, sich ergibet, fosen einerseitst undentlar, wie es an der Gefege und Alfeinder Zheif haben follte, anderepieits in sich eiter seinerseitst gestigt und Alfeiner als es sieder sein den der Verfer und Anderen der Verfer in mickte; abereitst die für sieder sieden auch der Zeit siedlich abet als alter und jünger, und viedenum weder altere noch jünzer wie es sieder est und vieden, das sieden der von und vor der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der von der v

qq) p. 145, e ή μεν άρα τὸ εν δλον, εν άλλω εστίν· ή δε τὰ πάγτα μέρη όντα τυγχάνει, αὐτὸ εν ξαυτώ.

rr) ib. ξστηπε μέν που, εἴ πεο αὐτο ἐν ἐαυτῷ ἐστίν . . . το ἐν ἐτέρος ἀεὶ ὄν οὐ τὸ ἐναντίον ἀνάγπη μηθέποτ ἐν τῷ αὐτῷ εἶ'ἐναι κτλ.; τα[. Sophist. p. 246.

<sup>(31)</sup> p. 149; c ὅσα ἄρα ἐστὶ τὰ ὅντα τὸν ἀριθμόν, ἀεὶ μιῷ αἰ ἄψεις ἐλάττους εἰσὶν αὐτῶν . εἰ δί γε ἕν μόνον ἔστί, δυὰς δὶ μιὰ ἔστιν, ἄψις οἰχ ἄν εῖη πτλ.

au) p. 153, h το δλίγιστον άρα πρώτον, τοξτά δ. ἐπε. τὸ ἔν ...
πάντων άρα το ἐν πρώτον γέραν ... καὶ πρώτον γέναν
κλίλων. Νε ελλα μέν μέρη γε έχον ἐγαλη τό τον εἰ ἐμ μέρη,
καὶ ἀρχέν καὶ τελιντέν καὶ μέσον ... καὶ μέγε μέρα γε ψέσομεν καὶς ελλαν πάντα τέλλα τοῦ Ελου τε καὶ ἐγος, αὐτὰ ἐλ
ἐκεῖνο ἀμα τῆ τελιντῆ, γεγονίναι ἐν τε καὶ ἐλον ... τελιντῆ
δε γε, οἰμα, ϋπαιουν γέγγεται καὶ. Lih. d οὐκοῦν τὸ ἐν ἄμα
ἐτ τῆ πρώτη γεγγεμέραν γέγγοτιὰ ἔν καὶ ἀμα τῷ ὁπειροῦ μέμα

wefen und fein werbend w), ale erfennbar, vorftellbar und mahrnehmbar nachgewiesen wird ww).

4. Babrend auf Die Beife in ber erfien Reibe ber antinemischen Entwickelungen bas Gind in feiner fcblechtbinnigen Ginfadheit feftgehalten, feine Ertennbarteit und fein Gein vernichtet , wird es in ber gweiten, als feiend und erfennbar gefest, jum Erager ber einguber entgegengesetten Bestimmungen. Die wir theils in feiner Begiehung gu ben Erfcheinungen, theils als Bestimmungen bed Denfend ihm beilegen muffen.

Die erfte Reihe ber Rolgerungen trifft mit ben Ergebniffen bes Cophiftes uber bas abfolute Richtfein gufammen; fo wie biefes fich ale fchlechthin unbentbar und nicht auszusprechen ergab und gefolgert warb, bag bas Richtfein irgendwie fein und bas Gein wiederum in gemiffer Begiehung Theil am Richtfein haben muffe yy); fo loft fich bier bad Gind in feis

οδθενός απολείπεται των άλλων γιγνομένων . . . πάσιν άρα role allows the active histor loves to Ex xil. p. 154, a don ώσπερ περί-του είναι, ούτω και περί του γίγνεσθαι; κτλ. p, 155, b οὐχοῦν ή μεν οὐθεν ειέρον ειέρου πρεσβύτερον γ!γνεται οὐδε γεώτερον, κατά το ἴσω ἀριθμώ άλλήλων άελ διαφέρειν, ούτε το έν των άλλων πρεσβύτερον γίγνοιτ' αν ούθδ νεώτερον, ούτε τάλλα του ένός. ή δε άλλω άει μορίω διαιρέρειν άνάγχη τα πρότερα των έστέρων γενόμενα και τα ύδιερα των προτέρων, ταύτη δή ανάγκη πρευβύτερα τε και νεώτερα 🕏 άλλήλων γίγνεσθαι τά τε άλλα του ένος και το έν δών άλλων; mal. p. 153, b πάντων άρα το έν πρώτον γέγονε τών άριθμον έχόντων. έχει δε και τάλλα πάντα άριθμόν, κιλ,

νν) p. 155, d έπειδή δε χρόνου μετέχει το έν και του πρεσβύτερον τε καὶ νεώτερον γίγνεσθαι, αρ' οὐκ ἀνάγκη καὶ τοῦ ποτὲ μετέχειν καί του έπειτα καί του νύν, είπεο χρόνου μετέχει; κιλ. ww) p. 155, d zat eniging do ein av abrou zat doža zat aig9n-

ouc zzl.

yy) Sophist. p. 237 ff. - p. 241, d xai Biategaa (avayxajor) to τε μη έν ώς έστι κατά τι καὶ τὸ ών αὐ πάλιν ώς οὐκ έστι πη. ngf. p. 211, e.

nem unterschiedelofen Furfichfein in Biberfpruche, in ein nicht auszusprechenbes, nicht vorftellbares , nicht bentbares Richteins auf; und beachtenswerth ift Stallbaum's Munahme ax), bies Eins bezeichne bas au fich noch vollig bestimmungelofe Princip aller Bestimmtheiten, bie bem Unenblichen ber Puthagoreer ents fprechenbe unbestimmte 3weiheit ber Platonifer. Rur barf man nicht außer Acht laffen, bag Plato wie im Cophiftes bas Gein in feinem abstracten Furfichfein bem Richtfein gleichstellt, fo bier bas Gine bem ihm entgegengefetten Dichteine, b. h. baß er bochftene angubeuten beabsichtigen fonnte, wie Entwickelung ber Begriffe Gein und Gine in ihrer abftracten Conberung nur ben buntlen bestimmungelofen Grund, ober Ungrund, wie es ein großer neuerer Philosoph begeichnet, Die bloge Boraus. fegung alles bestimmten , wirklichen , wefenhaften Geine , nicht Diefes felber, ju Lage forbere. Die Rothwendigfeit ber Unnahme eines folden Grundes aller Mannidfaltigfeit fonnte er ohnmoglich glauben auf bie Beife nachgewiesen zu haben und behielt biefe Radmeifung wie bie eigentliche Erorterung jenes Principe, in feiner Entgegensegung gegen bas abfolute mefenhafte Gins , mahricheinlich feinen munblichen Bortragen vor, aus benen bie fpater gu berudfichtigenben burftigen Bruchftude fich erhalten haben.

In der Antichesse werden durch Sonderung und Verfairbung der beiden Bestandtheile jedes Wesenbasten. Wirstlichen, des Seins und der Einheit, woar Denkbestimmungen für das reale, seined Sins in seinen aus dieser Zweisein und ihrem Unterschiede abgeleiteten utendlichen Maunichfaltigfeit gewounen, jedoch Denkbestimmungen, die dem ersten Blick nach einander gegensteit ausgebeit. Dei genäuerer Erwägung aber ergitt sich, daß die eine Reihe dieser Ternbestimmungen den seinenben Einheiten zufwmnt, sofern sie absolut, in ihrem Karfichzu, gefalt werden, die zweite entgegengesche , in der Bezüglichkeit berieften auf einander und auf das Aldre, d. h. auf Zeitlich

xx) Proleg p. 76 sqq. vgl. 164 ff.

feit und Raumlichkeit und bamit auf finnlich mahrnehnbare. Dinge. In erfterer Begiehung ergeben fie fich ale begreugt, ale in fich feiend, ale rubend, mit fich felber ibentifch u. f. m.; in ber aweiten ale unbegrengt, in einem Aubern feienb . ale bewegt, von fich und bem Unbren verschieben und fo fort. Go baß man wohl annehmen barf, Plato habe hier angubeuten beabsichtigt, wie bie Berfnupfung von Gein und Gine nicht nur ju einer unenblichen Mannichfaltigfeit bes concreten ibeellen Geins fuhre, fonbern wie auch bie Wirflichfeit beffelben nur, in feiner Bezuglichkeit auf einander und auf ein Unbres, b. b. auf Zeitlichkeit und Raumlichkeit . auf finulich mabruchmbares Dinge, aufgefaßt werben tonne, - jum Beweis bag bie im erften Theile bes Dialogs beffrittene Theilnahme ber veranberlichen finulich mahrnehmbaren Dinge am Unverauberlichen ber-3been, fcon in ber Beraussetzung von 3been, beren Rothwenbigfeit ber Platonifche Parmenibes auerfanut hatte zz), ale moglich, ja ale nothwendig enthalten fei. Rur behielt fich auch bier Plato ohne Zweifel por , bie Urt ber Theilnahme ber Dinge an ben 3been, ober bie Inwefenheit letterer in erfteren naber gu bestimmen; und febr begreiflich, bag ebenweil biefe meitere Entwickelung entweber nicht ju Staube ober nicht auf uns gefommen ift und weil bie bifforifch polemifchen Begiehungen, Die unverfennbar auf biefe funfliche Ableitungsmeife eingemirft. und ganglich abhanden gefommen find, Die Erflarung verfchies bener einzelner Blieber ber Schluffetten, auch nach Stallbaum's forgfaltigen Muslegungeversuchen, zweifelhaft bleibt. Darin jeboch fommen bie beiben Reihen mit einander überein, baß fie bem Gind, foll es ale mefenhaft ober real gebacht werben, Be-



xz) Parm. p. 133, b. διλά μέντοι, εἰπεν δ. Παριμενόης, ει γνί τις δὴ. . αὖ μὴ ἐἀσει εἰδη τῶν ὅντων εἶναι . . μηθε τοὰ ται. εἰδος ἐνὸς ἐκάστου, οὐδὶ ὅτοι τρόμει τὴν διάνοιαν ἔξει, μὴ ἐδν ἰδίων τῶν ὅντων ἐκάστου τὴν ἀὐτὴν ἐἰε ἐὐναι, καὶ οὕτω ἡν τοὰ ἀπλέγεσῶν ἀύνομων παντάπαια διαφθερεί.

meinschaft mit ber Zeit beilegen aua), so daß es in einer Zeit bas Sein haben haben fann, in andere nicht, mithin auch eine bezie vorausgessest wirk, in der es das Seit annehme, von ihm abkasse, werde und vergehe, und von einer ber einander entsegengesethen Beitimmingen zu vor arbren übergehe (kt. un. vr). Tamit man aber nicht eine Zeit vorausseite, in der es guletch weber bewegt werde nicht eine Zeit vorausseite, in ver es zustleich vor Ingenklich, als außer allen Zeit seine bezeichnet und behaupert, daß in ihm es weder Gins noch Beites seit, weder gemischt noch gesondert werde u. f. m. bbb). So wird weige kens eine Begrissehrimming gewonnen, die Plate augerisseich genes eine Begrissehrimming gewonnen, die Plate augerissein

the Little Google

aaa) Beil vom Eins in seinem abstracten Zürschleitin der Zeitschützumungen außegschlessen werden, ebendarum soll es gar teinen Theil an ber Beschneit absen Parm. p. 141, a farur obr odsalas haws är zu peräozos áldus f xunê robinor zi; (200 ap. vol Sous xxk). Odu forur xxxl. (Unim. bb. il.) — p. 151, e (Unim. bb. il.)

bbb) Parm. p. 152, b. οδ γάρ που πορευόμενον γε έκ του ποτέ είς τὸ Επειτα υπερβήσεται τὸ νῦν . . ἀρ' οῦν οὐκ ἐπίσχει τότε τοῦ γέγγεσθαι πρεσβύτερον, ἐπειδάν τῷ νῦν ἐντύχη, καὶ οὐ γίγνεται αλλ' έστι τότ' ήδη πρεσβύτερον; . . . . ελ δέ γε άνάγκη μη παρελθείν το νον πάν το γιγνόμενον, επειδάν κατά τούτο ή, επίσχει del του γίγνεσθαι ατλ. ib. d to γε μην νύν αεί πάρεστι τῷ ένὶ διὰ παντὸς τοῦ είναι. ἔστι γάρ αεί νῦν διαν περ η. p. 156, c διαν δε κινούμενον τε ξσιηται καλ διαν έστος έπε το κινείσθαι μεταβάλλη, δεί δή που αὐτό γε μηδ' εν ενέ χρόνο είναι . . χρόνος δε γε οὐδείς έστιν έν ชั้ ระ อไอ๋ง ระ ลีนุล นทุ่ระ พะงะโอจิละ นทุ่ง " อังรล่งละ. ib. d dll' ทุ้ έξαίανης αθτη φύσις άτοπος τις έγχάθηται μεταξύ τῆς κινήσεώς τε και στάσεως, εν χρόνο οὐδενε οὖσα, και είς ταύτην δό και έκ ταύτης τό τε κινούμενον μεταβάλλει έπι το έστάναι και το έστος έπι το κινείσθαι. κελ. ο μεταβάλλον ο έξαίφνης μεταβάλλει, και ότε μεταβάλλει, έν ούδενι χρόνο αν είη, oude zwott' av zore , oud' av oraly. utl. vgl. Goleiermacher 1, 2 G. 95.

bie eines unzeitlichen Clemenes ber Zeit, — vielleicht nicht ohne Rücklick auf die mignen Cleatiferaben Megarifer ober Exertier, welche die Deutbarfeit des Werden lägnneten, während sie als Abarfache anerkannten eech. Zugleich aber scheitu augedentet zu werden ; daß wie schon im zeitlosen Augenblick des Ulebergebens das Eins als nicht behaftet mit den gegenschlieblichen Bestimmungen zu seben fei, so uch weniger als 3der gefast dach).

5. Ju einer neuten Reife von Schluffolgerungen wird bann ervogen vie das Indre beschaffen fein milje, wenn das Eins fei, und zwar zuerft unter ber Boraussegung baß bas Andre vom Eins werschieden, einer nicht ganglich berauft feiece). Es ergibt fich, daß es, sofern vom Eins verschieden, Thile bate und die Abeite nicht die Theile ihrer felder, sondern eines Gaugen und Einen seien MID; bas etense jeder Abfell wiederum cheilart, daber ein Gange, und Sanch in seiner Conderung vom Eins unbegrengt an Menge, weil

- ddd) b. p. 155, e tö tř tě ervo vion dukylišneur, něj oše šešzeg nětně, tř tě to na nalkě nai pápe tř pápe nalu putržov zobovo, šie pír čotur tř, obolac putržev noté, šie d ože čete, pá putržev ně notí obolac; ... tř čluh sian zdovo putržev nal ř čluh od putržev ... tô tř čl, vá čouse, laughenor te nal dapie odetor přeptení te nal dnállutae. Ně. Sullibannii Poelegom, p. 186 z. Sullibannii Poelegom, p. 186 z.
- eee) Parm. p. 157, h οὐνοῦν ἐπεί περ ἄἰλια τοῦ ἐκός ἐστιν, οἰτικ το ἔν ἐπε τὰλια· οὐ γὰμ ἀν ἄλια τοῦ ἐνός ἔγ· οιδθὶ μέν στίρεταί γε παντάπασι τοῦ ἐνός τὰλλα, ἀλλά μετέχει πρ. p. 158, a μετέχοι δέ γε ἄν τοῦ ἐνός δῆλον ὅτι ἄλλο ὑν ἥ ἔν. πλ.
- (ff) p. 157, c et r. nallär jabove ele, er ols arti ele, læveð re dj kor u jabove ferna, b fatri dölverra, nal træ lillar ol eros kadasu, eltre nal næren. . . . ols éga röm nallär odde næren rö jabove jabov, ellä jabs rivos ilden nal viss reres, 5 naloöjer ölar . . Er åga ölar riksin jabu jabov dubyn ilden rällar toö lede. Egl. p. 158, b.

ece) p. 155, a. Bgl. oben G. 125 ff.

ber Einheit nicht iheilhaft, in seiner Beziehung auf das Eins begrengt esse); ferner abnlich sowohl als undhnlich, einerfelt und von einande verschieben, bewogt und vineben sie il. s. f. halb., Dennachtst in seiner schieben som vom Eins aufgeseh, so fern es biese mehr gan noch theilmeist un sich aben tönner ist, wird das Auber eines ler Jahl einbefren, als der Ischnlichstelt wie der Unahnlichsteit, der Ginerleichet wie der Auch und der Berchieben der Berchiebenfeit, der Ruhe und der Berchiebenfeit, der Ruhe und der Bercheichstellen der Berchiebenfeit, der Ruhe und der Bercheichstellen der Bercheichstellen.

So wird asso weiter entwicket was bereits bei der Erfeterung des Eins angebeutet war, daß wur in seiner Schingheit durch das cencrete reale Eins, ober durch die Idee, das Indee, das Erffartige, ans der ihm ursprünglich eigenthämlichen Unbestimmtheit zur Bestimmtbeit, and Ver Unendicksfeit zur Enhliche eitz, und damit zur Borseldharteit und Densfarette gelange (U),

<sup>858)</sup> Parm. p. 1885, e. il lödönyte zɨ durbön zɨŋɨ rönnɨtwe ögiklɨrödö oli rɨ (agur ön i dɨfyuraŋ, önɨ dröŋay nal rö dynagodöb tatwo, ilnɨŋ röö krög nɨ purɨgön, nɨbönö ciran xai ödɨ gör, xai ... dangör iöran nɨbön (adɨŋ ö tɨŋa, yönɨŋ), ... nal nɨ dinɨŋö ya ib kasörö nɨgönö pödöny röyrain, nɨgön gögö pödɨ nöbö iblaja xai nöbö rö löbay, xai rö öliay nöbö rö pödön.

hhh) ib. p. 158, e.

iii) lb. p. 139, b youje; µl» to is tow allow, youje of tallne too boje... ode aque is 'étern litegow toiteur,' êtry û to te is we top top voir uni tallne... oddenest aque be towing fort to is you tallne... oddenest aque be towing fort by you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you tallne too je you

kkk) ib. d οὐσ ἄρα πολλά ἐστι τάλλα ἔν γὰρ ἄν ἦν ἔκαστων αὐτῶν μόριον τοῦ ὅλου, εἰ πολλά ἦν . . οὐσ ἄρα θύο οὖιε τρία κτλ.

<sup>(</sup>II) p. 158, d τοις άλλοις δή του ένος συμβαίνει έχ μέν τοῦ ένος καὶ ἐξ ἐαυτών κανωνησιώτεων, ώς δοικεν, ἔτερών τι γίγνεσθαμ ἐν ἐαυτοίς, ὁ δή πέρας παρέσχε πρὸς άλληλα - ἢ δε αὐτών ψύσις καθ' ἐαυτό ἀπερίαν.

aber entgegengeseite Bestimmungen erhalte, jenachbem es in feinem Furschierie ober in feiner Albangigseit von ber Einheit, ber 3bee, aufgefagt werbe; aller Bestimmbarteit bagegen sich entziebe, wenn vom concreten, realen Gins schlechtlin ges sonbert.

6. Die zweite ohngleich fürzer gefaßte Hamptabtheisung biefes blacktischen Zheils erörtert die Aunahne, das Eins sei nicht, und gwar zuerst in Bezug auf das Eins seiber, nach der Boraussegung, das Nichtseine sei erkennbar und verschieden von dem Andren mmm), so daß es zwar nicht sein, aber vierleit au sich haben nm), undhulich und ungleich dem Audren, ahnlich und gleich dem Audren, din ich nicht sein, pp.). Boraussesche bei der Boraussesche Britischen der Boraussesche Britischen der Boraussesche Britischen der Boraussesche Britischen der Bereinlichgeit mit dem Este ausgeschlossen werde graph auf der Gemeinlichgit mit dem Sein ausgeschlossen werde graph

mamm) h. p. 160, c oleagh rail you afair, but tregor klyst tay the low to higher. tear thing but the fairs. . . motion with over alter value bridgeth this de louse, elem abrod transiper, if had 8 to klyten syspectated to low to the tree he form. . . oleoby rail talke tree abrod them, if had tattoo tregor tow allow klyendar; . . xal tregoding dom term abrit motion to the constitution of the conterm abrit motion to the constitution. See his conterm abrit motion to the con-

<sup>&#</sup>x27;nnn) ib. e είναι μέν θη τῷ ένὶ οὐχ οἴόντε, εἴπεο γε μη ἔστι, μετέχειν θε πολίῶν οὐθὲν κωλύει, ἀλλά καὶ ἀνάγκη κτλ.

<sup>&</sup>quot;000) ib. p. 161, b sqq.

<sup>999)</sup> ib. p. 163, c nóregov oùv, ctav qui ev un tival te, nus odz

wird auch alles Werben und Bergeben, aller Wechfel und Befand, alle Große und Gleichheit, Rehnlichfeit und Berfchies benheit, alles Davon ober Dafar rer), alle Beitbestimmung, alle Borftellung . Wahrnehmung und Erflarung von ihm verneint. In abnlicher Beife merben bie Folgerungen fur bas Unbre entwickelt, nach ber Munahme bag bas Gins nicht fei; und gwar guerft in ber Borausfegung, bag vom Gine irgendwie eine Borftellung ober ein Schein nachbleibe, ergibt fich bas Unbre ober bon fich felber Berfchiebene ale unenbliche Daffe, worin auch ber fleinfte Theil ins Unenbliche theilbar, wieberum, gur Daffe werbe und ale Gine erfcheine, ohne es ju fein sas); ebenfo wird ber Schein ber Bahl, bes Graben und Ungraben, bes Rleinften und Größten entfteben, und fie mirb jugleich ale begrengt und unbegrengt (b. h. ohne Unfang, Mitte und Enbe), ale Gine und Bieles, ale abulich und unabnlich fich felber und unter einander, ericheinen, ale bewegt, rubend u. f. f. Diefer Begriff ber Maffe ober ber raumlichen Erfullung ohne Einheit ift, wie wir fpater feben werben, ber bes Stoffes,

είναι φαμεν αὐτό, πῶς θὲ είναι; ἢ τοῦτο τὸ μὴ ἔστι λεγόμενον ἀπλῶς σημαίνει ὅτι οὐθαμῶς οὐθαμῷ ἔστιν, οὐθί πη μετέχει οὐσίας τό γε μὴ ὄν; Απλούστατα μὲν οὖν.

rrr) ib. p. 163, d sqq. — p. 164, α τι δαι; τὸ ἐχείνου ἤ τὸ ἐχείνος, ἤ τὸ τι, ἤ τὸ τοῦτο ἤ τὸ τούτου ἤ ἄλλου ἤ ἄλλφ: . . . περὶ τὸ μὴ ὄν ἔσται;

<sup>4.1)</sup> p. 164, c καὶ τοῖς ἀλλοις ἄρα, εἰ μλλιι ἄλλα εἰγω, ἐστι τι οῦ ἀλλα ἐσται .. τι δὸ οῦν ἀν εἰη; τοῦ μὶν γὰς ἰνὸς οἰνα ὁσται ἄλλα, μὴ ὁντος γι .. ἀλλιλοω ἀρα ἐστιν .. β. ἀλλ. Ἐκαστος, ὡς ἐσικεν, ὁ ὁγκος αὐτων ἀπιοψό ἐστι πλίβει, κὰ τι ομαφέτατον ἀνασῶν ἐλνα λέβη τις, ἀποτες ὑγας ἐν ὅντος φωνετια εξαίμηςς ἀνθ ἐνὸς ἀξὰπντος εἰνω πολλά ... οὐχαῦν πολλαὶ ὀγνοι ἐσονται, εἰς Ἐκαστος ἐμπυψεινος, ὡν ἐλ οῦ, ἐτεις ἔν μὴ ἐσται; κτλ. p. 165. b οὐκοῦν τό γι τοιῶτον πόροωθεν μὴν ὁρῶντι καὶ ἐμβιὰ ἔν γαινεσθαι ἀνάγκη, ἐγγώθεν ἀναὶ ἔξὲῦ γουθνει πλίβει ἀπείνον Ἐναστον ᾳλυῆναι, ἐπος στίξειαι τοῦ ἐνὸς μὸ ὑνος; κτλ.

wenn wir ihn in ber Souderung von aller positiv beterminirs ten Ibee und ber von ibr abhängigen Bestimmtfeit auffassen. Bernichten wir bagegen zugleich mit bem Sein des Eins allen Schein besselben ato, so wird bas Andre weber als Eins noch Bieles, weber als ahnlich noch unahnlich, einersei und verschie ben, berührend und getrenut aufgefast werben und iberall tibliechten Richts fein kennen.

Erinnern wir und ber Beweisführung im Gophifies umi), burd welche Plato gu zeigen unternimmt , bag bas Richtfein irgendwie fei , fo fonnen wir nicht zweifelhaft fein uber ben Sinn ber Behauptung, bas Gins fei nicht und habe bennoch' vielerlei an fich, woburch es Theil am Gein gewinne. Das Gins wird abgefeben von feiner positiven Bestimmtheit, von bem worin fein eigentliches Gein besteht (mmm), in feinen Begies bungen ju bem bon ihm Berichiebenen, ju bem Unbren, ebenbarum feiner negativen Bestimmung nad, aufgefaßt und feine pofftive Bestimmtheit, ale nothwendiger Grund jeuer nur vorausgesett, ohne bag wir fie gu beterminiren unternahmen. Daber werben ibm junachft bie Bestimmungen ber Unabulichfeit . Ungleichheit und Beranberung . in Bezug auf bae Unbre, b. h. wehl auf bie Einheiten, burch bie es befdrantt wird .vvv), jugeeignet; fofern aber bie Bezüglichfeit gu bem Hubren irgendwie ein Furfichfein, pofitibe Bestimmtheit, vorausfett. - Achnlichfeit und Gleichheit mit fich felber , und Uns veranberlichfeit. Bogegen bem ichlechthinnigen Richteins alle

<sup>(11)</sup> p. 163, e řet oğ inne thörreş nátiv tai vịr dayr itanur. Fi vi diy itan, valied no toğu vi yoğ vlem. o olanur ri pir vi yoğ vlem. o olanur ri pir vi yoğ vlem. o olanur ri pir vi yoğu ve vi pir vi yoğu ve vi pir vi yoğu ve vi pir vi yoğu vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi pir vi

uuu) Sophist. p. 257, b sqq.

vvv) vgf. Stallbaumi Proleg. p. 211 aqq.

Befilmmungen bee Ceins wie der Auffaffung entgogen werden, abnitich wie bem abstracten Eins in der ersten Reihe ber Schluse folgerungen.

- Das unter bem beziehungsweise nichtseinvben Eins bie Des zu verlichen sei, sofern se nicht in ihrem Farschlich in, sens bern lediglich in ihrem Beziehungen zu andren Ibren aufgesähl wird, zeigen am angenscheinlichsten die auf das Andre (worune ter bier wie in der ersten Neise der Rygmentation unverfendent das sinnlich Mahrnelmbare zu versiehn ist wew.) dezäglichen Schlußfolgerungen. Junch nur mit dem ansschließlich negativ bestimmten Eins in Beziehung gedacht, soll das Schfartige alse Masse vor den der Beziehung gedacht, soll das Schfartige alse Masse unsgesähl werden, die den Archalte; so das also nicht eine Masse lichkeit ihrer Einwirfung in sich enthalte; so das also auch bier von einer anderen Seich servogssehen wird, wie der der simmungssofe Stoff, mm denthat zu sein, isgend wie Seziehung, zur Idee bereits voranssehe; denn daß der Begriff des Stoffes schieblich undenthat werde, wenn wir das Eins als absolut nicht seine auntweuen, zeigt die letzt Echsteffsteit des Schoffes
- 7. So hat benn Plate fein Berfprechen vollfambig geföht und bie Folgerungen ber einander entgegengefesten Annahmen, bas Eins sei und es fei nicht, im Beziehung auf biefe selber und das Anter; enwiedelt, ohne vor den Erzebnissen zurücken, pubeben; und in einer Weise, daß es kamn nech der ausderückligen Anerkennung beunfte, weber das reale Eins in seiner Possitionen Bestimmtheit, noch ummittelbare bestung der Indie in seiner spelinden Bestimmtheit, noch ummittelbare bestung der Indie fei gefunden, die sied gegen die Ideenlehre im ersten Abeile erzeben hatten. Schwertsch mehre das pub dem Berhandenen noch einen Abschlaß hinnzupsigen beabschlichtig baben. Dem Berhandunisse der Leier Berkeitungen zu palste zu kommen, in benen die Berjiste des Eins, Richteins und des Andren, aach ihren besonder ent Ercklungen zu sassisch an der Andren, aach ihren besparen Ercklungen zu sassisch an icht in der Weise des Platentischen Zelasges, wie überhaupt, so des Gestlichen intbe-

www) vgl. Stallb. 1. 1. p. 224 sq.

fondre, der ja verungeweife ber bialeltifchen Uebung gewidmet ift. Gemif aber mußte Plate fich übergeugt balten, die Kölinge ber Chwierigsfeiten burch bie forgialtig, falt nubfam burchgeführten Schlissfolgerungen eingefeiter zu haben, und feinen Leien gemanntfen, auch jest burch felbitikatige handhabung ber hier geübeten Dialetif bie nicht ausbrücklich ansgesprechenen Ergebuisse bei Dialoga ausgunden.

Die beiben Sanptabtbeilungen ber bigleftifchen Erorterungen entsprechen einander barin, bag ber Begriff bes Gins in feiner volligen Abgezogenheit gebacht, ebenfowohl in ber Borausfetung feines Geins wie feines Richtfeins, als meber in ber Borftels lung noch im Denten festguhalten fich erweift; fo bag von je amei einander miderfprechenden Bestimmungen meber bie eine noch bie anbre ibm' gutommen tonne; feten mir aber vorane, baf bad Gein ober Richtfein bes Gins benfbar und burch Bes geichnung irgendwie mittheilbar fein muffe, bann, jenachbem es, als Mannichfaltigfeit ber 3been im Furfichfein ober im Fureinandredfein gefaßt mirb, je beibe einander entgegengefetten Bestimmungen in gleichem Dage ihm beigulegen feien. Chenfo ergibt fich bei Erorterung ber Folgerungen fur bas Unbre fomobl bes nichtseienden wie bes feienden Gins . baf es in ber ichlechthinnigen Sonberung vom Gins zu einem nicht beutbaren und nicht auszusprechenben, allen Dentbestimmungen undurchbringlichen Richts merbe; merfe bagegen irgendwie bas Eine gemiffermaßen einen Schatten auf bas Unbre, baun bie . einander entgegengefetten Bestimmungen in verfchiebener Bes giebung, mit gleichem Rechte, ibm gutommen; und vorausgefest, nur ein Schein bes Gins, nicht aber es felber fei, ber Bes ariff einer an fich bestimmungelofen Daffe entftehe.

Wie hier bas ichsechtinnige Richtfein bes Eins, und bas Eins in feinem abstracten Fürstlöffein, so hatte im Sophistes zurdbas ichsechtinnige Richtsein überhaupt sich als undentbar und nicht ausgusperchen ergeben, gleichwire bas Sein an fich, mo-

<sup>&#</sup>x27;axx) Soph. p. 238-

gen wir es ale untheilbare Ginheit benten ober auch als Dans nichfaltigfeit, Die obgleich erfennbar, am Thun und Leiben nicht Theil habe : worand bie hoffnung bervortrat , bag moge um bas Gein ober bas Richtsein an's Licht gezogen werben, bas andre jugleich mit flar werben muffe. Aber nicht unr an einem anbern, wiewohl mit bem Gein untrennbar verbunbenen Begriffe bemabrt ber Varmenibes bad von letterem im Gophiftes Behauptete, foubern icheint auch bestimmt gu fein bie ausführliche Darlegung bes bort furg Hugegebenen gu enthalten. Ungerbem erertert er in abnlicher Beife ben Begriff bes Unbren, ber im Cophiftes yyy) fich nur vorlaufig ale bas eine Blied eines ber beiben Paare gegenfaplicher Begriffe ergeben hatte, Die als nachfte und allgemeinfte Bestimmungen bes Geins bervorgetreten waren. Kerner, fo wie ber Cophiftes ben erften Berfuch enthalt, Die Lehre von ber Berfnupfung ber Begriffe einzuleiten, fo amternimmt ber Parmenibes einen ber allgemeinften Beariffe und fein Gegentheil an fich und in Begiehung auf Das Unbre antinomifch zu betrachten. Diefe bialettifche Uebung bes Parmenibes aber wird ummittelbar in Begiehung gur 3beenfebre gefett , bie bes Gophiftes innr mittelbar. Bon biefen fehr vermandten und bod wiederum entichieden von einauber gesonderten Erorterungen mochte biejenige fir bie fpatere gu halten fein, in ber theils ber bestimmtere Begriff bes Gins auf eine Beife bialeftisch erortert wirb, wobnrch bas in Begug auf ben allgemeineren bes Geine nur porlanfig Singeftellte bie angebeutete Bemahrung erhalt, theile bie bigleftifche lebung in obnaleich unmittelbarerer Begiehung gum Mittelpuntte bes Dlas tonifchen Lehrgebanbes, gur 3beenlehre, fieht.

Wie aber ist nun die Lofung ber gegen biese in bemfelben Dialog erhobenen Bebeuten minbesteus eingeleitet? benut gewist bennte es Plato mit ber Berficherung nicht Eruft sein, es folle burch biese ausstührlichen Reiben von Schluffolgerungen eben nur bas bialetische Bermögen geubt werben. In ber That

yyr) Soph. p. 244 sq. 248 sq.

ftellt fid in ihnen, wenn fcheinbar fie fich auch in Biberfpruche auflofen , fo viel faft unverfenubar berver, wie bie 3bee vom abstracten Begriff burdaus gefonbert und anerfaunt werben folle, theile bag alle Bestimmtheit und Erfeunbarfeit irgendwie Immefenheit ber 3been voraussete, theils bag bie Wirffamfeit ber 3been, gefondert von ber Raturcaufalitat ber Bewegung, in bem Begriffe bed Augenblicklichen eine wenigstens vorlaufige Bewährung ihrer Denfbarfeit finde; theile bag ber Wirffamfeit ber 3been ale bee Unfich , bas Stoffartige ale ein Unbred voranszusehen fei, biefes jeboch in ber ftrengen Souberung von ben 3been, nicht ale ein fur und burch fich Sciendes gefaßt werben tonne, vielmehr alle Birflichfeit auf bie Jumejenheit ber 3been in ihm jurudgeführt werben muffe; theils bag wie ber Beariff bes Gins in feinem abftracten Rurfichfein im Deufen fich nicht feithalten laffe, fo auch nicht bie Mannich= faltiafeit ber 3been; mithin Die Dialeftit je eine ber 3been. nicht obne ihre Begiehungen zu ben übrigen gu finden und gu verbeutlichen vermoac.

Sat nun einerfeits bas Stoffartige, ale bie in's Unenbliche theilbare, bestimmungelofe Maffe, au fich feine Birflichfeit, und gelangen anbrerfeits bie Ibeen ale bas mahrhaft Seienbe in ihm gur Erscheinung, fo begreift fich wie alles Birtliche in ben Erfcheinungen bie 3been felber, und biefe ben Dingen weber burch Theilung noch burch Bervielfaltigung einwohnen follen; ferner, wie Plato ber Annahme eines britten, vierten und fo in's Unenbliche fort neuen Princips gur Bereinigung ber Ibeen umb ber ihnen nachgebilbeten Dinge glaubte entrathen ju fomen, ohne bie 3been fur blos subjective Begriffe halten gu burfen. Unch bie Unvereinbarfeit ber Erfeuntnif ber 3been an fich mit ber Erfenntnig ber Welt ber Ericheinungen fonnte er nicht jugeben . vorausgefest , bag alle Birflichfeit letterer auf ben Ibeen und ihren Beziehungen ju einander bernhe. Doch mußte er bie Berpflichtung anerfennen ju vollstanbigerer Cofung jener 3meifel gu führen.

Belde Andentungen gu fernerer loffung ber auf bie Sbeen

bezüglichen Probleme, in den übrigen Platonischen Dialogen gerffreut sich suden, baben wir benudchst zu erwägen, uachdem wir die in ihnen enthaltenen Striche zu weiterer Ansführung der Dialetit gusammengessellt haben werben.

CVI. Um die Ideen in der Bestimmtheit ihrer Begriffe und in ihren Begiehungen wie zu einander, fo auf Die Welt ber Erfcheinungen aufzufaffen , bagu bebiente Plato fich einerseits ber Gintheilungen, andrerfeits autinomifder Erörterungen und betrachtete als leitende Grund: fate biefer Methoden Die Principien bes Widerfpruchs und des gureichenden Grundes; als Stufen, vermittelft beren wir der Erkenntniß ber Been allmablig, und ans naberen, unbeftimmte 2Sahrnehmung, Erfahrung, vermits & telndes ober mathematifches und reines ober unmittelbar erareifendes Denten; ale oberfte ber 3been ober ale un: bedinaten Grund der Erfenntnig berfelben und ibres Geins, bes Stealen und Realen, Die 3dee des Guten. Bie er aber einerseits fich befchied, nur die Gottheit, nicht ber Menid vermoge vollendete Erfenntniß ber Steen gu erreichen, fo bielt er andrerfeite fich verfichert, jebe in ber Unnaberung zu ber vollendeten Erfenntnig aufgefaßte Bahrheit bemahre als folde fid burch fid felber.

1. Der Parmenibes hat und in die Borhalle eines groß, artigen Baues geleitet, ben Plato jelber schwertich zur Salifte ausgeschiet. Berfolgen wir bie in seinen andren Dialogen gers freuten Bruchficke ber Lindfuhrung, um und wenigstens ben Grundrig zu veraufchanlichen.

Auf zweierlei ift im Parmenides und in den Gesprächen, benen er sich zunächst aufchließt, Plato's Angeumert gleiche maßig gerichtet, auf Ausmittelung der durch richtige Sandha-

bung sich selber bewährenden Methoden der dialetischen Begriffeentwicklung und auf Feststellung der Ideen als der Objecte des Wissens. Seben wir uns gureft nach dem Eigenthumlichen jeger Methoden und nach ihren leitenden Grundsägen, um, denmächft nach den durch ihre Ammeadung gewonnenen näheren Bestimmungen der Ideenfehre: and beiden Erörterungen zusammengenommen wird sich ergeben, wie Plato einerseits die formale und reale Seite der Wissenschaftlichre als besondere Bestandtheile der Dialettif, als Legif und Metaphysif, von einander nicht sondern konnte, anderesseits eine solden Gouderung einseitete.

2. 3wei Methoben suben wir in den hier zunächst zu berudschichtigenden Dialogen, zu denen in mehr als einer Beziebyng auch der Vestaatsmann gehefet, augerscheinlich nicht sewost zur Gewinnung der beabsichtigten Resultate, wie vielnnehr unt ihrer selbst wissen, zum Zehnse ihrer Berantsaulichung, godte a): die Methode der Eintheilungen in den Eingängen des Sephistes und Staatsmaan , zunächst zur Bestimmung der Begriffe, nach deuen tiese Kriptsche benannt sind, mit einer sumfre Zeiten sall ermidbenden, von Plato selber bevorworteten d) Unskührlichseit; die Methode austwursicher Begrifferundschung theils im Sophistes, theils und vorzüglich im Parmenides, in der vorläufig undgewiesenen Weise. Die erstee, die Austrefendar als dem Plato vorzugsweise eigenthömelich bezeichnet.e), hat zunächst, wenn gleich schwertich auschlisse

a) Pollt, p. 285, d. 1 d. ab; yöb yake i negl rofi nodarnof Experience Ever artor oxfor nogothefra palalloy i rofi negl arbra dielermanifors ylyreodes; Jidor bis rofi negl arbra dielermanifors, ylyreodes; Jidor bis rofi negl arbra e gl. p. 185, a. Soph, p. 215, d. Efoteungen where he Lyrote lefth et ad at aut den Ediffeten billinglich fich ergebent, on benen fie grütt werde. Polit 263, a. 277, d. 279, b. c. p. polit, p. 256, h.

e) Arist Anal Pr. I, 31. vgf. Schol in Arist p. 179 sq. Anal. Post II, 5. Schol p. 243.

d) Phaedr. p. 237, b περί ποντός . . . μια σίχη τοξε μίλλουσε ναιλός βουλεύεσθαν εθένει δεί περί δι αν ή ή βουλή, ή παντός διμαφείνει κόνερα, τον ότι πολιός λίβρεν δεί ουλο Γασα, την ουδιαν Ικάτουν της μ. p. 263. Lach. p. 185, b. Sophitt. 218, c. — Ευγμην. 11, a. πε πενθυνεύες . . τέν μλο ούσιαν μος αύτο ο ο βουλεοθοι δηλείσαι, πάθος δε τι περί αυτοῦ λέγειν πλ. Μεπο 11, b. δ. δεί μι οίδει τέ δετίς πος δεί ποτοίον γλ ατλέθεις τος 19, p. 86, d. Gorg 463. de Rept. X. 906, c. α de Legs. X, 903, c. δεί ούν δεί δετίς περί λεποτον τρία νοιέν; . Το μίν την ούσιαν, ξεν δεί τς ούσιας τον λόγον, ξεν δε δυρμε.

c) Phoedo 91, α και γὰφ ἐκτινοι (οἱ πόνυ ἀπαιδευτοι) διαν περί του ἀμιγιοθητήσουταν, διας μέν τίχει περί ἀν ἄν ὁ λόγος, η, ωὰ σροντίζουταν, διακς θὰ α ἀντοί Πουτο ποιτίσουται τοῦν παιτισούται, τοῦν προθυμούνται, κτλ. p. 101, e . . ἄμα ἀ οὐν ἀν σύροιο ὦοπις οἱ ἀντιλογικοί απερί τε τῆς πίσχης διαλεγόμενος και τοῦν ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο ἐκτινο

f) Meno 71, b (d).

S Phade 191, d. i. di se niter the insolvence house, yadeur king år mi odn är danaglense les är nå da ketera Cour-Obria anthus, it om ällifone turpurit i flaquerit utl. vgl. Meno 65; e. lepu di tö it änddenen ide. Sone o granuteur rallaine ananoriera vil. St., b vien dy mi nej

Begriff richtig zu bestimmen, haben wir die ihm zukommende Stelle in der Neihe der er angehört, genau anisyumittelit; zu dem Einde, weum and vorlänfig mur hypothetisch, eise Keife kelbe elurch Andmitteling des der Sippschaft von Begriffen, zu der er gehört, Gemeinfammen folgunkellen de) und diese Gemeins fame oder die dadurch ebeingte Reise vollsäubig einzuhetien, die sich als Glied derselben der gesuchte Begriff in seinem Berschlänig zu den ihm übers und nebengeordneten ergibt i.). Ocher der große Bedeutung die Plato auf vollsäubig und richtige Eintheilungen legt, d. h. auf sechge intheilungen, die Schrittsfur Schrift ertrücken, seine Glieder auslassen, die Schriftsfur Gutter and die Stelle von Eliedern oder Arthegriffen seinandheile an die Stelle von Eliedern oder Arthegriffen seinen is, die Stelle von Eliedern oder Arthegriffen seinen is, die Stelle von Eliedern oder Arthegriffen seinen is, die Stelle von Eliedern, im Gattungschaptig der

άρετης ήμεις, έπειδή οδχ τόμεν οδδ δ εί έστιν οδδ όποιόν τι, υποδίμενοι αυτό άκοπομεν είτε δυθακόν είτε οδ διθακτόν έστιν, δδε έβροτες, εί ποιόν τί έστι τών περί την ψυχήν όντων άρετή, "Οιθακτόν άν είη ή οδ διθακτόν;

h) The met 18,6 d ment minod more the most ray duridates the regions, them a mater a solide a done it is the mentalists often and the solid mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of the mentalists of

<sup>3)</sup> Soph, 235, ε topusolostie (άθοσεια) αλοξί (τό συμπε) διατροσίετας δει τόν ὑποθεγομένην αύτο μοξονε, Ευς περ δια λογορί, νάτιας οθεί όδιος ούτε άλλο γένος σόθδε της ποτε ξεφιγόν ἐπεθέρται τόν τών οίτει δυναμένων μετιβικά καθ Ἐπεστάς το καὶ έτα βαίναι (μόθοσο».

kj Polit. p. 276, c. sqq. 275, a.

I) ib. p. 262, a μή σμικρον μόριον εν πρός μεγάλα και πολλά

genndeten Merfmalen unterscheiden m), und bis zu Ende durchgeführt, alle Berfdiebenheiten, die dem Arthegriffen zu Grunde liegen, berdcfichtigen, die Unahnlichfeiten auf hie ihnen gemeins fame Achnlichfeit des Gattungsbegriffe zurchfihren a), bis man zum Untheilbaren gelangt o). Zur Erreichung biefer Bolfikan bigfeit empfieht er und werdet so viel wie möglich an die Zweitheilung p), gesteht jedoch zu, daß sie teinesweges überall auwentbar fei und verlangt nur, daß man sich ihr möglichse

diguieğuse, peşt tidor; juele dilâ tê ploc fina tidor ket tu urt. p. 263, b de tidor pir ster ş tor, rai jeseçe dirê diveyrative time tot açéqueç stor ne ç år tido; Alyrum ploc di tidor oddipla dirêyze urt. p. 268, d ploc di pet gor diguieçustor in arque dipuretadu (dit) tê îştoiperor.

m) Polit. 292, c. 262, a. de Rep. V, 454, a.

o) Phaedr. 277, c κατ' είδη μέχρι τοῦ ἀτμήτου τέμνειν.

p) Polit. 296, b τỷ διαμέτος δί που καὶ πάλεν τỷ τὸς διαμέτος διαμέτος (διαμούρεν). Soph, 266, α τότι μὸν κατὰ πλέτος τίμον κόγ ποιητικήν πόσεν, νόν δι οδ κατά μόρος. Polit. 203 b τἱα μέσων δι διομάδετικον Γέναι τέμνοντες, καὶ μόλων blow blows τὰν τις προσυτεχύνει. Soph, 1229, b τὴν κρων blowste εἰ τις προσυτεχύνει. Soph, 1229, b τὴν κρων blowste εἰ τις κατά μέσον αὐτῆς τομέν ἔχει τικά. υξί. Polit. 265, α, b.

anzunaheren fuche q). Go foll vermittelft ber Eintheilung bas an fich Seienbe, die eigentliche Wesenheit, bas fich selber Bleichs bleibenbe, Unweranderliche ber Begriffe gefnuben werden.

3. Die Begiehungen ber Begriffe zu einauber tounen uur beitelt der Eintheilungen und nach Maßgabe ibere Richtigs feit und Bolffandigseit gestuden werden. Sowie aber Platonach einer Probe ober einem Correctio für die Eintheilungen fich umschende, vom Allgemeinen zum Besondern und Einschen heradzusteigen und wiederum von diesen zu jeieen hinaufzusteigen emmischt 13, so scheint er auch das Beduffnis gestählt zu haben, die Eintheilungen selber, zu sichererer Abeitung der Begiechungen der Begriffe, zu einander, durch ein andres höhered die fettigked Berfahren zu ergangen. — Daß er aber dasst jeines antienmische des Panmendes gehalten, ergibt sich, slaube ich,

<sup>9)</sup> Polit. 287, b olob° οὐν δει χράειον αὐτός ειμιτ ὐζης: αν. κατά μεξη τοξευν αὐτάς οἰον Ιερίον σλιαφώμεθα, επειδή ἀχης ἀθυνατούμεν. 29]. Phileb. 16, d ἐὐν οὐν καταλάβομεν μετά μέν δύο, εἴ πως εἰοί, οχοπείν, εἰ δὲ μή, τρεῖς ἢ τινα ἀλλον ἀποθαίν.

r) Phaedr. 265, d els utav . . . totag (h) . . . to náliv zar είδη δύνασθαι τέμνειν, και' άρθρα, ή πέφυκε, και μη έπιγειρείν καταγνύναι μέρος μηθέν, κακού μαγείρου τρόπο γρώ μενον. Soph. 253, d οὐχοῦν δ γε τοῦτο δυνατός δράν μεαν ιδέαν δια πολλών, ένος έχαστου κειμένου γωρίς, παντή διατεταμένην έχανώς διαισθάνεται, και πολλάς έτέρας άλλήλων ύπο μιάς έξωθεν περιεχομένας, και μίαν αυ δι' δλών πολλών έν ένὶ ξυνημμένην, και πολλάς χωρίς παντή διωρισμένας. τούτο δ' έστιν, ή τε ποινωνείν έπαστα δύναται παί δηη μή, Sianolysiv nara véroc enlaraodas. Doch bestimmter icheint er fich über bie gwiefache von ben Principien aus ableitende und gu ben Principien binleitende (analptifche und fontbetifche) Det thobe in feinen Bortragen ausgesprochen gu baben; f. Arist. Eth. Nicom. I, 2 p. 1095, 32 su yao zal Illaruv nabost touto und kifren, moregov and rav aggar i kai ras aggas louv ή όδός. vgl. Phaedr. 253, b. c. Phileb. 16, d.

aus ber Stellung bie er ihm anweift. Die im Parmenibes empfohlene bialettifche Uchung, foll auf bie Begriffe ale folche, nicht auf bas finnlich Bahrnehmbare, fich beziehn und bie Fol= gerungen entwickeln , bie aus ber Gegang bes Begriffe und feiner Aufhebung, in Bezug auf ihn felber und auf bas Uns bre fich ergeben s). Reine Begriffobestimmung wirb vorangeftellt meber vont abstracten Gins, noch vom feienben Gine, noch vom Nichtsein bes einen und anbren, noch vom Anbren. Aber gewiß nicht um bie Bielbentigfeit ber Worte gum Decf. mantel eines fopbiffifchen Spiels gu benuten, wird Beariffes erffarung abfichtlich vermieben , fonbern vielmehr weil fie fich erft aus ber Ableitung ber Kolgerungen ergeben foll. - In bics fer Begiehung fommt bas antinomifche Berfahren mit bem ber Gintheilung überein; beibe geben von vorlaufigen, unmaggeblichen Annahmen über bie Begriffe aus, um bie gu ihrer miffenfchaftlichen Begrenzung nothigen Beftimmungen zu gewinnen. Mis Ergangung bes eintheilenben Berfahrens aber wird bas antinomifch combinatorische, wennaleich in febr viel einfacherer Korm, im Cophiftes augewenbet. Erft nachbem burch Gintheis lungen ber Begriff bes Cophiften porlaufig gefunden, wirb fein Bebiet und Dbject, bas Richtfejenbe , naber beftimmt und gezeigt, bag bas absolute, fchlechthin einfache und einige Gein ebenfo unbentbar und unaudfprechlich wie bas ichlechthinnige Michtfein; baburch aber wird übergeleitet gu ber Beweisfichrung , baß ein urfprunglich mannichfaltiges Gein ale fur fich feiend und fur Unbred feiend, baber irgendwie theilhaft ber Rube und Bewegung, ber Ginerleiheit und Berichiebenheit anjunehmen fei D. Die antinomifch combinatorifche Methode wird auch bier bereits geubt, fofern bie Folgerungen abgeleitet werben, bie aus ber Borausfegung bes Richtfeins mie bes Ceine, ber an fich und in Begiehung auf bas Gein gefetten Rube und Bewegung , Ginerleiheit und Berichiebenheit fich er-

s) Parm. 135, d 136. (vor. 5., b. x. y).

t) f. oben G, 211 ff. :

gebei; die Meihobe wird einsacher und in ihren Auflingen geicht, sofern die Folgerungen ohngleich weniger vollssändig ents wiseles werden. Aber hier wie im Parmenides unterscheide sich vollssändige der der der den der der den hab legtere Begriffe und sinnlich wahrnehmbare Objecte, erstere die teinen Begriffe für sich zum Gegenstande hat: so daß wir auch in biefer Beziehung die antinomisch combinatorische Mketebebe als Serigerung nud Ergänzung der einsheisenden betrachten durch

4. Sehen wir und num nach ben leitenben Ernubschen beiere Methoben um, so trit und zureit als ein seicher unwerseinibar bezeichnet, der des Miderspruche entgegen. Ihm zu folge soll nicht nur der Begriff nimmer zugleich sein Gegentheil sein w., senbern auch seine bem was er an fich ist eutgelengeseite Bestimmung v) ober auch nur Bestimmungen aunehmen, so tange und insofern ihm eutgegengeset eigentshuntich wo.

<sup>9)</sup> Phaed. 103, e δειιν δρά ... περί δνα τῶν τοιωίτων, ιδιτε μὰ μισον αὐτό τὸ εἰδος εἰξιωσσαι τοῦ εὐλοῦ δόριατες εἰδ τῶν, del χρώνον, εἰλιὰ και cɨλο τι, ο δειι μέν οῦκ εἰκινο, ἔχει di τὰν ἐκείνου μορφήν ἀεὶ διαν περ ἢ. 104, α ἔχει οἱ ἀσατί σοι τῷ τε αὐτζι ἀνόματε dil προσαγοριτεία εἰνει (ῷ χαιὰς) και τῷ τοῦ περιιτοῦ, ὁντος οἰχ οὐπες τῆς τριάδος;

w) Soph. 230, b. « ξεινδεικνύουσεν αὐτάς (τὰς δόξας) αὐταῖς ἄμα περὶ τῶν αὐτῶν πρὸς τὰ αὐτὰ κατὰ καὐτὰ ἐναντίας. de Rep. IV, 430, b. δήλον ὅτι ταὐτὸν τὰγαντία ποιεῖν ἤ πάοχειν κατὰ

Zugleich aber wird angedeutet, das dieser Grundsah sebiglich auf Begeiff, als Object best Dartuns, nicht auf das in fre ein Mcchiel begriffen sinnlich Wahrenschuser, nicht auf Wahrenchmungen und die dovon abhängigen Bersellungen Ainbernedung irte 2000 Auf schieder wieder Auf gelassen, wo den dem Folgerungen des Harmenides außer And gelassen, wo den bestimmten oder seinerde Eins, dem Anderen und dem Seize hungsweisen Richteins, entgegengesetz Bestimmungen sich beis gesent suder; diese Gegeniche haben ihren Grund in der entgegengesigten And, übern Kürschssein vor für Andrecksein, nach ihren Sindselbergleicheit oder Berefolgeben, auch ihren Fürschssein, nach ihren Schiedenbeit.

Unferbem findet fid ber Gat vom gureichenben Grunde als Bedingung ber wiffenfchaftlichen Bewährung angebeutety);

παὐτόν γε καὶ πρὸς ταὐτόν οὐκ ἐθελήσει ἄμα, ἄστε ἐἀν που εδοβακομεν ἐν αὐτοἰς ταὐτα γυγούμνα, εἰσόμεθα διι οὐ ταὐτόν γιὰ ἀλλά πλείω. Θεgen bie fopbifilide Βεβαμμίας, πάσι πάντα ὑμοίως εἰναι ἄμα καὶ ἀεί. Cratyl. 386, c.

a) Parm 120, il this vir ex riamine trageoff mallè au lè reicht, danqueteur, iloque au lèix sui rè rouvrie, gioque, alboit sui lèix sui rè rouvrie, gioque, altiv mallè sui lè dandeurisme, oi vè le mallè oldi ric mallè le mal. Phaedo 103, le rier piè seja légene ex voi de reurieu majoquetres et tenurieur majoque sejasoden, vir de vii airò tè beurieu le majo deuritue cole av majoquetre, obte vi è de juto voit vi de vi que que le vie que que vie que vie vi que voit vi de vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que voit vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi que vi

y) Corg. 463, a telegre de divid où qua circa, dil funciolar, for oue êge légre oddina do aquançates, évant intraparque per proport cater, done ripe altica êndono pri êgere chitir. do kep Nt. 611, le do divis, d légre funcion ny êgere chitir. do kep Nt. 611, le do divis, d légre funcion ny froi dialègre data domiques, obre despré alla rej divise innoferate, obre funçates es sui fonde, tra propa voi évonocitos in tipe roi morte degre funça voi, virque prêgre di enclara la relativa de legre funça por virques que for esta extensiva de gla esta con letters, ésquesar, oftens est estamble acumilativa, ad egl. 510, b. VII, 517, c. 519, d employem letters propagates.

aber weber das Berhaltnis biefes Princips ju bem des Wiberfpruchs angegeben 2), noch eine Theorie der Amwendung des einen ober andren werfindt. Auch jur Formlebre vom Begriff und Ulrtheil lassen nachwelsen auch 1 was der bei der Westellungen nachwelsen auch 1 wab die Form des Schließes dat er son hatlich eine Wedt, alle find, indem er, wie Artikotels annimmt, au die Stelle des Syllogismus die Einstellung seigte und nicht inne ward, daß legtere zu ihrem Abschlus des Greiferen bedurch beb.

- 2) Phaedo 100, α και ύποθέμενος ξκάστοτε λόγον ον ἄν κοίνω ξύθωμενέστατον είναι, α μίν ἄν μοο δοκή τούτος ξυμφωνείν, τίθημι ως άληθή δντα, και περὶ αιίας και περὶ τών άλλων ἀπάντων, ά δάν μή, ως ούκ άληθή.
- aa) Phileb, 16, e τὰν δε τοῦ δατίφου ἐδιαν πορός τὸ πλῆσος μὴ προσφέρειν, πρὶν ἀν τις τὸν ἀριθμόν αὐτοῦ πάντα κατάξη τὸν ιεταξὸ τοῦ ἀπείρου τε καὶ τοῦ ἐνέςς κτλ. Soph, 263, c σύνδεατς ἐκ τε ὁριατιων γιγνομένη καὶ ὁνριαίτων · . . . λόγος. Π. 262, c λόγος ἐγένετο τεθούς ἡ πρώτη συμπλοκή. ἀ συμπλέκων τὰ ὁριατια τοῖς ὀνόμασι · . . καὶ δὴ καὶ τῷ πλέγ γιατις τοῦτο τὸ ὑνομα ἐγολγόμιδα λόγον · . . λόγον ἀνατικούτος τὸ ὑνομα ἐγολγόμιδα λόγον · . . λόγον ἀνατικούτος τὸ ὑνομα ἐγολγόμιδα λόγον · . . λόγον ἀνατικούτος τὸ ὑνομα ἐγολγόμιδα λόγον · . . λόγον ἀνατικούτος τὸ ὑνομα ἐγολγόμιδα ἀλθυντον. 252, b οἱ μηδὲν ἐιώντες κοινωνέρι πάθηματος ἐτέρου θάτερον προσκγορεύειν. ωgl. Չπιπι d. p. II, Sennemann'ê Θειθμός το Τρούπορος τοῦ ἐκτικούτος ἀνατικούτος ἀνατικού
- bb) Arist. Anal. pr. I, 31 δτι δ' ή διά τών γενών διαίρτσες μικρόν τι μάριδν δτα τῆς εξημικης μεδάδου, ξάδιον, ξάξιν ξατι γιας ή διαίρτσες αξόν ἀσθενής συλλογισμός: δ μέν γιας δτι δίτξα αλιξέται, συλλογίζεται δέεξ τι των άνωδεν, πρώτον διαίνδι τοξεο ἐλελήθεί τοὺς χρωμένους αδιξ πάντας χτλ. Απαί post.

5. Wie haben bereits früher (S. 204 f.) deutert, wie Plato das Wissen wur von der richtigen Verstellung auf's entschie son der eine keine gestellung auf der Andhalichem Seinmenten er die Abhängigfeit der wissen ichaftlichem Bestimmung der Iden wer Tüben von Einhalichem Bestimmung der Iden von ihnen die Objecte der sumlichen Wahrundung noch nicht sondern; und wie lebhaft er auch die Hennungen schischer, die der Gereit in der Entwicklung, des reinen Wissens aus ihrem Zusammensein mit dem Körper servorgefen solen e.g. — daß sie die Joean nicht rein au sich zu ergreisen vermöge, sendern durch die Abhändigung der Geschäfts und Gehörf zu ihnen wich siehen purch der Abhändigung der Geschäfts und Gehörf zu ihnen wich siehen purch die Abhändigung und die Auffassen erhoben delt die Etusen zu gutern erwicht gestellt der der hat verstucht die Auffassiung zum reinen Missen erschen der

<sup>11, 5</sup> p. 91, b. 23 ἀσυλλόγιστος μέν οὖν καὶ ἡ χρήσις γίνεται (των διαιρέσεων) τοῖς οὕτω μετιοῦσι καὶ τῶν ἐνθεχομένων συλλογισθήναι vgl. die Gried. Ausleger (b).

ce) Phach, G5, b Grap jaby yağı jarta τοῦ σώματος ἐπίχειοξ τι σκοπείν (ἡ ψυχή), ἄλον ὅιι τότε ἔξαπεταίτει ὑπ αὐτοῦ, πλι. p. 66; e εἰ μάλλομέν ποτε απόθεωζη τι ἐιδισθοία, ἀππλάπτων ἀντοῦ (τοῦ σώματος) καὶ αὐτῆ τῆ ψυχή διατίον αὐτα τὰ πράγματα πλ. p. 67, d μελίτημα αὐτὸ τοῦ τότ ἐτι πράζων, λόσις καὶ χωρισμός ψυχής ἀπὸ σώματος, πλλ. της. Theaet. 176, b, de Rep. IX, 585, c siqt. VI, 507, b. VII, 519, b Tim. 29, a. de.

dd) Tim 47,6 ellá τούτο λεγίσθω πας ξαιών, αύτη έπι ταύτα ατιία, θεὸν ζαιν όμεν δωγόσαοδαί τι δουν. Για τὰς δυ οδαρτώς πατίδως, του νοῦ περιδόσεν χορασίαιδα τὰι τὰς περιφορίας τὰς τῆς πας ζαινόδατως. Ενγιμείς εκεθεσις οὐσας, διαφέπεις εταιαργμένας, Ενμαθότεις οἱ και δογισμών και ψόσω διβοδίτητος μεταιοχύσες, μικούμενοι τὰς τοῦ θεοῦ πάντως διπλυμείς οὐσας, τὰς ἐν ζαιν παλανημένας παταστησιαμένα, φωνῆς τὰ όὰ καὶ διαζε πάρι πάλων ὁ αὐτὸς λέγος ππὶ. δι ἢι διάρμορία. «... ἐπὶ τὴν χεγονίζεων ἐν ζαιν δελαροστον

Das Dentbare und finnlich Bahrnehmbare, b. h. Die Bes biete ber mabren Erfenntnig und ber Borftellung, gerfallen von Reuem getheilt, nach bem Grabe ber Deutlichfeit und Beftimmts beit, in je zwei einander entsprechende Gebiete: finnlich mahrgenommen merben entweder nur Bilber ober bie ihnen gu Grunde liegenden Objecte ce); Die Biffenschaft geht entweber von Borausfetungen aus, obne fie auf ihren Anfang, ihr Drincip , gurndzufuhren und leitet aus ihnen bie Rolgerungen ab, indem fie obgleich ihre Dbiecte nur bentbar find, fich ju ihrer Beranfchaulichung finnlicher Formen bedient; ober Die Borands fegungen als Boransfegungen, nicht als Principien betradje tend, bringt fie bis ju bem porandfegungelofen erften Princip por und ergreift ihre Objecte, Die Ibeen , an fich, unmittelbar, nicht in irgend einem finnlich mahrnehmbaren Bilbe ff). 216 Organ ber erfteren , nieberen Stufe ber Biffenfchaft , junachft wenn nicht ausschließlich, ber mathematischen, wird bas vermittelnbe Denfen (Siaroia), ale Drgan ber zweiten, boberen, Die Bernunft, Intelligeng (vous) bezeichnet gg). Db Plato er-

ψυχής περίοδον είς κατακόσμησιν καὶ συμφωνίαν ξαυτή ζύμμαχος ὑπὸ Μουαών δέδοται κτλ.

ce) le Rep. VI, 500, c πάλιν τέμνε ξάπτεον το τρίμα δνά τον απόνν λόγον, τότε τοῦ δραμένου γένους καὶ τό τοῦ νοουμίνου, καὶ σοι ἐστια σαφνείξα καὶ ἀσαφεία πρός άλλελα δεν μέν τοῦ ὁραμένη τὸ μέν Ετέρον τρέμα ελκόνες ... τὸ τοῦνν Ετέρον τίθει ἡ τοῦτο δοικε, τό το περί ἡμής δώα καὶ πῶν τὸ φυτευτού καὶ τὸ σκευαστὸν δίον γένοῦ. τgl. VII, 534, α.

<sup>B) the p. 510, h ακόπει δή αὐ καὶ την τοῦ νορτοῦ τομην ή ταρτέον ... ή το μεν αὐτοῦ τοῖς τόμε τμηθείουν ὡς εἰκόαι χρωμένη ψυχή ξετείν ἀναγκάξεται εξ διοθείουν, οἰκ εἰν ἀχχήν πορεουμένη, κὶλὶ ἐπι τελεντήν, τὸ οῦ αὐ ἐικρον τὸ ἐπι ἀχχήν ἀναιόθεταν εξ ὑποθείουν Ιοῦσα καὶ ἀγεν τῶν πιρὶ ἐκείνο τὶ-κόνων αὐτοῖς εἰδοι οῦ ἀὐτῶν τὴν μέθοδον ποιουμένη, κελ υχί.

VII, 533, b.</sup> 

gg) θω μ. 511, e καί μοι έπι τοις τέττασοι τμήμασι τέττασα ταύτα παθήματα έν τη ψύχη γυγνόμενα λαβέ, νουσιν μέν έπι το

steres Glieb aufschließich auf die Mathematit bezieht, von der er feine Beispiele hernimmt kazz oder es er sie nur als Janger bestandtheil der ertlem Ertle der Büsseichgaft betrachtet, nicht als ausschließischen Inhalt derselben? Für letztere Unnahme scheintzu gerechen, doß er die sognannten Kinste oder Wissie sienschaften überhampt auf des vermittelade Deuten gunde führt ir), und daß wie er einerseits einen Ulebergang von der matsenatischen Betrachtung der Größenwerhaltnisse zur unmite etbaren Ergefiung der ihnen zu Grunde liegenden Zben ans ninmut ka,, so andereseits zu vollendeter Begrissbestimmung,

ανωτάτω, διάνοιαν δε έπὶ τῷ δευτέρω, τῷ τρίτω δε πίστιν ἀπόθος και τῷ τελευταίω είκασίαν κτλ. vgl. VII, 533, d.

- hh) ih. 510, b oljus yög at eldben öre ol regi rög requerging ta mil dynganos im in trousim nguyamatiguna, krodiseva tö it negetröx mil vomin nguyamatiguna, krodiseva tö it negetröx mil vomin generatiguna, trousim nguyamatiguna etdi. Andre udra eldben krogiguna etdi. Andre udra eldben krodiseva inngan etdi. Andre udra eldben ngogyamin mil voje dopour nige indiaen odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologises, odologise
  - ii) de Rep. 311, e µm deire », ist µtru folkt dockter amptire que têma to ûn ît şir ûn duktyatan kuntique ştû biror, ri xi vaştal deugistere ştû înd têm tiyyilir, valoqubriy, aliş al înodest ûgyat xai darviş µtê ernyxi oran ûlkê µt eldiştere wêrê dedden al deugist, ûn di tê rê µt fat digyr ûrtêbêrin; cannir ûlkê ştî ûnodistere verê oêt loşter neşî ûrtê docada as xi ar ve yetir êrneş µterê digyr.
- kk) ib. VII, 525, c προσίπον . . . ἄν εῖη . . . ἐπὶ λογιστικήν ἐἐκαι καὶ ἀγθάπτεσθαι αὐτής μἡ ἰδιωτικώς, ἀλλ' ἕως ἄν ἐπὶ θέαν τῆς τῶν ἀριθμῶν φύσεως ἀγ ἐκογται τῆ γοί σει αὐτή κτλ.

b. h. gur Auffaffung ber 3been burch Erorterung von Borausfebungen gu fubren burchgangig beftrebt ift: fo bag ibm bas ber Boraudfetungen und eines Unhalts an Objecten ber funlichen Babruehmungen bedurftige, jeboch bie Boraudfetzungen aus ihnen nach feinen eignen Gefegen entwidelube, b. h. bas vermittelnbe Deufen, erfte Stufe ber Biffenschaft gewesen fein mochte, und barum ber Mathematif vorzugemeife eigenthumlich, weil fie als folde, innerhalb ihrer Grengen, Die Borausfegungen und Seifche fane felber mieberum in ein ibrelles, ober wie mir fagen murs ben, in ein fpeculatives Biffen aufzulofen feine Beranlaffung hat : mogegen menn fich's nicht von ben bloften Groffenverhalts niffen handelt, vielmehr bas Bas, bie Bestimmtheiten und bie ihnen gu Grunde liegenden Wefenheiten, gefucht werben, bas bys pothetifch bialeftifche Berfahren immer nur Sulfemittel fein fann jenes Bas, Die 3bee ale folche, unmittelbar ju ergreifen. Da Plate jeboch bas Mathematifche und zwar junachft bie Bablen. mie wir febn merben, fur Befenheiten bielt, bie in ber Mitte zwifden bem finnlich Bahrnehmbaren und ben 3been , fo hat er unter jenen fogenanuten Biffenichaften ober Runften boch mohl lebiglich bie mathematischen verftanben und fie fur bie ansichlieflichen gehalten, bei benen bas bovothetische Berfahren bes vermittelnben Denfens gureichend; auch weift er ben ubris den Runften eine untergeordnete, bem Gebiete ber Borftellungen nind ber Beranberungen angehörige Stellung an ID.

Dem Berhaltnis bes vermittelnden Deutens gu'm unmittels bar und weseulhaft ergreisenden soll das Berhaltnis der Bahfescheinlichteit (eisaala) zum Glauben (niores) entsprechen; d. h. das Gebiet der Bortiellung in gang ahnlicher Weise, wie das

<sup>1)</sup> h. VII, 533, b d'A' at μὶν δίλαι πάσαι τέχναι ή πρὸς δόξας ἀνορωθων και Επιθυαίαν είδιν ἡ πρὸς γενότας τε καὶ συντιδεόξατες ἡ καὶ πρὸς δεραπίας τών φυσιόνων τε καὶ συντιδεμένων ἄπασαι εταράφαται· αὶ δι λοιπαί, τῆς τοῦ δυνος τα ἐξαπαν ἐπιλαμβάνεσδαι, γενηιετρίαν τε καὶ τὰς ταύτη ἔπομεένας, ὁράμεν ἐκς ὁντιβούτουσε μὲν πρὸι τὸ ἐν κτὶ.

ber Biffenschaft getheilt werben num). Rur indem wir bas beutlicher bezeichnete Berhaltniß ber beiben erften Glieber bies fer Proportion ju Grunde legen , werben wir Ginficht in bas blos angebeutete Berhaltniß ber beiben anbren Glieber gu eine ander gewinnen. Denn, wenn ber erfte Abidnitt bes Gebiets ber Borftellungen ale ber ber Bilber, wie fie fich abichatten, ober im Baffer und auf bichten, glatten , glangenben Alachen fich abfpiegeln, bezeichnet und ihm bas ber Thiere, Pflangen, überhaupt ber Ginnengegenftanbe felber entgegengefett wird un), fo ift Plato gu biefer Befchranfung wohl nur burch bas bars auf oo) folgende Gleichnig veranlagt worden, in welchem uns fer Unvermogen bas mabre Gein, bie 3been, rein und beffinmt aufzufaffen, vermittelft bes Buftanbes folder veraufdaulicht mirb, bie von Jugend auf in einer burd Feuer von Dben erhellten Soble an Sale und Schenkeln gefeffelt, bloe bie Schatten ber fich binter ihrem Ruden bewegenben Befen an ber ihrem Gefichte gugewendeten Band mahrnehmen und bie Schatten fur bie wirflichen Gegenftande halten , bis fie entfeffelt und alls mablig an ben Glang bed Lichtes gewohnt, biefe von jenen gu untericheiben lernen. Geben wir von ber burd bas Gleichniß bebingten Ausbrudeweife ab, fo modite Plato bie Mnthmaguna (elxavia) wohl auf biejenige Auffaffung ber Ginnenacaens

mm) ib. VI, 509, α πάλυν τίμυν ξυάτερον το τμέμα αὐτά τον αὐτ τόν λόγον. VII, 534, α (ἀράσειε οὐν) καὶ ξυναμερότερα μέν ταθτά αδέρεν (πελεύρ), ξυναμερότερα διεύνε νογότον: και δόξαν μέν περί γένεσεν, νόησεν δι περί οὐσίων: καὶ δ τι οὐσίων πρός γένεσεν, νόησεν πρός αδέρεν, ἐπιστέμεν πρός πίστεν καὶ διάτρουσεν πρός ελασσίαν.

nn) ib. VI, 509, ε λέγω δε τάς είκόνας πρώτον μέν τάς σχιάς, Επειτα τά δε τοίς δύσου φωνάθματα καί δε τοίς δοα πυννά τε καί λεία καί φανά ξυνίστρες, καί πάν τό ποιούτον, κιλ. ib. 510, α τό τοίνον Είκου κίδει δί τούτο δίσες, τά τε περί ήμας ζώσ καί πάν τό φυτανόν καί τό σχευαστόν δίον γένος.

<sup>00)</sup> ib, VII, 514 sqq.

ftanbe bezogen haben, die bas Bewußtfein nur ale vorüberfdimes benbe Erfcheinungen berühren, obne ihre Bestimmtheit und ihre Begiehung gu einander im bestandlofen Rluffe ber Dinge feffguftellen; fo bag es nicht gu fubn fein burfte, bie Conberung ber fubjectiven Uffection ber Babrnehmungen und ber objectis ven Auffaffung ber Erfahrungen auf Dlato ale erften Urheber gurudguführen. In feinen munbliden Bortragen pp) wenige ftens hatte er an bie Stelle ber nur bie Bilber faffenben Duthe maßung, bie finnliche Wahrnehmung gefett und von ihr bie Borftellung unterfchieben. Bon biefer bestimmteren Kaffung ber Eintheilung finden fich auch in ben Dialogen einige Gpuren 99). Wie Plato aber ben Uebergang von ber Wahrnehe mung ju'r Erfahrung fich gebacht ? ob er inne geworben , baß burch Unwendung ber Mathematif fene gu biefer erhoben merbe? barüber finden fich entscheibenbe Erflarungen meber in feinen Dialogen noch bei ben Berichterftattern. In ben Budjern bom Staate werben bie Arithmetit, Beometrie, Mironomie unb Muff. - abgefehn von ihrer Unmenbbarfeit auf bie Gefchafte bee Lebens - ale Leiter gur Betrachtung bee Geienben in Ermagung gezogen er) und als foldie bezeichnet , fofern fie in

pp) Arist. de Anima I, 2 p. 404, b, 19 sqq. Nach Plato èr τοις περί ψιλοσοφίας λεγομένοις, — πρίσεται τὰ πράγματα, τὰ μὲν νῷ, τὰ ở ἔπιστέμη, τὰ δὲ δόξη, τὰ δ' αἰσθήσει. vergl. unten & CIX.

<sup>99)</sup> Parm. 155, d καὶ ἐπιστήμη δή εῖη ἄν αὐτοῦ καὶ δόξα καὶ αἴσσησις. Τίm. 28, b τά δὲ αἰσσητά, δόξη περιληπτὰ μετὰ αἰσσήσεως, γιγνόμενα καὶ γεννητά ἐφάνη.

<sup>(</sup>π) de Rep. VII, 518, α τούτου τοίντυ, · αὐτοῦ τέχνη ἄν Εὐη, τῆς περαγραγής, τίνα τρόπου ἄν ἐψῆστά τε καὶ ἀντοτιμώται με ταστραφέρεται, οὐ τοῦ ἐμποιρίσαι αὐτῷ τὸ ὁρῶν, ἀἰλὶ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτὸ, οὐχ ὁρῶνς ἀν τετραμμένη οὐδι βλέσοντ, ρὶ ἔδει τοῦτο ἀμπιρέπουδαι. 519, ὁ μέτερου ὁ βιό ἐγονο · . τῶν ολεοτῶν τὰς τε βελείστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικίσους ὁ ἐρα τὸ μπόρια ὁ ἐν τῷ πρώσδεν ἔψαμεν είναι μέγιστος, ἰδείν τε τὸ ἀγκοθον καὶ ἀναβόνα ἐκτίνην τὸς ἀναγκάσαι τὰ και κόνοτος, ἰδείν τε τὸ ἀγκοθον καὶ ἀναβόνα ἐκτίνην τὸς ἀναγκόσεις δείν τε τὸ ἀγκοθον καὶ ἀναβόνα ἐκτίνην τὸς ἀναβόνα.

Begug anf bie in ihr Gegentheil überschlagenben Wahrnehmungen, wie bie der Greiße und Allechielt , Dide und Offennheit , die Glieder schoffer Gegenfliche is für sich , abgetrennt vom Sinnlichwahrnehmbaren, der Bernunitber trachtung unterziehen, um- zur Anfohauung der nur bentbaren Ratur der Zahlen tit ), der räumlichen Formen und , der ficht baren vor) und hörbaren Ewrogungen , ihren Zahlverstättnissen

pgl. 521, c. — ib. 523, α χινδυνεύει (τὸ μάθημα τὸ περί ἐριθμόν τε καὶ λογισμόν) των πρός τὴν νόφαν ἀγόντων φιδσει είναι ὧν ζητούμεν, χοζοθαι δ'ούθείς αὐτῷ ὁρθως, έλκικῷ Θνιι παντάπασι πρός οὐσίαν.

ss) ib. 523, c τὰ μέν οὐ παρακαλούντα (την νόησιν εἰς ἐπίσκεψιν) λέγω, όσα μη έχβαίνει είς έναντίαν αίσθησιν άμα τα δ'έχβαίνοντα ώς παρακαλούντα τίθημι, ξπειδάν ή αἴσθησις μηδέν. μάλλον τούτο ή το έναντίον δηλοί. ib. e τί δὲ δή; το μέγε-3ος αθτών και την σμικρότητα ή όψις άρα ίκανώς δρά; . . και ώσαύτως πάχος και λεπτότητα ή μαλακότητα και σκληρότητα ή άφή; p. 524, a ούχουν ... άναγκαϊον έν τοῖς τοιούτοις αὐ την ψυχην ἀπορείν τι ποτε σημαίνει αὐτή ή αἴσθησις τὸ σκληρόν, είπερ το αὐτο και μαλακόν λέγει, και ή του κούφου και ή του βαρέος τε το κουφον και βαρύ, κελ. p. 524, d οὐκουν ζυτεύθέν ποθεν ποώτον ξπέργεται ξοέσθαι ήμιν τί οίν ποι' ξατι τὸ μένα αὐ καὶ τὸ σμικρόν; . . . ταῦτα τοίγυν καὶ άρτι ξπεγείρουν λέγειν, ώς τὰ μέν παρακλητικά της διανοίας έστε, τὰ δ'οῦ, ἄ μὲν εἰς την αἴσθησιν ᾶμα τοῖς έναντίοις ξαυτοίς ξμπίπτει, παρακλητικά δριζόμενος, δσα δὲ μή, οὐκ. έγερτικά της νοήσεως. vgl. V, 479, a.

tt) ib, p. 525, e (τὸ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς μάθημα) σφόθρα ἄνω ποι ἄγει τὴν ψυγὰν καὶ περὶ αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν ἀναγκάζει διαλέγεσθαι, οὐδημή ἀποδεχόμενον ἐἀν τις αὐτῆ ἐφπιὰ ἄ ἀπιὰ σώματα ἔχοντας ἀριθμοῦς προτευόμενος διαλέγιται.

uu) ib. 527, b. . τοῦ γάρ ἀεὶ ὅντος ἡ ψεωμετρική γνώσες ἐστικ Ελκόν ἄρα . . ψυχής πρός ελέβειαν είη ἄν, καὶ ἀπεργαστικόν φιλοσόφου διανοίας πρός το ἄνω σχεῖν ἄ νῦν κάτω οῦ δέων ζορίεν. τοὶ. 529 ἀ (νν).

υν) ib. 529, d ταύτα μέκ τὰ έν τῷ ούρανῷ ποικίλματα, ἐπεί περ

nach, ju gelangen ww), und bamit vom Beranberlichen jum Unveranderlichen . vom Merben gum Gein überguleiten. Dur einen Schritt noch, und Plato mare gur Ginficht in ben Bernf ber Mathematif gelangt, bie Bahrnehmungen burch Unwendung allgemeingultiger Dage und Zahlbeftimmungen über ben Bans bel fubjectiver Affectionen gn erheben, bie Exponenten ber Bers baltniffe gegenfablicher Bestimmungen ju finden, burch Unmenbung bes Begriffe ber Functionen Raturgefege au entbeden. Wie aber follte er jenen Schritt thun, wie ben Umfchwung porberfehn, ben bie Mathematit in ben Erfahrungemiffenfchaf. ten ju bewirfen beftimmt mar, ba bie Entwickelung ber mathes matifchen Wiffenschaften noch fo wenig geforbert war, bag er flagen mußte, bie Deffunde bes Rorperlichen, Die Stercometrie. fei noch nicht gefunden ax)? Gehr begreiflich baher, bag bie große Uhnung bei ihm noch nicht gu beutlicher Ginficht gebieb und bag er bie Mathematit vorzugeweise als nothwenbiges Mittel und nothwendige Borftufe betrachtete, burch begriffliche Anffannng ben Geift gu'm rein Dentbaren gu erheben. Doch icheint er unablaffig mit jener Ahnung beschäftigt gemefen au

έν όρατος πεποδειάται, κάλλιστα μέν δγείσθαι (θεί) και άκηβόσεται τών τοιούτων έχειν, τών θε άλρυνών πολύ ένδιξε, δε τό δε τέχος και ή ούσα βραθικές είν το άλρυνών πολύ ένδιξε, δε πάσι τοίς άλρθειο σχήμασε φοράς τε προς άλληλα φέρεται και τα ένδιντα φέρει, ά δή λόγο μέν και διανοές ληπιά, όψει δεδ.

xx) p. 528, b δοδώς δὲ έχει ἐξῆς μετὰ δευτέραν αύξην τρίτην λαμβάνειν. δοτι δά που τούτο περί τήν τών κύβων αύξην καλ τὸ βάθους μετέχον ... άλλά ταστά γε ... δοχεί οặπω εδοβσθαι. 194 e.

fein und in feinen munblichen Bortragen bie ftufenweis fortichreitenbe Entwidelung bes Bewußtseins um bas Gein ber Dinge infofern bestimmter bezeichnet ju baben , inwiefern er als bie vier Stufen ber Entwidelung, finnliche Mahrnehmung, Borftellung, Biffenfchaft und Bernunfteinficht betrachtete (pp). mitbin nicht nur an bie Stelle ber bilblichen Auffaffung ben bestimmtern Begriff ber finnlichen Bahnehmung fette , fonbern and bas Gebiet bes vermitteluben Dentens ale bas ber Bif fenichaft bezeichnete, mochte er nun ausschlieflich bie Mathemas tit barunter verftanben, ober ihre Cphare von ber einen Seite erweitert haben , mahrend er von ber anbren bie Bernunfterfenninif ber 3been ihr entzogen und auf bie unmittelbare Thas tiafeit bes Beiftes jurudgeführt hatte. Db und wie er biefe Biertheilung weiter burchgeführt, ob und wie bie llebergangsftufen ober bie von einer gur anbren Stufe überleitenben Des thoben beftimmt , baruber erfahren wir nichte. Ebenfo wenia ob und wie er bie fruher beruhrte Conbernng ber gemeinen Borftellung von ber richtigen, ber falfchen von ber mabren er). und lettere als Borftufe jum Biffen, auf Die Biertheilung aus rudeuführen ober mit ihr ju einigen unternommen. In ben Dialogen erfcheint fie balb gepaart mit bem Bernunftichlug und bem Gebanten, balb von ihnen gefonbert zz); fo ball fich ebenfowenig nachweisen lagt, er habe fie fur bie jur Bollenbuna gebiebene Erfahrung gehalten, wie ihr eine Mittelftellung gwie fchen biefer und ber Wiffenschaft angewiefen. Mur fo viel

Organizacy Google

γγ) Phil. 66, b δόξαι δηθαί, vergi. Theaet. 202, d. de Rep. IV, 430, b sq. — δόξα ψευδής τε καὶ ἀληθιγή. Phil. 37, c. 36, c. Phaedr. 253, d. Tim. 37, b. de Rep. IX, 585, b. de Legge II, 632 X, 696, c.

<sup>23)</sup> Theset. 207, d youhs ldyou and dooff oldge. Legy. N. 980, c Loyagud and oldge ddyotic. de Bep. VI, 496, a dimodigent and differ. — Tim. 77, b doly, Loyagude, voice Symp. 202, a rd dood doidless and dive voil legs high of down only oldge, legs, fire ovice that cooled after xtl.

schluffolgerung soll auch bie richtige Borftellung noch ents behren aaa).

Wenn Plato bie Dialeftif ale bie Borfteberinn und Leuterinn ber übrigen Biffenfchaften, als Bollenberiun und Bipfel berfelben bbb), bie mahre Philosophie ale biejenige begeichnet, Die vom nachtlichen Tage gum mabren überführe coc). fo bag biefe mit jeuer gufammenfallt ; ba begreift fich wie er bafur halten mußte, feine einzelne Erfenntniß fonne gur Bollenbung gelangen , bevor fie ale integrirenber Beffanbtheil ber Allbeit ber Erfenntuiffe gefunden fei ddd) und bie Philosophie als Trieb nicht gu biefer ober jener Ertenntniß, fonbern gu'm Biffen überhaupt, fich verwirflicht habe ece). Dagn aber ift erforberlich, bag fur bas Werben und bie Beranderungen ber ewige unveranderliche Grund im Sein, fur die Borandfegungen und Conftructionen ber Mathematif bie an fich mabren und gewiffen im Gein murgelnden Begriffe gefnuden und die Belt bes Seienben ober ber Ibeen in ber gegenfeitigen Bedingtheit berfelben burch einander und in ihrer Abhangigfeit vom fchlechts hin Borandfetungelofen, vom Abfoluten, ertaunt werbe. Demnad mußte Plato von ber Wahrnehmung und Erfahrung Stoff

aaa) f. oben f. CII, 3 G. 204 f.

bbb) de Rep. VII, 531, e ή οὐκ ἴσμεν ὅτι πάντα ταὕτα (τα μαθήματα). προοίμια ἐστιν αὐτοῦ τοῦ νόμου ὅν ἀξι μαθήματα). p. 534, e ἀς οὐν ἀνοῖτ σοι . . . ὅποτο ὑριγοῦς τοῦς μαθήματον ἡ διαλεκτικὴ ἡμιν ἐπάνω κεῖσθαι, καὶ οὐκέτ ἀλλο τούτου μάθημα ἀνωτέρω ὁρθῶς ἀν ἔπιτίθεσθαι, ἀλλὶ ἔχειν ἡθη τίλος τὰ τῶν μαθήματων;

ccc) de Rep. VII, 521, d (6. CI, h G. 185).

ddd) Phaedr. 270, a (5. Cl. 00 © 190) de Rep. VI, 486, a μ ο δν υπάρχει διανοία μεγαλοπρίπεια και θεωρία παινός μέν χρόνου , πάσης δε οδυσίας κτλ. VII, 537, c (5. ClII, eee ©. 219) Meno 81, d (5. ClV, r ©. 224).

ecc) de Rep. V, 475, b (§. CII, qq . 206)

und Beranlaffung erwarten jur Entwidelung ber 3been fff); pon ben mathematischen Biffenschaften lebung ber bagu nothis gen Spannfraft bes Beiftes und Sinleitung auf bestimmte Urten ber Ibeen; von ber Dialeftif bie Conftruction ber Biffenichaft felber. Daß fie nur jugleich mit allen einzelnen Wiffenschafe ten, mit ber Begrundung ber gangen Belt bee Berbene unb ber Beranderungen, mit vollftanbiger Erfenntniß alles Geienben, in feiner organifchen Bufammengehorigfeit , vollenbet werben fonne, bavon mußte er lebhaft burchbrungen fein und mit voller Heberzengung anefchlieflich bem gottlichen Beifte ihren vollftanbigen Befig, bem menfchlichen unr bas lebenbige Streben nach ibr , Philosophie ale Liebe jur Beieheit , queignen ggg): aber jugleich bas im Parmenibes erhobene Bebenten, wie ber ber abfoluten Erfeuntniß theilhafte gottliche Beift Theil an ber relativen, auf bie Welt ber Beranberungen bezüglichen Erfenntniß, und ber auf bie bebingte Erfenntniß angewiesene menichliche Beift Theil an ber abfoluten, b. b. an ber Erfennts niß ber 3been, haben fonne hah), fur nicht unanfloslich halten. Go wenig er namlich ein Gein ober Ibeen fur wirflich halten fonnte, bie ohne alle Birffamfeit, b. b. ohne alle Ginwirfung auf bas Berben und bie Beranberungen iii); ebenfowenig eine Erfenntniß fur mahr und unbedingt, bie bie 3been ober bas Gein nur in ihrem Furfichfein , Bricht gugleich in ihrer Birt. famfeit begriffe: und umgefehrt, fo wenig er ein Werben und Beranberungen , ohne ju Grunde liegendes Gein ale bentbar und erfeunbar gelten ließ, ebenfowenig eine ohne Burucffuhrung auf bie ju Grunde liegenben 3been bas Berben und bie Bers

fff) Symp. 210, b καὶ ἐξ δεί διώπειν τὸ ἐπ' εἰδει καλόν, πολλὸ ἀνοια μὴ οὐχ ἔν τε καὶ ταὐτόν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πάσι τοῖς σώμασι κάλλος κτλ. vgl. oben

ggg) f. oben G. 183 ff.

hhh) Parm. 133, b (f. CV, s t G. 239).

iii) Soph. 248. f. oben G. 213.

änderungen rein für sich auffassenbe Erkenntnis. Die göttliche Erkenntnis war ibm baher in Wahrheit die Allumsassende, bellet ber Beränderungen in dem ihr zu Grunde liegendern Sein, ben Ihre zu Grunde liegendern Sein, ben Ihre zu den Ihre von der Ihren bei der ihrer erganischen Ausammengehörigkeit zusammenschöftliche im ihrer der eine bliefem Liefe im Elmentschie fich nähernde, ohne je es wölfig zu erreichen, dennoch vom Bemussfein der Ihren geleitete und biese in ihrer Busammengehörigkeit und in ihrer Cansastiat mehr und mehr zu begreisen, vom der Liebe zur Weisheit getrieben.

7. Wenn aber Plato feine Erfenntuiß fur wirflich und vollendet halten fonnte, außer fofern ihr Dbject, bas Gein, bie 3bee, in feiner Bufammengehorigfeit mit allem ibrigen Gein, in feiner Abhangigfeit vom ichlechthin voraussetungelos fen, erftem Gein, in feiner Caufalitat auf bas Werben unb bie Beranderungen begriffen werbe, wie follte es ba gu irgend einem Anfange bes Biffens fommen , wie ju Fortfdritten in ibm und ju ber Ueberzeugung , in ber That ju miffen und im Wiffen fortgufchreiten ? - Das Biffen muß fich burch fich felber ale folches bemahren: ohne Borausfegung eines fchlechte bin ficheren, fich felber bemahrenben unmittelbaren Bewußtfeins. murbe jeber Berfuch bas Biffen ju finden und ale foldes nachzuweisen, burch Rudgang ins Unenbliche fich auflosen und auch nicht einmahl mahre Borfiellung ftatt finden kkk). Daber barfen wir nicht mahnen bie Ginhelligfeit ber Folgerungen bes mabre binlanglich bas Princip woraus fie abgeleitet; wir muffen vielmehr por Allem beftrebt fein in ber Entwickelung bes Biffend einen ficheren Unfang ju gewinnen , um wenn bicfer, bas Brincip, binlanglich gepruft ift, bas Uebrige mit ibm unb unter einander einhellig, baraus abzuleiten III). 216 Rriterium

kkk) Theaet, 196, e Ener' odu avaides Couet un eldotas Enistipape Anagatyeron to Enistason olor Estir; vgl. p. 200, b. 209, d. Charm. 166, c. und oben S. 202. 205.

 <sup>(</sup>ii) Cratyl. 436, c Κράτ. μέγιστον δέ σοι έστω τεχμήριον δια οὐκ Εσφαλιαι τῆς ἀληθείας ὁ τιθέμενος οὐ γὰο ἄν ποτε οὖτω

ber Prufung bes Princips scheint er betracktet zu haben , daß wir uns in Widerprichte mit uns sieber verwieseln, b. b. auf unfer Bewußstein versichen mußten, wollten wir es in Werde fiellen. So bewährt sich ihm als nethwendigs Voraussezugen aller Borftellung und funtichen Wahrnehmung, die Annahme eines mannichsaltigen , wigen, einfachen Seins und des Bewußsteins darum, d. b. der Ideen. So berührt sich ferner die durchgangige organische Zusammenscheinstein den kannichfaltig Gesenden oder der Idean und die Bedingsteit des Wert den der der Verlagen und die Bedingsteit der Begrebens und der Verlagen und bei Bedingsteit der Begrebens und der in schließer, der eine Einheit und Ledingsteit durch Er in schlechte undebüngte, veranksetzungstofes Sein, auf welches in gleicher Weise, die Realität wie die Extennbarfeit der Mannichgildten, Seins und damit zugleich des Wererden zu welches in gleicher Weise, die Realität wie die Extennbarfeit der Mannichglieften Eine und damit zugleich des Wererden zurchagsüber eine

8. Dieses schlechthin unbedingte Sein ober biese schlechthim unbedingte Iber begeichnet Plate, ams Gründen, die in ber folge sich bestimmter ergeben werben, als das Gute mmn). Richt hintanglich erkennen wir sie, die Iber best Guten und bennoch, möckten wir ehne sie and nech so wohl alles llebigg erkennen, wogu ware es unis nühe nnn)? Wollten wir sie für be Luft halten, so würden wir sie aussischen, Guted und Vosse

mmm) de Rep. VI, 505, α δτι γε ή του άγαθου ίδεα μέγιστον μάθημα πολλάκις ἀκήκοας, ή και δίκαια και τάλλα προσχοησάμενα χοήσιμα και διφελιμα γέγνεται.

nan) ib. . . αὐτην οὐχ Ικανώς Ισμεν - εί δε μη Ισμεν, άνευ δί ταὐτης εί δτι μάλιστα τάλλα ξπισταίμεθα , οἶσθ' δτι οὐδὲν ήμῖν

<sup>·</sup> όψελος , ώσπερ οὐθ' εί κεκτήμεθά τι άνευ τοῦ άγαθοῦ.

einander gleichseigen ooo). Bezeichnen wir sie als Bernunsteerkenntusse (geörgarch), so seigen wir sie zu uchterer Bestimmung
eites Begrisse wiederum voraus pepp). Aus das done und
zwar das real Gute aber ist das Streben jeder Seele gerichtet, das Gute der Bestimmungsgrund aller ihrer Jauddungen
und die Erkentunss der era Guten von der Erkentruss der
Ihre abhängig 9991. Was jedoch das an sich Gute sei, unternimmt Plato, weitigsteus in der vorliegenden Erkrerung,
nur im Abbilde zu bezeichnen erzo. So wie nun das Angenur frast des Lichts das Sichtbare wahrzunehnen vermag, so
der Weist nur frast der Idee des Guten das Intelligibele
bensend zu sassen den nur wenn der Seist darauf gerichtet
sit, wo die Wahrheit und das Seichel Censfer, vermag er es
zu dunken und zu ergreisen sos). Was den Objecten der Erk

οοο) ib. c η οὐ.. (οΙ τὴν ήδονὴν ἀγαθόν ὁριζόμενοι) ἀναγκάζονται ὁμολογεῖν ήδονὰς εἶναι κακάς; ... ξυμβαίνει δή ἀδτοῖς, οἶμαι,, ὁμολογεῖν ἀγαθὰ εἶναι καὶ κακὰ ταὐτά.

ppp) ib. b καὶ ὅτι γε . οἱ τοῦτο ἡγοῦμενοι οἔκ ἔχουσι δείξαι ἢιις φρόνησις, ἀλλ' ἀναγκάζονται τελευτώντες τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φάναι κτλ.

<sup>999)</sup> lb. d 16 d5; τόδι οδι φανίοδιν, ώς όξειας μίν και καλά πολιαλά λό Πορτίο το δοκούνια, κόν μό β, όξως ταθα απάττευ και κεκήσοδικ και δοκοίν, όχοδι δι οδόκιδ τι δρεκι τά δρακούνια κτάσθαι άλλά τα δίνα ζειούσι, την δι δόξαν ένταθθα ήδη πός δειμάζεις και

fenunis die Wahrheit, dem Erseunaden die Krast verleiht, ist die Dee des Junen, und sie devens Grund des Seins und Gederns Grund des Seins und Bestellung der Weisellung der Weisellung der Weisellung der Verleicheit, sower und der des die Nechtenders, daher das Gute nicht als Achten und kaum zu erreichen das zeitige Auge; wenn aber erreicht durch Schlüßfosgenungen als Grund alles Nechten und Schlüßfosgenungen als Grund alles Nechten und Schlüßfosgenungen als Grund alles Nechten und Schlüßfossen, des Kinfts im Sestiert des Intelligibelen, anzuersennen und. Die Ausfahren der Kinfts und der Verligbere Nechten zuwenden, auf das das Ereichen, zu ertragen, missen wirtigkare Krast zu febe ab da Certen (goodfoar) seine des vertigsbare Krast zu fürer urfprünglichen Neindeit sinauflau vertigfare Krast zu führen gere der des der wodurch sie von der von der der weben die eine von der weben der von der der weben die eine der weben die sein der von der von der der der weben die sein der von der der der weben die sein der von der der verligbare Krast zu führen gere der weben die sein der von der

αλόθειαν παρόχου τος γυγναστομένοις και τός γυγναστοκτικ την σύνταμεν αποδιούν την τού άγαιοού δίδευ φάθε είναι, αδείαν & Leartings οδισεί και άλρθείας, ώς γυγναστομένης μέν διασοού, οδίτω δε καλών έμερετόρων όντων, γνώτων τε και άλρθείας, άλλο και καλλου δει τούτων γγούμενος πότο όρσου γίγότει καλ.

<sup>(</sup>tt) h. p. 500, b zai rolf yrynatouirou rolow ni nione y yryniariadu gaira ind rol dyndod augiria, illă xai ro sirat se mi rir oldau in letivou atoli ragosirur, obr obaire oroc rol dyndod. illă is lateine rif obaire prefite xai drufus bargharas.

αιμι) ih. 617, c τὰ ở σύν ξιού φαινέμενα οξετα φαίερεια, ἐν τζό γνωστή ετένεταία ἡ τοῦ ἀγαδοῦ ἐδὰα καὶ μόγιν ὁράδοιι, ὁριδίαι ὁὲ συλλογοιοία εἰναι ἀς ἄρα πῶν πάνταν οξετα ὁριδών τε καὶ καλών αἴτία, ἐν τε όρατοῦ φοῦ καὶ τὸν τρύτου , κόριον τεούσαι ἀν τε νοιτώ πύτη πορά ἀλήθειαν καὶ νούν παρασχοριένη κτὶ.

υυυ) ib. p.518, c δ δέ γε νῦν λόγος ... σημαίνει ταὐτην τὴν ἐνοῦσαν ἐκάτοιο ἀὐναμιν ἐν τῷ ψυχὰ καὶ τό δρομονο ῷ καταμανθάνει ἕκαστος, οίον εί διμμα μὴ δυνατόν ἢν άλλως ῆ ἐψν
δῶρ τῷ σώματι στρέγειν πρὸς τῷ φανὸν ἐκ τοῦ ἀκοιώδοις,

nåchlichen Tage der Sinnenwelt zu dem wahren des Seienden geleitet wird, ilt die ächte Philosophiessows, die Wilfenfohrt, deren sie sich zum lebergang bedient, die Machenati 3929, die, welche unabhängig von aller stantichen Wahrentstung das Seiende mit der Bernunk faßt und bis zur Idee des Gneten sinnanssährt, die die Weinweit ergeresende Dialettis (bbb).

CVII. Bon ber nothwendigen Zusammengehörigkeit Denken und Reben übergeugt, betrachtet Plato bas Wort als unmittelbare Nachbildung ber Jbee und vers sindt einerfeits diese Nachbildung, als Nachbildung bei Wesenhaften, im Unterschiede von der des Tonenden, in den Grundbestandtheilen der Sprache zu entbeden, ans deresielts den Antheil anzubeuten, der der Dialektif an der Ausbildung der Sprache zufomme.

1. Die Busammengehörigkeit von Reben und Denken, Berknupfung und Trennung ber Worte und Begriffe, hatte Plato ju bestimmt hervorgehoben a), um fie nicht jum Gegenstanb

οδιω δύν δής τή ψυχή έχ του γιγνομένου περιακτέον είναι, ξως ἄν είς τό διν καί του διτος τό αμούτατον δυνατή γένηται άνασχέσου δεωμένη: Οτότο Ο δίνδια άμεμε τιλγαδών, ib. ε ή όξ του φρονήσει παιτός μάλλον θειστέρου τινός τυγχάνει, ώς ξεικεν, ούσα, δ τήν μέν δύναμιν ούδεποτε ἀπόλlua κελ.

www) ib. p. 521, c, f. oben G. 185, h.

γγγ) ib. p. 532, c. πάσα αξτη ή πραγματεία των τεχνών ας διήλθομεν ταύτην έχει την δύναμεν και ξιαναγωγήν τοῦ βελιίστου εν ψυχή πρός την τοῦ ἀρίστου εν τοῖς οὖοι θέαν κτλ. υετgί. Μππ. ττ—ww.

a) Soph. 261, o. f. oben G. 217 f. Duß Plato guerst ale bie bas Gein und Werben ber Dinge bezeichnenden Mebetheile bas Rennwort und Zeitwort festgestellt, hat 3. Klaffen, do Gram-

naherer Untersuchung zu machen, selbst wenn nicht Demofrit, Seshisten und einseitige Sofratifer ihm bereits vorangegangen waren und Meinungen über Ursprung der Sprache, über Abeileitung und Squomomit der Werte aufgestellt hätten b. De bie Worte willkührlicher Uebereinfunst, oder irgendwie einer Ragurbestimmtheit, ihre Gestung verdantten e), oder endlich götte sicher Dsschwing ab, war man tängli gewohnt zu fragent, und sowie die erste bieser Amadme an Demofrit und seiner Schule Versteibiger gefunden e), so die zweite an heraftistspreuden, wiesleicht auch an eleatistrenden Zeitgenossen des Plato, während die britte wohl noch Kiemand eigentsich durchzusschweiten der Versche bie die Verache lediglich auf willkührliche leberseitungt zuruckzusschwen, bei ja selber den Gebrand berief.

maticae Graecae primordiis, Bonnae 1829, fast jur Evidens erhoben.

b) Rlaffen a. a. D. p. 16 ff. 23 ff. "

d) ib. 438, c οἰμαι μὲν ἔγω τὸν ἀληθέστατον λόγον περὶ τοῦτων εἰναι . . μεζω τινὰ ἀὐκαμιν εἰναι ἢ ἀνθρωπείαν τὴν θεμένην τὰ πρώτα ἀνόματα ταῖς πράξεσι, ιὅσει ἀναγναίον εἰναι ἀὐτὰ ἀθοὰν ἔχειν. υgl. p. 425, d. 397, b.

e) Procl. in Cratyl. p. 6 δτι τῆς Κοατύλου δόξης γέγονε Πυθαγόρας τε καὶ Ἐπίκουρος, Δημόκριτός τε καὶ Αριστοτέλης τῆς Ερμογένους.

Dog ber etwologische Theil bes Erratzlus als frottenbe Rachtildung damalfger Zeitrichtungen ju betrachten, dafür zeugt die Jenois, mit ber er burchgangig burchzogen ift. Daß vie Sudit, pbilofoshische Teveriem burch freatliche, Weletung, in ber Boraussigung der Maturchfimmtbeit der Boete, ju bewähren, bei Peralitifirenden und Cfeatificnen fich fand, jedoch vor-

ben bereits woraussett g), ift so augenscheinlich unstatthaft, bag Plato sie mit wenigen sollsgenden Bemertungen absertigen benute. Er durfte sich beguitgen, mit unverfennbarer Begiebung auf die Ergednisse be Theaterns, hervorzuheben, das, wenn die Wede wahr und falfch sein tonne, daum auch die Abeite and benen sie bestehe, die Worte, au ber Wahrheit und strem Gregnstage Theil haben maßten 183; und ferner daß wenn

jugsweise bei erfteren, burfen wir mit Bahricheinlichkeit aus ber gegen beibe gerichteten Gronie fchliegen und aus ber Musführlidfeit mit ber bie Lebre vom emigen Gluffe ber Dinge als Grund ber Mortbildung verfrottet mird. Benn fo aber, fo war ber Gpott ficher nicht gegen altere Berafliteer und Gleaten, fondern mabrideinlich gegen auf fie gurudaebente Beitgenoffen des Plato gerichtet. Db jetoch Untiftbenes an ter Grine ber beratlitifirenden Gotratifer geftauben, und ob feine Gdriften. wie die pem Gebrauch ber Borte (πεοί δνομάτων γρήσεως) Plato's ironifde Rachabmung junachft bervorgerufen, wie Schleiermader annimmt (II, 2. G. 20)? taum ift es alaublich. Da wir aus feiner Dialettit lediglich eleatifirente Bebauptungen fennen (f. oben G. 81 f.) und er nur ale rhetorifcher Gprach. fünftler , nicht als Grammatifer genannt mirb. val. in Begie. hung auf letteren Puntt Riaffen G. 24 f. - Der Dialog felber bezeichnet Die etymologifirenben Berafliteer nur als Un. banger bes Protagoras (p. 391, c mit Stalltaums Aum., bgl. f. Prolegom. p. 16 sag.) und faßt es unenticbieden ob barunter blos Rratplus und abnlicher Rachwuchs ber Gopbiftit, ober vielmehr Gofratifer ju verftebn find.

- g) Cratyl. p. 438, b τίνα οὐν τρόπον φῶμεν αὐτοὺς εἰδότας θέσσει ἢ νομοθέτας εἶναι. πρίν καὶ διιοῦν ὄνομα κεῖσθαί τε καὶ ἐκείνους εἰδέναι, εἴπες μὴ ἔστι τὰ πράγματα μαθείν ἀἰλ' ἢ ἐπ τῶν ὄνομάτων;
- h) ib. p. 385, b δ λέγος & čātir δ άλοθος πέτερον δλος μίν άλοθος, τὰ μόρια & σιότιο οἰκ δλιρθής . . . πότερον δλιτ α μίν μεγάλα μόρια ἀλεθή, τὰ δὲ ομιαρό οῦς . . δατε οὐν δ τι λέγτε λόγου σμιαρότερον μόριον ἄλλο β΄ δύνμας . . . καὶ τὸ δυνημα δρα τὸ τοῦ ἀλεθοθος λέγου λέγεται κρλ

ben Dingen eine eigne für sich bestehende Wesenheit zusemme, jund sie nicht lediglich aus Beziehungen zu uns beständen, sich se ebenso verhaderen werde mit ihren Handlungen, das Nesben und Benennen aber Handlungen seien, mithin ber Natur, ber zu beneunenben Dinge solgen und die Werte als Westgrage bes Beneinens und Debend ber Ratur beser Sandlungangemessen und durch ben ihrer fundigen, den Wertbildungoder Telastister eingeführt, beurtheilt und iberwacht werden mitsten d.

2. Einer aussubelicheren Erdeterung bedurfte bie zweite Annahme, sowolt zur Webertegung ber ungereinten Urt ibrer Anfahmug und Durchführung, als wegen ber Keine von Wahrbeit, bie fie mentwidelt in fich enthielt.

Anerst beseitigt Plate eine Angaht Ischgelnber Alleitungen ber Gigentamen, burch die Bemerfung, dass sie sohne als von eine Borfabren großentiglich ertlefun, der Eigenthümlichseit bes zu Beineunenden nicht entsprechen fennten, und wender sich zur Greiterung der Bezeichnungen besseit, was immer und in dersie Art und Natur bestehe d.d. Alber auch bier, in der Alleie

i) ib. p. 386, d οὐχούν εἰ μήτε πᾶσι πάντα ἐστιν ἡιοιδια ὅμα καὶ ἀἰι, μήτε ἐκάτον ἱδίας ἐκαστόν τοῦ ὅντιν ἰστι, ὁρίον ὅμι τοὰν οὐδια ἡνοτά τυνα βίαλανό ἐστι κὰ αὐχόματα, οὐ πρός ἡιαξο οὐδι ὑψ ἡιαϊν, ἰλλόμανα ἀνω καὶ κὰτιν τοῦ ἡιατίος ψιατόμαται, ἀλί καθ σώτι πρός τὴν αὐκότι ἐστιν ἐξοντα ἢ πις πάμπον 337, α κατά τὴν καὶτών ἄψα ψόσιν κὰὶ τὰ πράξεις πράπτονται, οὐ κατά τὴν ἡιατίσμα ὑδόμαν κὰτ. b. ἐξο ὑνι οὐ καὶ τὸ ἐλξείν μίαι τις τών πράξειών ἐστιν; ... οὐχούν καὶ τὸ ἀνομάζειν πράξει τίς ἐστιν, εἰπιν καὶτ ὑνριμές οὐλοματόν ἡ πιρυκα τὰ πράγματα ὑνομαζειν της οὐλομές οὐλομές οἰ, ἐλλό ὑγ β ἀν ἡιμές βυνληθούμεν p. 388, b ὑνρια ἀφα ἐπλαστακτών τὶ ἐστιν ὑριμές ἐστιν τὰ ἐπιν ὑριμές ἐστιν τὰ ἐπιν ὑριμές ἐστιν τὰ ἐπιν ὑριμές ἐστιν ἐπιν ἐντιν ἐντιν ὑνριμές ἀνόματαν τὰ ἐπιν ὑριμές ἐντιν ἐπιν ὑνριμές ἀνόματαν τὰ ἐπιν ὑριμές ἐντιν ἐπιν ὑνριμές ὑνριμές ἀνθες τὸ ὑνριμές ὑνριμές ἐντιν ἐπιν ὑνριμές ὑνριμές ἐνθες τὸ ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὁνλομές · ὁνομα ὑνθείς ἐντιν ἐπιν ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνριμές ὑνρ

λ) ib. p. 397, a τα μεν ούν των ήρωων και ανθρώπων λεγόμενα

δυόματα Τους Ε΄ βιάς Εξεπατήσεις ποιλά μεν γός αξτάν κείται κατά προγόνων έπωνγμίας, ούδεν προσέχον ένδιος, ώσπες κατ άρχάς Ελγομέν ποιλά δε ώσπες εξήσειου αξδενται ... εξεός δε μάλιστα ήμας εδησείν τὰ δρθώς κεξιενα περι τὰ εἰξινα και περικάτα.

l) p. 397, c — 400, b. m) p. 400, d — 408, d.

n) p. 408, e - 411, e.

o) p. 412, a - 421, c.

p) p. 396, d. 399, a. e. 407, e. 409, d. 428, c. Schwerlich fann bier von einem andren Eutyptro als dem mit feiner Wiffenschaft bee Göttlichen fich brüftenden, im zleichnamigen Gripräde verspetteten, Wahrigage die Nebe fein (f. Schleiern. 1, 2 S. 54. Il, 2 S. 50. Stallham in Carylk p. 391, d. und Prolegom, 22. Barum aber die Platonisse voneie ihn sich bier von neuem jum Stichblatt gewöhlt, ob etwa weil er in der junächst verfotteten etwosogischen Schrift eine bedrutende Rolle gessellst vermögen wir nicht auszumitten. p. 413, d kone ying är ve wat ir ekalonne könneriongung der Angevoch könne.

q) p. 399, a. 401, b. 409, b. 414, c. 418, a. 421, b.

r) p 409, e. 416, a. 421, d. 426, e.

s) p. 402, a. 411, b. 421, b u. f. m.

t) p. 409, c διθυραμβώδές γε τοῦτο τοἴνομα χιλ. p. 410, c πόρξω ἤδη . . φαίνομαι σοιρίας έλαὐνειν. 411, a . . έπειδή περ τὴν λεοντῆν ἐνδίδυκα, οὖκ ἀποδειλιατέον. 415, a dλλά μὴ λίαν

nig es ihm mit solchen Beleitungen Ernft gewefen. Bee unmittelbar aus diesem etymologischen Eriele, besten Bedeung wöllig zu werschen und die nahrer Kenntnis der Beltrechungen fehlt, gegen die es gerichtet, ergibt sich zugleich mit der Unter deriedung von Urbessandscheilen der Sprache oder Schammoor ken, und dem von daraus abgeleitet, der Bersuch auszumitteln wie in jenen, den Etaumworten, die Natur der Dinge ausgeprückt oder nachgessiehe werde u.). Die gurdisstenung diese Uberreinstimmung der Worte mit den Dingen auf Nachadmung des Theubene burch die Stimme, wird als unzureichen versworfen vo.), die der Greche eigenthinflichen Nachistung von der umsstallschen wie von der mascrischen gesondert und auf die den Dingen inwohnende Wesenheit bezogen w.). Diese mm soll durch die Budsstafen wiedergegeben werden vo.), Diese

<sup>. .</sup> ἀχριβολογού, μή μ' ἀπογυιώσης μένεος, ἔρχομαι γὰς ἐπὶ
τὴν κορυφὴν ὧν' εἴρηκα κτλ. νετgί. 417, c. 418, d. 401, b.
420. c.

α) p. 422, α πότε οῦν ἀπεικῶν ὁ ἀπαγορεύων, δικαίως παύοιταις τοῦς ὁνηματοις ὁνηματοις ἐνοιματοις ἐνοιματο

γ) ρ. 423, δι πρώτον μέν, ώς έμοι δεκετ, οδε έξεν καθόποιο ηξιρουσιάς μικούμεδα τὰ ποθήμεται, οδε εκ μιμώμεδα, καίτοι φωσής γι καὶ τότε μιμούμεδα έπειτα οὐκ έὰν έπτος ἡ μουσικό μιμετίται, καὶ ἡμείς μιμωμέδα, οῦ μοι θονούμιν δυομάσειν, κτὶ.

w) p. 423, e οδ καὶ οὐσία δοκεί σοι είναι ἐκάστω, ώσπες καὶ χρώμα καὶ ἃ νῦν ὅλ ἐλέγομεν; κτλ.

x) p. 423, e τι οὐν; εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μιμεῖσθάι δέναιτο ἐκάστου, τὴν οὐσίαν, γράμμασι τε καὶ συλλαβατς, ἀρ' οὐκ ἄν

nathrliche Geltung zu bestimmen, ist die Aufgabe, die Plato nicht sewohl zu lesen als in werdunge Erndgnung zu zlehn unternimmt 3-. Denn was er vom R als Organ der Benesgung, vom leichthündurchgehenden I, von dem hauchartigen Ph, Pi, S und 3, dom Aufameinerbriden und Anthemmen er Aunge dei der Ausgepache des O und T. zur Bezeichnung des Bandes und Stüffehend 2), wom loderen und schichreigen E, und dem ind beim ihm zu Hilfe semmenden G, von dem wie Seinnach and kname mendenden A, won dem vollkenerden I, dem gesehnten Eta, von dem rendlichen Ubemerkt augenscheinlich unr als ersten gewagten, der sorziktigsten Phein bei ersten Bekanderdelle der Evrache zu deuten bed. Ere bezeichnet die Rochwendigkeit tieser eindrins der einer bed.

θρίοι Καστον δ΄ έστιν; χτλ. p. 424, b άφα οδικ Επιτίας στλλαβαίς τε καὶ γφάμμαση ή μίμησις τυγχάνει οδαπ τζε οδσίας, δοβοίστος έστι διελέδου τό στοιχεία πορύτον, διοπες οδ Επίχειορόντες τους δυθμούς τών στοιχείων πρώτον τὰς δυνάμεις διελοντο, Επειτα κτλ. ης!, c. p. 425, a. d. 433, b. 434, a."

γ) p. 425, b . εάσομεν οὖν, ἢ βούλει οὕτως ὅπως ἄν δυνώμεθα, κἄν σμικρόν τι αὐτών οἶοί τ' ὧμεν κατιθεῖν ἐπιχείρῶμεν; κτλ. τgl. p. 426, b.

aa) p. 427, b.

bb) p. 428, a . . . το του Ήσιόδου καλώς μοι φαίνεται έχειν , το

εί και τις σμικρόν επί σμικού καταθείη, ποούργου είναι. vgl. d. e. p. 439 (ee).

dd) p. 435, h ἐπειδή δὲ ταύτα ξυγχωρούμεν ... ἀναγκατόν που καὶ ξυνθήκην τι καὶ ἔθος ξυμβάλλεσθαι πρὸς δήλωσιν ὧν διανοούμενοι λέγομεν κτλ.

<sup>(</sup>c) p. 435, d Γοως . . · τὸ τοιώνεὶ εἰγνες ως ἐπειδών τις εἰθη το ὅνομα οἰῶν ἐπιν. · ἐπι τὰ διὰν πει τὸ σπόργια - εἰπεται ὅς καὶ τὸ πρόγμα - εἰπεται ὅς καὶ τὸ πρόγμα τηλ. p. 436, ὁ Φέλον ὅτι ὁ Θέμινος πρώτος τὰ ἀνόμιατα, ριὰ διγείτο εἰναι τὰ πρόγματα ποιούτα ἐἰπθετο καὶ τὰ ὁνόμιατα. p. 439, ἱ ὅν τινα μὶν τοίνων τρόπου τὰ μαπό τὰ καὶ τὰ ἀναιταί τὰ ἐπιναι ἐπικο ἐπικο καὶ τὰ ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο ἐπικο

gefaßt und an ihm gepriff werben muffe, ob und wie weit bie Worte als Abbilder ihm angemeffen (7).

3. So war benn, nach Plato, die Sprache ein Kunstwertzgeug des Denteis ? der Diafeltiler, als ächere Dentfinsster, berne, wie sie aufd volledmenste zu handhoen, so über ihrer richtigen Auss und Foerbildung zu wachen, und in dem Maße dieser Aufgabe gewachsen, in welchem er in das innere Sein der Dinge, in die ihnen zu Grunde liegenden Ideen eingebennigen, mithin zu entscheden im Stande, in wie weit die Werte richtige Absildung der Beite der Bedere gemach liegenden. Beitenden, der Ideen 3. Badre es ihm aber gefungen bentlich und bestimmt sich berweitz zu werden, in welcher Weise die Bedere den und bestimmt sich berweitz zu werden, in welcher Weise die Bedere

f) p. 438, α δυρμάτως οὐν στουτασύντων, καὶ τῶν μὶν η αποκιντων ἐαυτὰ είναι τὰ ὁμοια τὰ ἀληθές, τῶν ở ἐαντά, τὸν εἰν ἀκαιρούρεν, ἡ ἐπὶ τὶ ἐλθόντες: . . Θάλον δτι ἀλὶ ἀτα ζετιτέα πλὴν δυρμάτων, ἄ ἡμὶν ἐμφανεὶ ἄννο δυνμάτων, ὁπὰτίσι τούτων ἐστὶ τὰληθ, ὁ ἐλθόντων τόλον ὅτι κὰληθος τοι κοινων τοῦν ὁντον κπὶ. p. 430, α εὶ οὐν ἐστι μὴν δτι μάλιστα δι δυρμάτων τὰ πράγματα μανθάνεν, ἔστι δὶ και δὶ ἐαυτων, ποτίξια ἄν εἰη καλίων καὶ σαμένεις τὰληθος τὰληθος; τπὶ.

gg) p. 389, d αρ' οὖν . . . καὶ το ἐκάστω φύσει πεφυκός ὄνομα τον νομοθέτην έχεινον είς τους φθόγγους και τάς συλλαβάς δει επίστασθαι τιθέναι, και βλέποντα πρός αὐτό έκεινο δε έστιν δνομα, πάντα τὰ δνόματα ποιείν τε καὶ τίθεσθαι, εξ μελλει αθριος είναι δνομάτων θέτης; p. 390, b τίς δαὶ τῷ τοῦ νομοθέτου έργω έπιστατήσειε τ'άν κάλλιστα και εξογασμένον . πρίνειε . . .; αρ' ουχ σσπερ χρήσεται; . . αρ' ουν ουχ ό έρωταν επιστάμενος ούτος έστιν; . . και αποκρίνεσθαι; ... τον δὲ έρωταν καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστάμενον άλλο τι σὰ καλείς η διαλεπτικόν; . . . νομοθέτου δέ γε, ώς ξοικεν, (ξργον) όνομα, έπιστάτην έχοντος διαλεκτικόν άνδοα, ελ μελλεί καλώς ονοματα θησεσθαι. p. 425, a. b συνέθεσαν μέν γαρ ούτως gneg obyxestat of nalatof. huas de det, eineg rexvixus enστησόμεθα σχοπείσθαι αὐτὰ πάντα, οὕτω: διελομένους, εἶτε natů τρόπον τα τε πρώτα δνόματα neitas nai τα θστερά; elte μή, οδιω θεασθαι. vgl. p. 439, a ff.

ben Befenheiten ober Ibeen lib) nachgebilbet werben und wie bei ihrer Bilbung bie Willführ einwirft und biefe wieberum burch bie von ihr unabhangige Entwickelung bes Denfens und Erfennens beschrantt wirb, fo hatte er bamit jugleich einige Einficht gewonnen in bie Ginwirfung ber Ibeen auf bie Dinge uberhaupt; benn wie biefe . fo follen ja auch bie Borte 216bilber ber 3been fein und gwar Abbilber, bie ben Urbilbern barum genaner entsprechen ale bie finnlich mabrnehmbaren Dinge, weil biefelbe Thatigfeit bes Denfens, bie bie 3been ergreift, fie zugleich in ben Worten abbilbet. Gehr begreiflich baber, bag ber Rratplus gunachft ben Platenifchen Diglogen fich auschließt , in benen ber Begriff bes Biffene erortert , bie Burudfuhrung beffelben auf bie 3been eingeleitet und bie' Grundlage ber Dialettit entwidelt wirb. 3hr bie Gprachmiffenfchaft unterznordnen und jugleich bie urbilbliche Rraftthas tigfeit ber 3been an ber Sprache ju peranschaulichen . mufte er fich gebrungen fuhlen, auch wenn er fich fehr mohl bewußt war, nur noch andeuten gu fonnen, wie bie Gprache ein nach ben Gefeten einer innern Rothwendigfeit und ale Abbild ber 3been Beworbenes fei; wie bie Bufammenfegung und Bermanbe lung ber Tone ber Bermanbtichaft und ben gufammengefesten Berbaltniffen ber Dinge entsprechen muffe. Huch fo batte er einen tiefen Grund fur Untersuchungen gelegt , bie burch umfaffenbe und grundliche Sprachvergleichungen auf bie Babn unameifelhafter Wortschritte gu lenten, unfren Zeiten porbehalten mar.

CVIII. Bur Ableitung der Welt der Erscheinungen, aus der Wirffamteit einsader, ewiger, der Bewegung unterlihafter Ideen, fonnte Plato der Boraussegung eines taumlich, geillich und in der Bewegung sich verswirtlichenden Gubstrats der Beränderungen nicht entbehrwirtlichenden Gubstrats der Beränderungen nicht entbehr

hh) p. 439, c ff.

ren. Gofern aber jebe Bestimmtheit ber Raumlichkeit, Beitlichkeit und Bewegung auf Die Urfachlichkeit ber Ibeen gurudgeführt werben mußte, burfte es ihm nichts an fid Geiendes, nichts ber Birflichfeit bes Geins Theilhaftes, fondern nur ein ber Wirffamfeit ber Ibeen mit Rothwendigfeit fich Darbietenbes fein. Daber feine Unterscheidung einer zwiefachen Urfachlichkeit, ber geiftigen und floffartigen, freien und nothwendigen, Indem er aber bie Frage nach bem Grunde ber Mannichfaltigteit im an fich einfachen Gein, erhob, fab er fich veranlagt, Einigung ber Sbeenlehre mit ber Pothagorifden Bablenlebre, in feinen Bortragen zu versuchen und ben Grund ber Mannichfaltigfeit fo gu faffen, bag burch unmittels bare Wirtsamfeit ber unbedingten Ginbeit, b. h. ber Gottbeit, Die Ideen in ber Form ober Abfolge von Urgablen, burd Birtfamfeit ber Ideen, bie Belt ber Erfcheinungen aus ihm fich ableiten laffe.

1. Plato hatte die hichfte Ibre, die bes Guten, als lehten unbedingten Grund bes Seins wie seiner Erfeunbarteit begeichtet a.) und bereidt im Sophisies b) unternommen bie Rothwendigfeit nachzuweisen, einerseits eine Maunichfaltigfeit bes Seins, der Ibren, auzunehmen, b. h. ebusswenig Einheit ohne Biesheit, wie umgefehrt Biesheit ohne Einheit gelten ju laffen d., andverseits ben Ibere Wirfamteit auf die Welt-ber

a) de Rep. VII, p. 505. f. oben . G. 286 f.

<sup>·</sup> b) Soph. p. 243, c - 245, d.

c) f. oben S. 211 f. vergf. Philob. p. 16, c καὶ οἱ μὲν παλαιοὶ .... φήμην παφέθοσαν, ώς ἐξ ἐνὸς μὲν καὶ ἐκ πολλών ὅντων τῶν ἀκὶ ἰκγομέχων είναι κιλ.

Ericheinungen beigumesten, ober vielmehr ofe Weitlichfelt auf jene Birtsamteit ber Deen gurchguichern; im Parmenibes aber angedeuter, beile von eine and ber Beraussegung von Beziebungen vos Seienben qu einander und gu einem Andren, qu ben Erscheinungen,— jenes Seienbe als ein beitlimmtes ausguben Erfegen jed. Er fah sich daber nach einem Grunde ber Mannichfaltigfeit wie bes Seienben so ber Erscheinungen, und pown and einem Gleichen Grunde ber Mannichfaltigfeit um, weraus, gugleich die Einwirtung bes Seienben auf bas Werdenbergerien lasse. Die bierber gehörigen Erdretungen uch wer und guneft gu verzegenwaftigen, seine tie ficht in zeinen Dialogen sinden, um vernachtigen fur der gehörigen Erdretungen und vernachtigen gertrette field in zeinen Dialogen sinden, um bennachft an der Enträhfseltung der Ansehrungen und zu verzichnen, die and seinen madblichen Borrträgen flich erhaten haben.

2. Wir fragen baher zunächst wie er sich ben Grund bes Simtichwahrnehmbaren, in ber Conderung besiebten von ben Been, gedacht. Plato bezeichnet bas Sintlichmahrnehmbare als. das Biele, Theilbare al., entgegengeleste Bestimmungen in sich Kussiehmende et, als bas in fletem Werben Begriffene, nur im Berhältnis zu einander Aufgabare fiz als das and bem Underfaltnis zu einander Aufgabare fiz als das and dem Underfaltnis zu einander Aufgabare fiz als das and dem Underfaltnis zu einander Aufgabare fiz ab das and bem Aubren Gemischte gibt dem Geschleiten und dem Erienden und Gemischte gibt dem Geschleiten und Gemischte gibt dem Geschleiten und dem Erienden und

d) de Rep. VI, 493, e αύτο το καλόν (άναμνήσθητε), άλλα μή το πολλά καλά, η αύτο τε ξκαστον και μή τα πολλά ξκαστα κτλ υμί. Parm. 129, a.

e) de Rep. VII, 524, c μέγα μέγι καὶ διμίς καὶ σιμκούν ἐωξα,
φαιείν, ἀλλ οὐ κιχωρισιεύνον ἀλλά συγπεχομένον τε (f. obtu
5. 275 ff.) vgl. Tim. p. 40, c. Phaedo p. 103, b. p. 70, d ἐκ
των ἐναπτων τὰ ἐναπτω.

f) Sýmp. p. 207, d. Cratyl. 386, c. Sopli. 255, c ngôs áthala

g) Phileb. p. 26, d άλλα τρίτον φάθε με λέγειν, εν τούτο τρθέγια το τούτων έχγονον απαν (τοῦ ἀπείρου καὶ τοῦ πέρα-

Richtfelenden h); ale ein bem Gefenben Rehnliches i), ale blos Bes Mittel gur Berwirflichung ber Befenheit 4). Es foll bie-Befenheit bem Gelbigen und Berichiebenen hingufommen, gur Erzeugung bes Ginnlichmahrnehmbaren 1). Gollen wir nun etwa aunehmen, Plato habe bie Belt ber Ericheinungen für nichte Anbred gehalten, ale fur eine Bermifdjung ber 3been unter einander, ober fur bie verworrene Borftellungeweise bers felben ? er habe verfucht aus ben Ibeen allein, vermittelft bes Begriffe bee Berhaltniffes, ohne Gulfe irgent einer ihnen frems ben Ratur, Die finuliche Welt fich ju erflaren m)? Erwagen wir gur Entscheibung biefer Frage, wie er einen folchen Berfuch ibealiftifcher Weltbetrachtung minbeftens hatte einleiten muffen. Er fab fich genothigt ben 3been theils ein Surfichfein und Fureinanberfein, theils Begiehung gu ben Dingen und bem Bahrnehmenben beizulegen. Bar er nun gefonnen bie Dinge und bie finnliche Wahrnehmung berfelben lediglich aus bem Fureinanderfein ber 3been abguleiten , fo mußte er mindeftens andeuten, wie aus ben burch ihre Beftimmtheit fefigeftellten Bers; baltniffen ber Ibeen ju einander fich bie blos icheinbaren eralben, worauf bie funliche Bahrnehmung und ihre Dbjecte, bie Dinge, beruhen follten, Dber fah er ein, in ben fest bestimm-

τος), γένεσιν είς οδοίαν έα τών μετά τοῦ πέρατος ἀπειογασμένων μέτρων. p. 27, b έκ τούτων τρίτον μικίην καὶ γέγενημένην οδοίαν (16γω). val. Tim. p. 35, a.

h) de Rep. V, 477, α μεταξύ του είλικρινώς όντος και του αὐ μηθαμή όντος vgl. p. 479, b.

i) de Rep. X, 597, a ούχ αν τὸ δν ποιοῖ, ἀλλά τὶ τοιοῦταν οἶον τὰ ὄν.

k) Phileb. p. 54, α δύο δή τάδε . . λάβωμεν .. εν μέν τι γένεσιν πάντων, την δε οδοίαν ετερον εν. c ξύμπασαν δε γένεσιν οδοίας ενεκα γίγνεσθαι ξυμπάσης (φημί).

Tim. p. 35, b μεγνύς δὲ μετὰ τῆς οὐοίας καὶ ἐκ τριῶν ποιησάμενος ἐν πάλιν κτλ. υgl. p. 37, a.

m) f. Ritter's Befchichte II, 295 ff. vgl. E. 339 ff.

ten Verbaltnissen ber ewigen unwandelbaten Ideen zu einander, sasse ich der Grund für den Stimmelssein nicht undereisen, so gig ihm ob zu zeigen, wie dod Schiefer, schere Ideer Verer unförsung der Ideen und ihrer Verhaltnisse unter einander seht greifen, sie zu vermischen und zu verwechseln gesignet und verwanfläßt sei. Aum siedet sich aber von ehr einen noch vom anden Versuche die mindeste Auftrag in der Weber von bem einen noch vom anderen Versuche die mindeste Audentung in den Platonissen. Die form ihr der die Versuchen der Versuche der ihr der die Versuche der ihre von der eine noch die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch der die Versuch

Much enthebrt barum bie Boransfegung eines folden Bers fuches aller Wahrscheinlichfeit, weil er fchlechterbinge anger ben Grengen ber Philosophie bes Alterthums liegt; auf Unsgangs. punften beruht, bie bem Alterthum burchaus fremb maren. Ariftos teles nimmt bie Untersuchungen über ben Urftoff auf, mo Plato fie abgebrochen hatte; er fann fich bei ihren Ergebniffen nicht berubigen und verfucht fich baran ben Begriff bes Urftoffe noch mehr zu verflüchtigen, bie ber finnlichen Muffaffungemeife eigenthumlichen Beftimmungen noch mehr abzuftreifen ; aber nirgend zeigt fich bei ihm auch nur bie Uhnung einer Möglichfeit jener itealififden Ableitung. Achnlich verhalt fich's fogar noch mit Plotin und ben anbren Reuplatonifern. Suten mir und alfo gu-Erffarungeweisen unfre Buflucht ju nehmen, bie weber in ben Platonifchen Schriften noch in bem Beifte ber alten Philosophie ben minbeften Anhaltspunft finden und bie einer Ents widelungereihe angehoren, welche erft viele Jahrhunderte fpåter eingeleitet werben fonnte. Enchen wir vielmehr gunachit Plato's eigne Meußerungen unbefangen aufzufaffen.

3. Drei Arten bes Seienben werden im Philebus unter ichieben, die Greuse ober Bestimmung, das Unbegrenzte ober Bestimmungslose, das ans beiben Gemischte ober bie Welt der Ericheimung m.); als vierte wird ihnen die der Urfache,

a) Phileb. p. 16, c. και οί μεν παλαιοί, πρείπτονες ήμων και ξγηνιέρω θεών οίκουντες, ταύτην φήμην παρέδοσαν, ώς έξ

d. h. bie Intelligen; hungesigt o); das Bestimmungelose aber als das gewistennesse Asele, als das des bes Wehr und Arenger, Etarfen und Schwachen, des Sehr und Vereing, Theilhafte bestimmt, die Grenze als das Gleiche, überhaumt als das Maßund and Zahlverhaltnis o). Alebnish wird im Timalus zwischen und Zahlverhaltnis o).

δνός μην καί δε πολίων δινίων των δεί λεγομένων είναι, πέφας δι καί διαιρίαν δι θαινοίς δύμφυνου ζύρτων. p. 23, c. τόν διούν εξέγορου που το μιν διαιρού σεδεία τού δετων, τό δι πέφας . . τούτων δη τών εδδών τὰ δύο τιθώμεδα, τὸ δὶ τρίτον, ξὸ δίμφοῦς τρίτους το τε δυμμογόμενον, σετελ. p. 31, 20, 27, b. 25, c. 26, c.

- p) ib. p. 24, α δι. ιδι τρόπον τωὰ τὸ ἀπτερον πολλέ ἐστες-πειπασίμεθα τροϊτέν ... Θεριστέρου καὶ ψυχοστέρου περι περι
  τον. δρα πέρας εί ποτί τι νοβοπις ἀν, ἡ τὸ μελλόν τε καὶ
  ἤττον ἐν αὐτοῖς ολεούν τοῖς γέντοιν ... ἀι τούνν ὁ λόγος
  ήμβν δημαίνει τούτω μι λειο εχάν. «πελή ὅὐτος ἀλ του
  παντάπασιν ἀπείρω γίγνεοθον ... καὶ τὸ σιμάδιο τε καὶ τὸ
  γιὰ βιόμα τὴν αὐτὴν δύναμν ἔχτον τῷ μαλλόν τε καὶ ἦτον,
  ὅπου γὰς ἴν τόγιον, οὐτ ἐπον τὸνα ποούν Ἐκατον, ἀλλ'
  ἀἰ ... τὸ πλίον καὶ τὸ ελειτον ἀπεγχάξεσθον καὶ. ἀ κατά
  δὴ τοῦτον τὸν λόγον ἀπειφον γίγνοιτ ἀν τὸ θεριάτερον καὶ
  τούναστιον ἄμα.
- q) ib. p. 25, a οὐκοῦν τὰ μὴ δεχόμενα ταῦτα, τούτων δὲ τάναντία πάντα δεχόμενα, πρώτω μὲν τὸ ἴσον καὶ ἰσότητα, μετὰ
- δὶ τό ἰσον τὸ ἀπλάσιον καὶ πάν δὶ τι πες ῶν πρὸς ἀριθμόν ἀριθμός ἢ μέτρον ἢ πρὸς μέτρον, ταυῖα ξύμπαντα εἰς τὸ πέρας ἀπολογιζόμενης καλῶς ἀν δυκοῖμεν ὐράκ τοῦτο. • σύμμετρα δὶ καὶ σύμφωνε ἐνθεῖσα ἀριθμός ἀπεργάξεται.

bem immer Seienben, des Werbens Untefflasten, und bemt immer im Nerben begriffenen, nie wirflich Seienben nuterschieden; jenes als das fich jeber Gleiche, durch verniuftiges Denten zu Begreifende, dieses als das Werbende und Bergebende, nur durch Berfelkung und vernunftose Empfindung Aufzuschieden /); zu beiden aber als Trittes hinzungfügt das alles Werben, und alle Fornien besieben in seinen Schop Aufrichmende, die Grundlage oder Amme alles Werbens, ein Unschiederes und Gestaltlose, weit Alles aufzuschwen flich gebrund barum auf undegressiche Weise des Vernunftigen theis haft d. In einer andem Stuffe wird bieses Dritte in Untere

r) Tim p. 27, e lettir oby dj. ... ngairor diagnetor vide. et vl. for els. y dvetar VI obs Egyv. xai e t o' by yvyojurov pir del, o'r dl oddiaote; to pir dj vojoes peta koyou megalyntor del zatei radia 6,, to d'ai dolg pet: alahjoing alayou dojeativ ysyodytow xai dradijurov, o'una ch oddinote;

i) ib. p. 48, e n d' our audis aprè neal rod narrès cora usiζόνως τής πρόσθεν διηρημένη. τότε μέν νάο δύο είδη διειλόμεθα, νύν δε τρίτον άλλο γένος ημίν δηλωτέον. τὰ μέν γάρ. δύο ίπανα ήν έπε τοις έμπροσθεν λεχθείσιν, εν μέν ώς παραδείγματος είδος ύποτεθέν, νοητόν και άει κατά ταθτά όν, μίμημα δε παραδείγματος δεύτερον, γένεσιν έχον και δρατόν. p. 49, å τρίτον. τοιάνδε μάλιστα έχον δύναμιν κατά φύσιν . ύποληπτέον . . πάσης είναι γενέσεως ύποδογήν αὐτό, οίον τιθήνην. p. 50, b ταθτόν αθτήν αξέ προσφητέον (την τὰ πάντα δεχομένην σώματα φύσιν). έχ γάρ της ξαυτής το παράπαν ούχ έξίσταται δυνάμεως. θέχεται τε γάρ άει τα πάντα, και μορgin oudeular note oudert two elacortor buolar eilnicer ouδαμή ουδαμώς. έχμαγείον γάο φέσει παντί κείται, κινούμενόν τε και διασγηματιζόμενον ύπο των εξσιόντων, ιταίνεται. de de exerva alhore alkorov. ib. d apoppor or exelvor anaσών τών ίδεών δσας μέλλοι δέχεσθαί ποθεν. δμοιον γάρ ον των ξπεισιόντων τινί τα της έναντίας τα τε της το παράπαν άλλης φύσεως, όποτ' έλθοι, δεχόμενον κακώς ών άφομοιοί. τήν αύτου παρεμφαίνον όψιν. πλ. τgl. p. 69, b.

t) ib. p. 51, a. b ανόρατον είδος τι και άμορφον, πανδεχές, μετα-

ichiebe von dem sich selber Gleichen, Augeschassenen und Unvergänglichen, nur vom Zeuten zu Ergreisenden, wie von dem Similichwohnerhonderen, in steiem Wechfel Begriffenen, durch Verstellung und Wahrnehmung Aufzusassenen, als die allem Werten seine Sielle darbietende unvergängliche Raumsichteit erfehrieben, nur von ihm gefagt, done similiche Wahrnehmung werde es berahrt und durch eine Urt unächten Schlusses mit-Mahr gemuthmaßtu). In einer britten Stelle wird dem Stoffartigen ungevordere Bewegaung bestellet v.).

Defertei set Plato also ber Wörfiamfeit der Jdeen und ber Weltbildung vermittelst berselben, vorans, einer schlechthin formlosin Etoff, eine, au sich imgeordnete Bewegung und ben Ramm, indem er alle Bestimmtheit des Sciesse, der Bejoegung und der edumischen Begrenzung auf die Urschlescheit der Ideen gruckfricht. Bewegung, Etoff und Ramm der vers-

λαμβάνον δε άπορώτατά τη του νοητού και δυσαλωτότατον αὐτὸ λέγοντες ού ψευσόμεθα.

α) 16. 52, α τούτων δεί ούτας έχόντων δικολογητέον θε μέν είναι το απεί τούτα δίδος έχον, είνονομον και άναλεδορο, ούτε είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι είναι εί

snapft er wiederum zu einer Tünheit we, d. b. h. er deuft sich den schiechthin fermissien Ukrheif zumächst, in movertenmbarer Andermya an Euresign Amelbume, als den Anderes und Vebenseinander, d. h. Mahmische, jedech der Vewegung Abelibatte, wieswohl feine Bestimmtheit der Form, Bezeugung und Bewegung im bei beigegen alle Formen und Verführerungen in sich auf zu und anzunednurz derndarum verfe de als das Unendfiche im alen eine best Beuersdere, und als das in versicheren Zeiten vers Bereits gegeben.

w) Benngleich ber Musbrud. Gla fich nicht bei Plato findet, fo fine bet fic boch eine ber Darftellung im Timaus entfprechende Muffaffungemeife in ben Borten Ariftoteles', (Phys. IV, 2 p. 209, b, 11) Πλάτων την έλην και την χώραν ταιτό φησιν είναι έν το Τιμαίο · το γαρ μεταληπτικόν και την ύλην ταὐτόν. val. p. 210, a. Denn in ber angegebenen Ordnung beidreibt Blato querft (p. 49, a sqq.) bas Stoffartige, b. b. bas mas allen befonderen Stoffen ju Brunde liege, ale bas an fich bermlofe, alle Kormen Unnehmende und ihre Cpuren ober Camen gemif. fermagen in fich Begreifenbe (p. 53, b), ale bas in bie verichies benen Stufen bes Dafeins, wie Reuer , Baffer , Erbe , Steine, Sauch und Luft, Bolle und Debel, fich Bermanbeinte und bennoch fich felber Bleichbleibente, nicht ale bie Befchaffenheit irgend einer Mrt. fonbern als bas feber berfelben ju Grunde liegenbe Beichaffene (p. 49, d) del 8 nadogomer allore ally yerrousνον, ώς πύο, μη τούτο άλλα το τοιούτου έκαστοτε προσαγορεύειν πύρ, μηδε ύδωρ τούτο άλλα τοιούτον αεί κιλ. e έν & de Lygigubueva del Exacta abrov queragerat unt nativ έχειθεν απόλλυται, μόνον έχεινο αξ προσαγορεύειν τι τε τούτο και τῷ τόθε προσχοωμένους δνόματι, το δε όποιονούν: τι, θερμόν η λευχον η και ότιουν των έναντίων, και πάνθ δσα έχ τούτων, μηθέν έχεινο αὐ τούτων χαλείν. χιλ. p. 50, b έχ γὰρ τῆς ξαυτής το παράπαν οὐκ έξίσταται δυνάμεως, πίλ. (s) e. Demnachft erft (p. 52, a 2inm. u) wird es ale ber Raum bezeichnet. Daf Ariftoteles umgefebrt frage : mas ift ber Raum? und Dlato barauf antworten laffe; Die Materie; (Beller's Plat. Ctub, G. 212), liegt nicht in ben angeführten Borten.

ichieben Ericheinende beschrieben, als Mutter bes Werbens, b. b. ber Dinge, bie in fletem Mechfel begriffen, feine Bestimmt-beit ber Wesenseit, sonbern lediglich ber jedesmaligen Beschaffenbeit haben.

Wie Ansbehnung und Bewegung, so temmt der Wechsel der Zeit nur dem Stoffartigen, Sinflickwahrnehmaren, nicht den Ident gud. Indivention von dem wod vor der West war, die Nebe ist zu, bie Nebe ist zu, bie Nebe ist zu, bie Nebe ist zu, bestelch den Borber und Rachber ausschließlich der Zeit und dem Zeitlichen eignet (x), so tann damit nur das dem Zeitlichen als Wedingtung Borauskapsteined bezeichnet mer den. Die uddere Bestimmung des Ewigen sehn Plate in der mithisk geholteren Kosenologie des Einfalls ab z.). Den Zbeen aber allein fann wahrestlrschildsteit, d. b., es ist die Bestingung der Ausschlichteit, d. b. der ist die Bestingung der Ausschlichteinsten Sowienbeitens des Deten ab zum dem mit went der Witurstädlichteit, d. b., es ist die Bestingung der Ausschlichtein fen der Jeter ab zie und wenn

<sup>2) 11. 37, 4</sup> f μλν οῦν τοῦ ξόρο χύσις εἰνῆγχαντν οὐνα αἰδινιος, απὶ τοῦτο μὶν όβ τῆ γεντγεί κατελώς προσάπειν οὐν ἢν δυντκοί κυτελώς προσάπειν οὐν ἢν δυνατόν εἰνα αἰδινος ποιόραι, καὶ διακοπιών ἄμα οὐρανὰν ποιεί μένωτος εἰδινος ἐν ἐνὶ κατ ἡριθμοίν οὐνα μαἰνοιν εἰκόνα, τοῦτον ἢν δῆ χαρόνον ἀνοιμαίαμεν κελ. ε ταῦτα δὲ πάντα μέρη χρόνου, καὶ τὸ τ' ἦν τὸ τ' ἐσται, χρόνου γεγωνότα εἰδη, ὰ δῆ σφοντες λαυθάνομεν λεὶ γν ἀδιοιν οὐολαιο οὐν ἀρόνε. Τεγραμεν γὰρ δῆ ὡς ἡν ἔπι τε χαὶ ἔττα, τῆ δὲ τὸ ἔστι μένον κατά τὸν ἀληθη ἰδρον προσέχει, τὸ δῆ γν δι΄ ἔται παρά τὴν ἐν χρόνο γεί κατο κολον πρώτες γεθού κατο κελ.

γ) p. 28, b. 29, d — p. 48, b πρὸ τῆς οὐρανοῦ γενέσεως. p. 54, d πρὶν οὐρανὸν γενέσθαι.

<sup>2)</sup> p. 38, b. περί μέν οὐν τούτων τέψ ἄν οὖκ είς παιρός πρέπως ἐν τῷ παιρότι διακοιρόλογισθαι, χρόνος δοῦν μετ' οὐραγοῦ γέρονεν . . . τὸ μέν γὰς τὰ παρεδείτημα πάνεα αἰδικά ἐ ἐστιν ἐν, ὁ δ' αὐ τὰ ἐι ἐτους τὸν ἄπαντα χρόνον γιγονώς τε καὶ ὡν καὶ ἐσίμενος.

αα) p. 46, c ταῦτ' οὖν παντ' ἔστι τών ξυναιτίων, οἶς θεὸς ὑπηρειοῦσι χρῆται τὴν τοῦ ἀρίστου κατὰ τὸ δυνατὸν ίδέαν ἀπο-

bereits durch letteres irgendwie bestimmt, Becantassung und Boranssehung der fortichreitenden Wirtsfamteit der Ibeen. Die Mitwirtsfamteit des Ereises wied auf Nauturenstwondigseit, mithin die Ursächlichteit der Ibeen auf Freiheit gurückgesührt beb. Unter der Ibeen wersämd Plato ohne Zweisel und Wieden wirtende ech einem bestach die der auch wiederum die Richtungen der Bewegung und die Bestimmtheiten der Erosse aber der werden jeden, fesche für der nach wiederum die Richtungen verden sollen, fesche für den nach die der beitrigklichteste und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschlichtest und der Wirtschl

bb) Tim p-48, α\* μεικεμέση για οὐν ή τοῦθε τοῦ πόσμου γένειας ξεπόσμος τε καὶ τοῦ συστάσιους εξενεύρης νοῦ để πλόσμος ξαρχοντος τῷ πεθουν αὐτήν τῶν γεγνομένων τὰ πλείστα ἐπὶ τὸ βάλειστου άγειν, τιατές κατὰ, ταπό τὰ τὸ ἐπλογος ξεταμένος τὸπο πειδούς μπροφούς σεῖω κατὰ ἀχούς ξευθόταπο τόδο τοῦς μπροφούς σεῖω κατὰ ἀχούς ξευθόταπο τόδο τοῦς.

cc) Phaedo p. 97 sqq. ngl. 21nm. gg.

dd) Tim. p. 51, b ἄς ἔστι τι πύς αὐτό ἐφ ἔαυτοῦ, καὶ πάγτα περὶ ὧν ἀὲι ἐξοριμν οἶττω τοῦτὰ καθ᾽ αὐτὰ ὁντα ἐκαστα ; κτλ. ε τούτων θὲ οὕτως ἐχόντων ὁμολογητέον ἴν μὲν εῖναι τὸ κατὰ ταὐτὰ ἐἴδος ἔχον, ἀγέννητον καὶ ἀνώλεθρον κτλ.

ee) l. l. τὸ τῆς πλαγωμένης είδος αίτίας, ἢ φέρειν πέφυπεν.

f) p. 54, d την δε γενέσεως τιθήνην ύγραινομένην και πυρουμένην και τάς γης τε και άξρος μορφάς δεχομένην, και δσα

Berfind ber altereit Physiologie ericheinen, die Bestimmtheit ber Bewegungen und Beschaffenheiten bes Stoffes und bamit zu-gleich ber Dinge und Besein, aus bem au sich Bestimmungs-tofen, bas Bernünftige aus bem Bernunftofen, bas Freie aus bem Nothwendigen abzufeiten ges.

Das dem Urstoffe, weder das wahre, d. h. unverkaderlich behartliche Sein, noch die lediglich beisem gutommende Ertenne barteit beigelegt werden teinne, folgt and der Entgegenseingung destischen zem die des den den des der him grundwofentlichen Bambelbarteit. Das durch den das der him grundwofentlichen Bambelbarteit. Das durch den Benederteit von den nach Nothwendigleit Werdenden entgegent gefüllt: mur fosfern der Geilt die Verhwendigleit Berditigt hat, is das Weiste aufg Bolle gerdnet (a.). Were ehen weil ohne alle Bestimmisseit, mit unbeschränkter Empfänglichteit für all und jede, fann der Ulestoff für sich edeutwownig als simulich wahrenehmdar wie erfenudar geseht werden; auf?s schwierigste zu fassen nub dams glaustlich, soll er anf merställiche Weise durch gesehr und den glaustlich, soll er anf merställiche Weise durch machte Edsfusseich, auf an Dertsbaren Teits haben

Aus biefen feltsamen Ausbrucken, aus ber Gleichstellung von Raum und Urftoff, wie aus ber unverkennbar mythijchen Darftellungeweise bed Timans hat man gefolgern, Plato habe

τούτοις άλλα πόθη ξυνέπεται πάσχουσαν, παυτοδαπήν μέν έδετο ψαθεσθαι, διά δεί ο μόξι θομοίου φύνεμουν μέγ ' tooφότων έμπελασθαι και' οδόδιν αδτής Ισοφφοπείν, αλλ' άγωμάλως πάνης ταλαιτουμένην σείεσθαι μέν δεί 'λειέγων αδτήν, κυνομέγην ζ' αδι πάδιν έκεδα σείεια κελ.

<sup>86)</sup> Phacho p. 99, b ἄνν ο ở τὰ απιον οὐκ ἄν ποι ' τὰ απιον, δ δή μια φαίνονται ψηλιφωάντες οἱ πολιοί ιδιπερ ἐν απίτε, άλλοπερὰ ὁσείματι ποσοχρόμενοι, ώς απιον αὐτό προσαγορείων. ἀιδ όὰ καὶ ὁ μέν τει δίνων παριπεθείς τὴ τῷ ἀπὰ ποῦ οἰφωνοῦ μέναν τὸ ἢ ποια την γρι, ὁ δι. ... τὴν ὁπ τοῦ ώς οἱδν τε μάπιστα αὐτὰ τεθήναι δίναμιν οῦτω νρίν καὶοθαι, παύτεν οῦτε ζηνοίσαν τελ. ὑξι, ρ. 97, ε εσης.

Ah) Tim, p. 51, b (t). 52, b (u).

ben Ctoff ale ein irgend wie beftebenbes Wefen ohumoglich poraussenen fonnen ii); und freilid fomte er bem ichlechthin, forme und bestimmungelofen Urftoff ebenfemenig ein gurfichfein wie bie ben Ibeen, bem Intelligibeln, vorbehaltene Wefenheit beilegen. Aber folgt barans, bag er nicht ein immer nur im Bedifel ber Formen und Geffalten, baber unter bem Ginfinffe ber Ibeen fich Bermirflichenbes, jeboch aus ihrer und bes gotts lichen Beiffes Wirffamfeit nicht Abguleitenbes, ale objective Ericheinungeform fur bie Ibeen vorausfette? Statt ber Birtlichfeit bes Geins mußte er ihm bie bes Berbens und bamit als mefentlich eigenthumlich bie Bewegung beilegen, Die er aus ber Unveranderlichfeit ber Ibeen nicht abzuleiten vermochte. Er mußte es ale bie ber freien Gelbftthatigfeit bee Beiftes ents gegenfommenbe Raturnothwendigfeit beschreiben. "Er mußte fich begnugen in Gleichniffen und Bilbern von einer Boraudfegung an reben, bereu er ebenfowenig zu entrathen, wie fie begrifflich an faffen vermochte. Er vermochte ihrer nicht ju entrathen, ohne entweder zu bem Begriffe einer absoluten Schopfung fich gu erheben, ober ben Stoff ale letten Hudfluß, wenn nicht ale immanente Eigenschaft bes abfoluten Beiftes gu betrachten, ober ibn ale bloge Erfcheinnug auf bie gefpaltene und getrubte Thatiafeit bes enblichen Beiftes gurudguführen. Dag er ben quiest ermabnten Musmeg nicht fannte ober nicht mabite, bas ben wir gefeben; wie wenig man ihm bie lehre ber Emanation ober ber Immaneng beimeffen burfe , bavon icheint man fich burchgangig übergengt zu haben, feit man eingefebn , baß bie

i) Body uber die Bildung ber Melfeiele im Limos bes Platon, in Daub's nub Keuger's Cauben III, G. 20 ff. Ritter' Defaigte ber Ph. II, 321 ff. Bebutfamer fpricht Zeller in den Platon. Studiem S. 212 fich auf: "fie feie Materie) fit ebenbaber in Platon's Gime nicht ein reelle, ber Well ju Menbliegenbes Cubften, fonbern nur eine, freilich objective Erfagie nunnaform für bie Leber.

neuplatonische Dentung guf Einmischung eines burchaus frembartigen, morgenlandichen Bestantheils beruht. Der Begriff folechthimiger Schöpfung ist ihm wie bem gangen Griechisch Römischen Alterthum verborgen geblieben.

Go war er benn im erfolglofen Ringen gegen bie Biberfpruche begriffen, in bie fich ber Dualismus verwideln muß. Alle mefenhafte Birflichfeit fah er fich gebrungen auf bie von ben 3been geleitete begriffliche Gelbstthatigfeit bes Beiftes que rudzuführen : fur ihre Bermirflichung in ber Belt ber Ericbeis nungen mußte er einen nur in Empfanglichfeit , Raumlichfeit und Bemeglichfeit befiebenben. vom mahren Grunde gefonberten Ungrund ale urfprunglich und nothwendig gelten laffen. Ariftoteles bezeichnet baber richtig bie Unenblichfeit bes Dlatos nifchen Stoffe einerfeite ale Befenheit, anbrerfeite ale bas Richtseienbe, Unterperliche kk). Dag ibn irgenbwie benfbar ju machen, auch Ariftoteles feinen gangen Scharffinn auf. bot, werben wir fpater febn und auf ben Platonifchen Berfuch bei feiner Lebre vom Uebel und vom Bofen gurudaeführt merben. Berfuchen mir jest und erft an ber Deutung ber burftigen Bruchfinde, bie aus ben munblichen Bortragen Dlas to's uber bie letten Grunde ber Belt fich erhalten haben.

4. Aristoteles, hestädes Spenispus, Aenofrates und Prentides ber Pontier hatten diese Verträge aufgrzeichnet, und wenigstens Tristoteles durch die Bezeichnung seines Buchs, vom Guten oder von der Philosephie, zu erkennen gegeben, daß weitere Durchbistung der Lehre vom Guten und damit letzt Begründung der Philosophie der nächste Zwecf ziener Verträge gewessen ID: auch erheltet aus andern Zeugnissen, daß er das

kk) Ar. Phys. Ausc. III, 4 p. 203, 4 οΙ μέν, ὥσπες οΙ Πυθαγόεειοι και Πλάτων, καθ αύτό, οὖχ ὡς συμβεβικός των ἐιέρο ἀλλὶ οὐσίαν αὐτό ὄν τὸ ἄπειρον (1ιθέασι). Μεταρh. Α, 7 988, 25 ἀσώματον. Phys. Ausc I, 9 (pp) τὸ μὴ ὄν.

ll) f. oben G. 180 ff.

unbebingte Eins bem Guten gleichfellte mm). Junacht ichelenen ben Eretrerungen im sechsten und siebenten Bude bom Etatate, bem Philebus und Lindus sene Bortrage sich angeschieftlich au haben und ihnen auch in ben verfandenen Artifice retission Schriften Ungaben über Platonische Lehrneinungen entlehnt zu sein, die in ben Dialogen entweber überhaupt nicht, ober nur angebuttet sich sübern.

Aus solden Angaben drafts sich zuerk, daß Plato in der weiteren Auchführung seiner Lehre, als das Große und Aleine bezeichnet habe, was er im Philebus das Unendicke, im Timaus das Theilhabende nennt, d. h. das schärzige Princhp der Weit des Veränderlichen un); aber was ohngleich erheblicher, daß er aus diesem Princip ebussowhl die Iden ool

mm) Arist. Metaph. N, 4 p. 1091, b, 13 τοῦν δὲ τὰς ἀκυτριους οἰας εἰνωι λεγόντων οἰ μέν-φαίνε αὐτὸ τὸ ἔν τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ εἰνω εκτλ. ([læber τὸ ε τό [θραμθα, ν εθνετότετα ΕΒ. 1], 2ω[tr α. α. D. Ξ. 277, ν μβ. Λ, 10 p. 1075, 35. Λ, 6 p. 988, 14. Ariston. H. II, 30, f, 6 ben E. 181 timm. bbb.

nn) Arist Phys, Ausc. IV, 2 p. 200, b. 13 δίλον δι τρόπον έκει τε (έν τῷ Τιμαθο) λέγων το μεταληπικόν καὶ εν τοῖς λεγομένοις ἀγράφους δόγμασιν, διμος τὸν τόπον καὶ τὴν χώρων το αλτό ἀπεφήνατο. ib, 37 Πλάτωνε μέντοι λεκτέων . . . διὰ τὶ ολν εν τόπο τὰ εἰδη τὰ εἰδη καὶ οἱ ἀρόμομι, εἰτας τὸ μεθεκτικοῦ ὁ τόπος, εῖτε τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ ὅντος τοῦ μεθεκτικοῦ εἰτε τῆς δίκρ, ώδοπες ἐν τῷ Τιμαθο γέγρασει. κτιςί. Ι, ἐλ μ. 157, 17 - 6 p. 159, b, 14. Μεταρίν. Αγ. Τρ. 958, 23 ἀν τε μέων (τὴν δίκρ) ἀν τε πλέσους όνοδως, καὶ ἐἐν τε σῶμα ἐἀν τε ἀσόματον τιθοῶνο, νοῦ Πλέτου μὲν τὸ μέγρα κεὶ ὁ με χοὸν λέγων, οἱ ở Ἰταλικοὶ τὸ ἀπειρον. 18,1 Β,3 p. 998, b, 10.

οο) Ατ. Μεταρh. Α. 6 p. 987, b. 20 ώς μὲν οῦν ῦἐργ τὸ μέγα καὶ τὸ μιπρὸν εἰναι ἀρχάς, ὡς δ οὐσίαν τὸ ἔν - ἔξ ἐκείνων γὰς καὶ α μόξειν τοῦ ἐνὸς τὰ εἰθη εἶναι τοὺς ἀριθμοῦς. ἱλ. 3ὰ τὸ ἄξ θυάδα παιῆσαι τὴν ἐιίραν φύαν (ἐγδετο) ἀἀ τὸ τοὺς ἀριθμοῦς ἐξο τῶν πρώτων εἰνμοῖ ἐξ ἀνῖζο γεννάσθα, ὢσιας ἐκ τινος ἐκμαγίου, p. 988, 11 καὶ τὰ ἢ τὸμ ἢ ὁποκεμένη.

ober weuigstens die Jdealzablen pp), wie die veränderlichen Dinge, jene durch ummittelbare Wirfjamfeit des absoluteu Eine, die der die mit den die Laufen der Befeit und die Zbeen auf Zahlen gurchtgeschiert habe. Er soll jenes koffartige Princip als wiefgache Unendiches Gezeichnet haben, weil swood die Bergrößerung als die Berminderung fir unbegrenzt zu bale ten 99), oder weil die Theilung zugleich zu einer nnendlichen Wenge von Theilen und zu nnendlich keinen fabre, server weil, wenn das der Form Entgegengefets der Jahl nach Gins wäre, es dann auch dem Vermögen nach Eins fein

καθ' ξε τὰ εἰδη μὰν ἐπι τῶν αἰσθητῶν, τὸ δ' ξν ἐν τοῖς εἰδευ λέγεται, ὅτι αὅτη δυάς ἐστι τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν. Ρίγις Αικοι Πί, Φ, 203, Β Πίδιαν θὶ ξεφ μὲν οδὸῦν ἐντια σῶμα (τίθησα), οδὸὲ τὰς ἱδίας, διὰ τὸ μηδί που είναι αὐτάς, τὸ τοῦν ιἄπισρον καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἐν ἐκείνταις εἰναι. τη, Π. 2 (10).

- pp) N. 1 p. 1057, b. 7 γεννώνται γὰο οἱ ἀροθμοὶ τοῖς μὴν ἐκ τῆς τοῦ ἀνθενο ἀνάσς τοῦ μιγάδου καὶ μικροῦ, τοῦ ở ἐκ τοῦ πληθους, ὑπὸ τῆς τοῦ ἐνὸς ἐλ οδαίας ἀμφοῖα. Κ. 2 p. 1060, b. 6 ἔτι ἀλ τοῖς τὴν πρώτεν ἀρχύν τοῦ ἢν ἰδρουα καὶ τοῦτ οδαίαν, ἐκ ὁ τοῦ ἐνὸς καὶ τῆς ἔτις τὸ ἀροθμον γεννώνα πρώτον , καὶ τοῦτον οδαίαν γάσκουσον ἐναι, πῶς ἐνδίχεται κλ. τοῦ ..., δρ. 9. 957, þ. 33 (ορ).
- qq) Λεία. Phys. Auc., III, 4 (λλ) p. 203, 15 Πλέτων & δύο τὰ ἄπειρα, τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν. 6 p. 206, b, 24 dll' εἰ μὰ οἶον τε εἰναι ἀπειρον ὁτελερεία σώμα αἰσθητόν οδτων, φωνερόν ὅτι οὐδι δυνάμει ἀν εἰη κατὰ πρόσθευν, κὶλ ἢ ώπαις εἰτριται ἐπετοπριμένων τῷ διακρόνει. Ναὶ καὶ Πλέτων διὰ τοῦτο δύο τὰ ἀπειρα ἐποίρουν, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰν αὐδιρὰ δωκεί ἐπειραίλιαν καὶ εἰς ἀπειρου ἐτοιν καὶ εἰτὶ τὰν καθαίμεσων. p. 207, 21 ἐστι γὰς τὸ ἀπειρου τόμε το ἐπι τὰν καθαίμεσων. p. 207, 21 ἔστι γὰς τὸ ἀπειρου τόμε το μεγέδους εκλεύστιος δίη καὶ τὸ δυνάμει δλον, ἐτελερείας δού, ἀπαιρούν ở ἐπὶ τὰν καθαίζεων καὶ τὴν ἀπετοπριμένον αὐ καὶ πεπερασμένον οὐ καὸ αὐτὸ ἀλὶὰ κατ' ἀλλο κτὶ. Νέι. 3cl ir a. 8. Θ. 217 ἐ.

mußte er); als unbeftimmte Zweiheit, weil die Zahlen, mit Ausgrahme ber erften, naturgauchs aus ihr erzeugt wirden, wie aus einer bilbfamen Maffe so, da, wie die Ausleger ber betreffenben Ariftotelischen Stelle, mit Berufung auf das vertorene Buch vom Guten bingeschend), fie, die anbestimmte Zwei-

ss)-Ar. Metaph. V, 6 p. 987, b, 34 (mm).

tt) Alex. in Arist. Metaph, I, 6, Schol. p. 551, 17 ἀρχάς μέν τών όντων τούς άριθμούς Πλάτων τε καί οἱ Πυθαγόρειοι ύπετίθεντο . . . . και έπει τὰ είθη πρώτά τε και αι Ιθέαι πρώται τών πρός αὐτά ὄντων κατ' αὐτόν καὶ παρ' αὐτών τὸ είναι ... έχόντων (α ότι έστι, δια πλειόνων έπειρατο δεικνύναι) τα είθη ἀριθμούς έλεγεν. εί γὰρ τὸ μονοειθές πρώτον τών πρὸ αὐτοῦ ὄντων, μηθέν θε πρώτον ἀριθμοῦ, τὰ εἴθη ἀριθμοί. διό και τάς του άριθμου άρχας των τε είδων άρχας έλεγεν είναι και το εν των πάντων . . . . άρχας θε αριθμού έλεγεν είναι τήν τε μονάδα και την δυάδα. Επει γάρ Εστιν έν τοις π άριθμοϊς τὸ ἔν τε καὶ τὸ παρὰ τὸ ἕν, ὅ ἐστι πολλά τε καὶ όλίγα, δ πρώτον παρά το έν έστιν έν αθτοῖς, τοῦτο άρχην έτίθετο τών τε πολλών και των όλίγων. έστι δε ή δυάς πρώτη παρά τὸ ξν, έχουσα έν αθιή και τὸ πολύ και τὸ όλίγον. το μέν γάρ διπλάσιον πολύ, το δε ήμισυ όλίγον, α έστιν έν τη δυάδι, έστι δε έναντία τῷ ένί, είγε το μεν ἀδιαίρετον το δε διηρημένον. Ετι θε τὸ Ισον καὶ τὸ άνισον ἀργὰς ἀπάντων τῶν τε καθ' αύτα όντων και των αντικειμένων ήγουμενος θεικνύνας (πάντα γαρ επειράτο ώς είς άπλούστατα ταθτα άνάγειν), τὸ μέν ίσον τη μονάδι άνειίθει το δε άνισον τη δπεροχή καὶ τή ελλείψες εν δυσί ναο ή ανισότης, μεγάλω τε καί μικοώ, α έστιν ύπερέγον τε καὶ έλλεϊπον. διο καὶ ἀόριστον αθτήν ἐκάλει δυάδα, δει μηδέτερον, μήτε το ύπερέχον μήτε το ύπερεχέμονον, καθό τοιούτον, ώρισμένον, άλλ' άόριστόν τε καὶ ἄπειρον. όρισθείσαν δε τῷ ένὶ τὴν ἀόριστον δυάδα γίγνεσθαι τὴν έν τοις άφιθμοις δυάδα. Εν γάρ τῷ είδει ή δυάς ή τοιαύτη. Ειε

heit wa), in der Form des Gegenfages, ausschließlich oder gunachst in Beiebung auf die Jahl, als erste Mehrheit, die Alfter und das Doppelte, das Größere und Aleinere, Mehr und Minber, Uebertressend und Utbertroffene in sich begreife, bevor sie noch durch das Eins die Restimmtheit der Jahl erlangt habe. Plato sucher also einen Anedruck für das Princip nicht bled des Ausgedehnten. Einnstichwahrnehmbaren, sondern überhaupt der Manntafaltigkeit, und glaubte ihn in dem ins Unembliche Eheile

πρωτος μέν αριθμός ή δυάς. ταύτης δε αργαί τό τε ύπερέγον και το υπερεχόμενον . . . . και έπει δρισθέντα το υπερέγον τε καί το υπερεχόμενον διπλάσιον και ημισυ γίγνεται (οὐκέτι γαο αδριστα ταύτα . . . .) τούτο δε ή του ένος φύσις ποιεί, .... είη ἄν στοιγείον της δυάδος της έν τοίς άριθμοίς τὸ τε έν και το μέγα και το μικρόν. άλλα μην πρώτος άριθμός ή δυάς · ταύτα άρα της δυάδος ατοιχεία. και διά τοιαύτα μέν τινα άρχας τών τε άριθμών και τών όντων άπάντων έτίθετο Πλάτων τό τε εν και την δυάδα, ώς εν τοις περί τ' 'Αναθού Apostorélys léves, vgl. Alex. in Metaph. I, 9, Schol, p. 567, b. 31, u. Die von Gimpficius (jum Phys. Auscult. III, 4 f. 104, b) angeführte gang abnliche Erflarung bes Mieranber. Ebenfo hatte auch Porphyrind (Er re Delife) bie unbeftimmte 3meibeit erläutert. denoθρούν ξπαγγειλάμενος τὰ έν τῆ περί τ' 'Αγαθού συνουσία αίνιγ ματωδώς δηθέντα, καὶ ἴσως ὅτι σύμφωνα ἐκεῖνα ἦν τοῖς έν Φιλήβο γεγοαμμένοις. Simpl. I. l. vgt. Simpl, f. 117. Themist. Paraphr. Phys. Ausc. f. 32. u. m. 20bb. de perd. Arist. libr. de Ideis et de Bono p. 24 sqq.

und Ben dem Kunktund, unteftiminte Breiteit (ádquarog dvág), findet fich bei den ältern öhjthapercent fine Spur (f. m. Diatribe die pend. Arist. libr. p. 27), von krisftelted wird er nur da mit Ber filmunkteit auf Plato puridgefielet, wo von Brincip ber Jahlen vie Mete fit; 1, 29. Meteph M, 8 p. 1083, h 3, 5 f 7, 76 d choroc dvag dvonosé giv. vgl. Arendessmung, Platonis de il et de num. doctr. p. 48 sqq., m. Aufligs in Ottein. Music. v. Nichuben u. Br., II S. 375 m. 3eller's Otto. Entwing C. 222 f. Sehr möglich daher, baß nur die Kuslegar (tt) die Begränung in erweiterter Bedeustung auf das Princip des Efforfarien überdaum annennette kohen.

baren gu finden, bas, weil jeder Bestimmigeit ber Jahl und ber Ausbehnung voranszuseben, als bie nothwendige Bebingung alles Richteins gedacht werben muffe.

Mur burch Muthmagungen vermogen wir bie feblenben Mittelglieber zu ergangen. Die Rothwendigfeit eine Manniche faltigfeit bes Geienden und gwar ale Grund ber Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen anzunehmen, hatte Plato im Cophiftes gegen bie Elegten und Meggrifer nachgewiesen; jenes Mannichs faltige bes Geienben ale bas ber Ibeen naber bestimmt, ibr Rurfich = und Fureinanderfein unterfchieben , bas bie 3been in ber Belt bes Berbens und Bergehens ober ber Beranberungen Abbilbente ale bas Bestimmungelofe ober Unenbliche, ale bas Anbre und, im Gegenfats gegen bas Gein, ale bas Richtfeienbe bezeichnet; ferner im Parmenibes angebentet wie in ber bialeftifchen Betrachtung bes Geienben und Gelbigen jugleich fein Berhaltniß jum Anbern und Richtfeienben in Ermagung gezos gen werben muffe. In boppelter Begiebing fchienen ihm biefe . Betrachtungen noch ber Ergangung zu beburfen , fofern einerfeite ber Begriff bee Ceins ale folder ein einfacher, mithin ein Grund fur feine Mannidyfaltigfeit vorauszufeten mar, anbrerfeits bie Ginmirfung bes Geienben auf bas Richtfeienbe. bes Gelbigen auf bas Unbre, ber 3been auf ben Stoff bent, bar ju machen er fich bie Unfgabe ftellte. Co fafte er benn ben Begriff bes Ceins an fich, Die Eleatifche und Duthagoris fche Bebre gufammenbegreifenb, als unbebingtes Gins, bas er im Ginne ber lettern, ber Gottheit und bem Buten gleichsette. Den Grund ber Mannichfaltigfeit, wie bes Berbens fo bes Ceins, bezeichnete er auf bie vorbin angegebene Beife. Aus bem einfachen Grunde ber Mannichfaltigfeit, bem Großen und Rleinen, follten burch immittelbare Birffamfeit ber gottlichen Einheit, Die 3been unter ber Form ber Bablen bervorgebn, ober bie Sbeen gu Bahlen werben vo), auf bag burch fie bie

υυ) Arist. Metaph. A, 7 p. 988, b, 4 αλλά τὸ τέ ήν είναι έχάσιφ

unenbliche Bielheit begrifflich sich glieben; durch Wirffamkeit ber Jdeen die Welt der Erscheinungen, des Werdens und der Beränderungen aus jenem Urs oder Ungrunde sich androiseln. Wie ader denkbar, daß die gatriche Einheit, in ihrer Entgegenschung gegen den Grund des Mannichfaltigen, d. d. in ihrer schlecklimingen Sinfachbeit, die Bielheit ibrester Bestimmts heiten im an sich Bestimmungssessen sieh die Kieden nachen das ungeitlich und unräumlich Seiende aus ihm sich entwiedlt, das fammlich und zeitlich Werbende gehöre vow); daß Lowe

των άλλων τὰ εἴδη παρέγονται, τοῖς δ' εἴδεσι τὸ εν. καὶ τίς ή τλη ή υποχειμένη κελ. (00). ibid. 6 p 987, b, 20 ώς μέν ουν ύλην το μέγα και το μικρον είναι άργας, ώς δουσίαν το έν . Εξ έχείνων γάο κατά μέθεξιν τοῦ ένος τὰ εἴδη εἶναι τοὺς ἀριομούς. Alex. 3 b. Ct. Schol. p. 549, b, 15 κατά μέθεξιν, τουτέστι τῷ μεταλαμβάνειν αὐτοῦ, τὰ είθη είναι, τουτέστι τὰς ίθέας, αξτινές και αύται άριθμοί είσιν · είδητικούς γάρ άριθμούς τάς lottes legovoir. Er fast alfo rous doi 3pous ale Apposition ju ra eldy. Trentelenburg (Plat. de ideis p. 69) ale Gubject : Die Bablen iverben au 3been, Wogegen Beller (Dlat. Ctub. G. 235 ff. 21mm.) bemertt, bag es in ben Ariftotelifden Gt. beiße, nicht, Die Babten feien ober murten 3been, fontern immer umgefehrt, Die 3been feien Jahlen (Met. A, 9 p. 991, b, 9 M, 6 p. 1080, b, 27. 7 p. 1081, 12. 1082, b, 24, 9 p. 1086, 11. N, 3 p. 1090, 16, 4 p. 1091, b, 26), b. b. Die 3deen feien bas Urfprungliche, und burch ihre Berbindung mit ber Materie entftanden bie mathematifden Dinge, val. m. Muffag im Rhein. Diuf. 11 G. 562 f. - Roch entichiedener brudt Theo: phraft Metaph. p. 313, 7 ut. Mittg. Die Burudfuhrung ber 3been auf die Zahlen aus: Πλάτων μέν οὖν έν τῷ ἀνάγειν (τὰ ὄντα) είς τὰς ἀργάς δόξειεν ὰν ἄπτεσθαι τῶν ἄλλων, είς τὰς ίδεας άνάπτων, ταύτας θείς τους άριθμούς, έχ θε τούτων είς τάς dezás.

gung, Raumlichfeit und Zeitlichfeit bem an sich und ins Unienbliche Theilbaren einwohne, — barüber suchen sich eine Ansbetumgen. Die ursprünglichten, b. 8. wahrscheinlich, bes debatzahlen, icheint Plato abzuleiten nicht unternommen zu haben wer, obzieich er nichts besto weuiger jenes Princip ber Wanntchfalltzist, das Greise und Zeiche, als nothwendige Wonaulichgung berselfen betrachtete. Am baß and ben Jahlen in bem Etosse, ober vielmehr burch bie Zahlen and bem Stoffe, bie Vokfen sich biellen, — and ber Zeicheit bie Alage, and ber Treiseit bie klade, aus ber Wierheit ber Könger zur ihren Punst hielt Plato für eine geometrische Bersanssitzung, nicht für ein Wiesselbar, und das zur Alleis

zz) Metaph. A, 9 p. 992, 19 έτι αξ στιγμαλ έχ τίνος ένυπάρξουσιν.; τούτω μέν ούν τῷ γένει καὶ διεμάχετο Πλάτων ὡς ὅντι

ax) Ar Melaple, d., 6 (00), vol. N., 4 N., 7 p. 1051, 21. Jonar werden in t. Et. it majüres die fiel eine finist aufbridfig von der Kaffel
ede Erienden aufsamenmen, bestie Erfoß de Gerhe und Rieme fein follte, iede me bie andern Johlen (fin von von positors) als solde begischart, die naturzamäß fedyvais, auf senne Veinein sich abelien liefen.
Da die Lettle Jahlene, die Jeralgahlen lieberhaust, wie Arnelendurg
umd Jeller a. a. D. S. 233 zu zigen linden, ober wie ich früher fir wahrschiedinisch hielt (Metein Wahr! 11 S. 574), nur ein ungeraden Jeralgaben, bezischner werten, was ich nicht zu entscheite.

γγ) λ. Μεταρία. Ν. 3 p. 1000, b. 20 τοις dè τις ιδέας τιθειμένως τοῦτο μὲν ἐνιμείγει: ποιοῦσι γὰς τὰ μεγόθη ἐκ τῆς ῦλης και ἀριθος τὰ αμένο, ἐκ μὲν τῆς θνάθος τὰ μέγει, ἐκ τριάθος δ ἴους τὰ ἐπιπείσι, ἐκ dè τῆς τετράθος τὰ στερεὰ ἢ και ἐς ἄλλιων ἀριθος μόν τὸ ἀνιμείς καὶ τὰ τὰ ἐκτριθος τὰ τοῦς τοὶς ἀριθειοὺς τὰ εἰθη τοῖς μεγόθουν ἐλεγον ἐπιτράσι εἰν κοὶς τοὰ ἀπαλεθη κετιμέσα τὰ στεριθή τοικείτα γὰς ἐν τοῖς πιοὶ θελισους ἐπορεῖς πορεῖς τὰ τοῦς τὰ ἐδος ἀπείλουν τῶν μετγόθων. ὁ ται ὑπιλες ἀν τοῖς πιοὶ θελισους ἀπαρθούς, καὶ ὑπιλες ἀπαλεθη ἐκτριθή τοι ἀπαλεθη τοι ἀπαλεθη ἐκτριθή τοι ἐπιλεθη ἐκτριθή τοι ἐπιλεθη ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτριθή ἐκτρι

tung ber verschiedenen Innensonen aus dem Großen umd Aleinen, bieses, wahrscheinlich von andern Platonifert, verschieden bestimmt oder wenigsten bezeichnet ward, als Langes umd Autres, Breites und Schwales, Tiefes und Flaches ana), zur Abseiten von Schwales, Tiefes und Flaches ana), zur Abseiten von des Verlede untschool untscheinen, wie weit die gangebenen Bestimmungen dem Plato, wie weit sie seiner Schule angehören beb?; umd nur muthmaßlich bürsen wir aunehmen, die bei ihr Wos sindens als Bermittelung des Ueders gange von den Zahlen zum Räumlichen betrachtet worden eec).

γτωμετωκή δύγματι, εlλ! krâlsı άρχη γραμμό, τοῦτο δι mallène telôt ε τὸς δτόμους γραμμό. Αlex Schole, p. 581, b. 28 grair . αιτον (τὸν Πιάτωνα) μηθε την διοχήν παραδέχειολο ως ωξους φόριν τοῦ σκεί διολο τός τὸς τοῦτο καὶ δίσαι τοὰ γτων τοῦτο καὶ δίσαι τοὰ τοῦτο καὶ δίσαι τοὰ γτων τοῦτο καὶ δίσαι τοὰ γτων σιακό το τοῦτο καὶ δίσαι τοὰ γτων τοῦτο καὶ δίσαι τοὰ γτων τοῦτος τοὶ δίσαι τοὰ καὶ τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦτος τοῦ

aua) Α. Μείρ). Μ. 9 p. 1685, 7 a, ήμοιως δε κεί περί των θετες ου γενών τοῦ δηθμοῦ συμβείνει τὰ δυεχες δι μὲν γὰο ἐκ τῶν εἰδῶν τοῦ μεγελου καὶ τοῦ μεγοῦ ποιοῦσιν, οἰον ἐκ μεαροῦ καὶ βισχός τὰ μέχα, πλετίος δὲ καὶ στυνοῦ τὰ ἐππεδα, ἐκ βαθός ἀξ καὶ απινοῦ τοὰ ἐχτορος, ταὐτα ἀξ ἀξερτείδη τοῦ μεγάλου καὶ μεκροῦ. τὰν δὲ κατά τὸ ἐν ἀρχὴν ἀλιου ἀλλως εἰδῶναι τῶν τουνόμων. 1. 31 οἱ μὲν οὺν τὰ μεγόξο ἐγεννοῦσων ἐκ τοικότης ἐλης, ἔτεροκ δὲ ἐκ τῆς στιγμῆς κελ. ὑβι' Α, 9 p. 90g. 10.

bbb) Ambentungen nicht unerheblicher Berfchiedenheiten in ber nabern Beflipmung bes Princips und ber Ableitungsweift barans, f. Arist.
Metaph. N, 1 (pp) Phys. Auscult. 1, 9 (vv) Metaph. N, 3 ib.
Syrian (xx) M, 9 (zx).

ccc) Métaph. M, 8 p. 108 έ, b 23 αΐτιον δε της συμβαινούσης άμαςτίας δτι άμα έχ των μαθημάτων έθήςευον και έκ των λό-

Die Ibeen auf bentbare Zablen jurdczuführen, mochte Plato — wohrscheinlich in spaterer Armbistelung seiner Eber alda) — fich veraulaßt geschen haben, theils um die Bestimmtheit ibren Khangigkeit vom gektitiden Eine eec, theils um ihre begrifiliche Wohlege und ihre Beziehungen zu einander gename auszubrücken, — nach der Beraufsegung, daß Maunichfaltige teit ohne Adh undentber und sie dem Begriffe nach das erste Maunichfaltige seit (11). Dentbare ober Beatzahlen nannte er sie im Unterschiebe von den arithmetischen; siene sollten concrete und je einmahl wirtliche Weschelten sein, diese begriffliche Wostractionen, die ins Uneubliche sich verziefaltigen siehen.

γων των καθόλου, ωστ' έξ έκείνων μέν ώς στιγμήν τό εν καί την άρχην Εθηκαν· ή γάρ μονάς στιγμή άθετος έστι . . . . . γεννώσι γουν την δυάδα πρώτος.

ddd) Metaph. M, 4 περί δε τών ίδεών πρώτον αθτήν τήν κατά τήν Ιδέαν δύζαν Επισκεπτέον, μηθέν συνάπτοντας πρός τήν τών ἀριθμών φόσιν, άλλ' ώς θπέλαβον έξ άρχης οί πρώτοι τὰς Ιδίας φήσαντες είναι.

cce) ib. M, 7 p. 1081, 5 εl μλν ούν πάσαι συμβεταί καὶ ἐδιάτροροι αι μονάδες, ό μαθηματικός γίγνεται ἀριθμός καὶ είς μόνος, καὶ τὰς ἰδιας οὐν ἐνδέχεται εἰναι τοὺς ἀριθμούς.... εἰ δὲ μή είναν ἀριθμοὶ τὰ ἱδιάτ, οὐν ὅλιας οἰν τε αιτὰς εἰναι. ἐκ τίναν γὰρ (ἐσοικαὶ ἀχρών τὰ ἱδιατ, ὁ γὰρ ἀριθμός ἐστιν ἐκ τοῦ ἐνὸς καὶ τῆς ὁνάδος τῆς ἀριβστον καὶ.

fene auf ungleichartige, biefe auf gleichartige Einheiten gurudgeführt werben ggg); bei ben Sbealzahlen follte ein Bor und Rach ftatt finden, bei ben mathematischen nicht hahb), b. h.

mathematifder und 3bealgablen auf, im Biberftreit mit ben Grund: voraussenungen ber Lebre, wie Ariftoteles andeutet. M. 9 p. 1086, 4 οί μέν . . . ἀπέστησαν ἀπό τοῦ είδητικοῦ ἀριθμοῦ καὶ τόν μαθηματικόν εποίησαν. vgl. l. 7 u. l. 11 δ δε πρώτος θέμενος τά τε είδη είναι, καὶ ἀριθμούς τὰ είδη, καὶ τὰ μαθηματικά είναι, εὐλόγως έχώρισεν. Ν, 2 p. 1088, b, 34. 3 p. 1090, b, 32 οί δὲ πρώτοι δύο τούς ἀριθμούς ποιήσαντες, τόν τε τών eldur xat ror madymarixor Doch wollte Ariftoteles auch Die Dent: barteit ber 3bealgablen nicht getten taffen' Syrian in 'Ar. Metaph. ΧΙΙΙ, 9 . . μαρτυρεί τὰ ἐν τῷ Β τῷν περὶ τῆς Φιλοσοφίας, έχοντα τούτον τον τρόπον ,,ώστε εί άλλος αριθμός αί ίδεαι, μη μαθηματικός δέ, οὐδεμίαν πεοί αὐτοῦ σύνεσιν έγοιμεν αν. 1/ς γάρ τών γε πλείστων ήμων συνίησιν άλλον άριθμόν;" - σύνεοιν fdreibe ich nach Bellere Berbefferung, fur σύνθεσιν, f. a. a. D. G. 209. Exoluer av tie yan für Exoluer av yan 7. mit Trendetenburg de Plat, numeris p. 76.

ggg) ib. M. 6 άνάγκη δ', είπερ έστιν δ άριθμός φύσις τις και μή άλλη τές έστιν αὐτοῦ ή οὐσία , άλλα τοῦτ' αὐτό, ώσπες φασέ τινες, ήτοι είναι το μέν πρωτόν τι αύτου το δ'έχομενον, έτερον ον τῷ εἴθει Εκαστον. καὶ τούτο ἢ ἐπὶ τῶν μονάθων εὐθὺς . ύπάρχει καί έστιν ασύμβλητος όποιαούν μονάς όποιαούν μονάδι. η εύθυς έφεξης πάσαι καί συμβληταί όποιαιούν όποιαισούν, οἶον λέγουσιν εἶναι τὸν μαθηματικὸν ἀριθμόν . . . ἢ τὰς μὲν συμβλητάς τάς δε μή, οίον εί έστι μετά τό εν πρώτη ή δυάς, έπειτα ή τριάς και ούτω δη ό άλλος άριθμός, είσι δε συμβληταί αξ έν έχαστο άριθμος μονάδες . . . αξ δ' έν τη δυάδι αὐτή πρός τάς εν τη τριάδι αὐτη ἀσύμβλητοι κτλ. vgl. 7, 17 ελ δ' ἀσύμβλητοι αξ μονάδες, καὶ οδτως ἀσύμβλητοι ώστε ήτισουν ήτινιούν, ούτε τον μαθηματικόν ένδέγεται είναι τούτον τον άριθμόν . . . οὖτε τὸν τῶν εἰδῶν κιλ. 8 p. 1083, 31 εἰ δέ ἐστε τὸ ἐν ἀρχή, ἀνάγχη μάλλον, ὥσπερ Πλάτων ἔλεγεν, ἔχειν τά περί τους άριθμούς, και είναι τινα δυάδα ποώτην και τριάδα, και οδ συμβλητούς είναι τους άριθμούς πρός άλλήλους. νη. Beller a. a. D. G. 240 ff.

hhh) ib. M, 6 p. 1080, b, 11 of μέν οὖν άμφοτέρους φασίν είναι

wohl, die verschiedenen mathematischen Zahlen burch bas bloge Mehr ober Weniger ununterscheibbarer Ginheiten entfiehn, die Ibealgablen bagegen aus qualitativ verschiedenen Einheiten gu-

τούς ἀριθμούς, τον μέν έχοντα το πρότερον και ύστερον κάς ίδέας, τον δε μαθηματικόν παρά τὰς ίδέας και τὰ αίσθητά, και γωριστούς αμη οτέρους των αίσθητών. Schol, in Metaph. p 818. 45 ,,ώσπες ὁ Πλάτων", τὸν μὲν γὰς ἔχοντα τὸ πρότερον καὶ Εστερού έλεγεν είναι τὰς Ιδέας καὶ τοὺς εἰδητικοὺς ἀριθμούς. τον θε μή το πρότερον και ύστερον έγοντα μηθε κατ' είδος Sing éporta tor μαθηματικόν είναι έτίθετο. Dagegen Ethic. Nicom. I, 4 p. 1096, 17 οἱ δὲ κομίσαντες τὴν δόξαν ταύτην οθα ξποίουν ίθεας έν οίς το πρότερον από το υπτερον έλεγον διόπερ οὐδε των ἀριθμων ίδεαν καιεσκεύαζον. Bur Befeitigung biefes fcheinbaren Biterfpruchs wollen Trentetenburg (Plat. de id. p. 82) und nach ibm Beller (Plat. Stud. G. 243 f.), in bie Worte ber Metaphyfit un einschieben (zor ner un eyorra). Bogegen ich jur Bermeitung einer Menterung, Die ebenfowenig Die Griechifden Musleger, wie bie Sandidriften rechtfertigen, bas nooregor unt barepor ber beiden burchaus von einander verichiebenen Glellen in verichiebes nem Ginne faffen niochte, und zwar in erfterer ale Bezeichnung bes Berhaltniffes begrifflicher Abfolge, Die unter ben 3been und unter ben Ibealigblen angenommen merben mußte, menn von Rlaffification berfelben, wie mir febn merben, Die Rebe fein follte; in ber gweiten Stelle ale Bezeichnung ber lediglich burch bas numerifde Raceinanter eber burch bas Debr und Beniger einander gleichgetenbir Ginheiten bedingten Abfolge, Die bei ben zeitlofen, einfachen 3beer nicht flatt finden tonnte if. Rhein, Duf. II, 563 f ). Gegen Diefe von Tren: belenburg (in Arist. de Anim. p. 253) gebilligte Erflarung mentet Beller ein, bag ein Runftausbrud (nobrenor zai borepor) nicht gebraucht fein tonne, batt um bie charafteriftifche Gigenthumlichfeit ber mathematifden Rablen , bald um bas Gegentheil bavon ju bezeichnen. Diefer icheinbare Biberfpruch aber veridmintet, wenn mir bebenten. bag in ber Ethit nicht Die 3Dealgablen, fondern bie mathematifden, b. b. bie Bablen im gewöhnlichen Ginne bes Bortes berudfichtigt merben; von jenen, ben 3bealgablen, fonnte Ariftoteles obnmoglich behaupten , bag feine 3been fur fie gefest murben , pone au miderrufen Alles, mas er von ben Platonifden 3bealgablen in ber Phofit und Metaphyfit gefagt hat.

sammengeset, nach Maßgabe ihres Berhaltnisses jum Eins und gur unbestimmten Zweiheit, eine Reihe bilten, werte die folgende immer durch die vorangehnden bedingt verbe. Bon ben Zahlmersmalen blieb auf diese Weise nur die Blesge, und auch die begrifflich gefaßt, für die Ibealzahlen übrig, oder ihnen ward vollmehr im Unterschiede von den mathematischen Ablen, die begrifflich gefaßt, für die Ibealzahlen übrig, oder ihnen ward bei begriffliche Abschag zweigunger, worft übre Weschnebeit ohnmöglich aufgehn konute, so daß Plato ihnen noch eine ander erin bentbare, den Ibean als solchen eigenthamliche Bestimmtheit beitegen mußte; wie auch der Artstetelische Ausdent, die Ibean sein Zahlen (vv.), anzubeuten scheint.

Sehr begreistich aber, daß Plato nur einen schematischen Gebrauch von seinen Zbeatgablen machte und biese wahrschein ich nicht über die Zehngah hinaussichter ült. De eine ber seiben mußte baher bei ihm, gleichwie bei ben Pynthagoreren, einer Manuchfaltigfeit von Zbeen zum Symbol bienen (iii) und

ίίι) Metaph, A, 8 p. 1073, 16 περί πλήθους ούθεν εξρήκασιν, δ τι καί σαφές είπεϊν . . . άριθμούς γάρ λέγουσι τάς ίδέας οί λέγοντες ίδέας, περί δὲ τῶν ἀριθμῶν ότὲ μὲν ὡς περί απείρων λέγουσιν, ότε θε ώς μέχρι της θεκάθος ώρισμένων. δι' ην δ' αλτίαν τοσούτον το πλήθος των αριθμών, ούθεν λέγεται μετά σπουδής ἀποδεικτικής. Μ, 8 p. 1084, 12 άλλά μήν εί μέχρι της δεκάδος ὁ ἀριθμός, ώσπερ τινές φασιν, πρώτον μέν ταχύ επιλείψει τὰ είδη αιλ. Phys. Ausc. 11I, 6 p. 206, b, 30 ούτε . . έν τοϊς άριθμοϊς τὸ έπὶ χαθαίρεσεν άπειρον ύπάργει, ή γαρ μονάς έλαχιστον, ούτε έπὶ τὴν αύξην : μέχρι γάρ δεκάδος ποιεί τον άριθμον (ό Πλάτων). - Gehr verdächtig, mas Inhannes Philoponne (in Ar. de An. C p. 2) angeblich aus bem Briftotelifchen Buche vom Guten, bingufügt : lever oor gedeneir adτούς δτι τα είθη αριθμοί είσιν, αριθμοί θε θεκαθικοί. έκαστον γάρ των είδων δεκάδα έλεγον . . . διά την τελειότητα Tur eldur. Beboch icheinen bereits bei Zenofrates Deuteteien fich gefunden ju haben, wie fie Die Worte bes Scholigften begeichnen; f. Theolog. Arithm. p. 63 Paris. val. ss. Diatribe de perditis Ar. libr. p. 49, 58.

tonute wohl nur bestimmt sein wie überhaupt bas begriffliche Berhältnis ber entsprechenben 3bee zu andren berielben ober auch einer verwamben Classe zu bezeichnen, so insbesonbere bie burchgangige Uebereinstimmung bes 3beaten und Reaten.

5. Nur au einem Beispiele vermögen wir und nechbaftig au vereutlichen, mie Plato ber intelligibelen Jahlen zur Bezeichnung ber Jufaminugschörigfeit und Alfosige ber Ideen sich beitette. In Plato's Borträgen von der Philosphie (oder vom Guten) ward, nach Erispieles gelegentlicher und turze Anfildeung AN), das ledende Westen un sich; d. h. die Webende Westen un sich; d. h. die Webende Westen un sich; d. h. die Webende Westen dass, Breite und Tiefe construirt, das Autre ben entsprechen Wil; in andrer Weste der Gests das Eins bezeichnet, die Wissenstall als das Eins bezeichnet, die Wissenstall als das Eins bezeichnet, die Wissenstall auf der Gestelle der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen

kkh A. de Anim. 1, 2 p. 404, b, 18 Justag di unt de vois une de decouples le vouteros designées, nice à un été plus vé égios. Et adigé viz son ével ével ditag uni voi moisson pérson uni nétrou uni péddous, vid d'âlu épasonéeses. Et di uni élement voi de sanctique d'un divo pasonées de plus de vis d'a diagrament de vid voi d'un entre de plus de vid d'appais d'un vir un perputaires, un fl. themist. 6. Simpl. 6. 5, b Job. Phil. C. f. 1 une. 20. Distribe de perditt. Arist. libris p. 48 unp. 7. A. Trendelendourg, Platonis de Ideis et aumenis doctrins p. 85 une. un tuffig in tem Vétémifé, Mustum 1828, 4. Seft und Trendelendourg in Arist. 1. l. de An. p. 221 une.

<sup>211)</sup> Die Erftärung ber Werte rå d' älla öposezofonus, ift, mie ich Terneteinburg pugele, bei den Greichfan Untergern zu unbestimmt mit zu meins, einfimmig, alle die enderfechnich, die fei and bem versterenn Urifietelissen Under urgei r'dynsosö geffolfen. Mun richisften ich felt für mehr Indentifien die ich die in jegorge du nöw öpozuskown. Und die Berete bei Jedonner Böllevenig (ill), dalte ich jept für eine numplatensfig puthagerifirende Erftärung, micht für eine aus bem Urifietelissen abge entstehet Ungebe.

gleitenbe) Borftellung ale bie Bahl ber Rlache, bie funliche Baffenehmung ale bie Bahl bes Rorperlichen. Wenn bemnach Plato bie Bernunftertenntuig ber 3been auf bie Theilnahme : ber Ceele am unbebingten Gind, bie begriffliche Erfenntuif ber Biffenschaft auf Uebereinftimmung mit ber 3weiheit ber Linie, ben Wechfel ber Borftellungen auf Uebereinstimmung mit ber Ausbreitung ber Linie gur Rlache, b. b. mit ber Drei, guruds führte und bie finnliche Bahrnehmung auf bie Bier als Bahl bes Rorperlichen; fo bentete er bamit an, bie Grundbebingungen ber Rorperlichfeit bes belebten Befens mußten ben verfcbiebenen Richtungen ober Stufen ber geiftigen Thatigfeit, Die Dijecte ben fubjectiven Auffaffungeweisen, bas Reale bem 3beas fen entfprechen ober vielmehr ben Urgranben nach ibentifch fein. In biefem Ginne fuhrt auch Ariftoteles bie Angaben gum Bemeife an, baf Mato, wie bie fruberen Phyfiologen, bie Geele aus ben Principien abgeleitet und angenommen habe, Gleiches merte burch Gleiches erfaunt; beun bie Bablen, fugt er bingu, merben als bie Gattungen felber (bie 3been) und ale Princis pien bezeichnet und follen aus ben Urgrunden ftammen mmm).

Mag and Plate ben Berfuch die Zbeen auf intelligibele Zahlen und vermittelst berfelben auf Urgräude gurückgiftbren, aus benen auch die Welt ber Erscheinungen abgeleite werben sollte, mit einem Scharffinn verfeigt haben, von dem nur wernige Spuren in den Spakrlichen und von einem Gegner überlieferten Bruchfulden biefe Theils seiner Schreiftheften, — ohnswischief bennte ihm gesingen, was er beabsichtigte, und während das urfprfüngliche Gebabet in ungerrübern Glang sich erfalten,

mmm) Aris. I. I. του αιδου θε τρόπου και Πείτων έν το Τιμαίο (εξ. 1-35, 16) την υγυβγέε ετών τοιχείων ποιε: γυνόποιοθει γὰς τῷ ἐμοθφ τὸ ὅμοιον, τὰ ἐλ πράγματα ἐκ τῶν ἀργών ἀναι. Θιαίως θε καὶ ἐν τοὶς περί Φιλοσοφ θει ἐγοριένου καὶ (θέλ, — οι ἐμε γιὰ ἀριόμοι τὰ είδη ἀνίτα καὶ ἀρκαι ἐἰδρογια ἐρίο δ' ἐκ τῶν στοιχείων. κομένεται θε τὰ πράγματα τὰ ἐμε γὸ, τὰ δ' ἐκατόμες, τὰ ἐβ δόξη, τὰ δ αιδοβρει εἰδης δία ἐλλος.

fort und fort wirft , mare jener fpatere Unban , obgleich von unmittelbaren Schulern bes Plato mehr wie billig ins licht geftellt, fpurlos verfchwunden , hatte nicht Ariftoteles ibn gu beftreiten fich veranlagt gefehn .- 3ft aber biefer Unban nicht entweber ein frembartiger Auswuche, ober gar ein bloger Schein, aus ungureichenber ober mifliebiger Unffaffung ber Mlatonifden Lehre entstanben? - Allerbinge find bas Unbegrenzte und bas Raumliche in Plato's Philebus und Timaus beit Steen fremt , fein gemeinsamer Urgrund biefer und ber Rors permelt, und wenn auch in ben Gegenfagen bes Gins und Bie- . len, bes Gelbigen und Anbern, bas je zweite Blieb zugleich auf bie Belt ber 3been und auf bie ber Erfcheinungen begogen wirb, fo boch nicht, wie bas Große und Rleine, ale Ura grund beiber bezeichnet. Cbenfo lagt fich bie Burudführung ber\_ Sbeen auf intelligibele Bahlen in ben Platonifden Dialogen nicht nadmeifen und ber Unterfchieb biefer und ber mathemas tifchen Bablen findet fich in ihnen mur angebentet. Durfen wir aber barum annehmen, ber Unterschied ber beiben Darftellungen fei in ben Berichten bes Ariftoteles aus einer Bermifchung urfprunglich verschiedener Beftandtheile und aus ber burchgangis gen Richtung beffelben auf concrete Bestimmtheit bervorgegans gen, ber ju Rolge er von ben Bablen ale bem Befannteren ausgegangen und ben Begriff ber 3bee burch ben ber Bahl gu erflaren gefucht, b. b. bie Sbee fur fublimirte Bahlen genommen habe, mogegen bem Plato bie Bablen bevotengirte Ibeen gemefen ? und follen wir jur Entichulbigung folder Digverftaubniffe etwa fagen, Plato habe zwar zuerft mit volliger Be fimmtheit bie Belt bes reinen Gebanfens ale bes allein Birts lichen ausgesprochen, auch bas vom Begriff Berlaffene ale ein Michtiges nachgewiesen und bie 3bee ale eine in fich geglieberte Ginbeit, baber bie Berbindung bes Gine und bes Bielen ale Die wesentliche Form alles Seienben erfaunt, jeboch fie noch ale ein Senfeitiges, burdy bie wenn gleich rein negative Diaterie Befchranttes gefaßt, baber, um fur fie einen beftimmten Subalt ju gewinnen, fie unmittelbar mit bem empirifchen Ctofferfüllt und bie mathematischen Gesehe, als die Legit des Ramme und der Zeit, als die Bezeifse oder Becu in ihrer Bezichung auf bie Erischeinungsweit, gwischen biese und die Kott der Abeen zur Vermittelung eingeschen; Leichtles derr, ausgehend von der Frage nach der Ilrsächlichteit der Ibeen in Bestichtig auf die Erscheinungsweit, habe den Grund berschen nur in dem sinden fehren, worin beide übereinsmen, d. bei den geneigenen Glemente, der Einheit und Bescheit, daher leigtere zur Bezeichnung ihrer Unsublichteit als bas Große mid kleine, gesicht und barauf die Zbeen, gleich dem Grundlichkeinenbaren, zurächgeschift wir der innlichkenbenbaren, zurächgeschift von

Einer solchen Annahme sieht zuerst entgegen, daß Aristoteleck is entschieden bei Phatonischen Lehre im Tiemans und in den ungeschreichenst Annahmen, ben Mitheliumgen über die Philosophie ober das Gute, (na.) unterschiedet; eben (e. nich in der eine Philosophie ober das Gute, (na.) unterschiedet; eben Gettling der Jevalgablen aus jenem Ivssartigen (na. fl. Ann.) die Meleitung der Jevalgablen aus jenem Ivssartigen Wentelpe ab Patonisch der Schreibentschieden Weiter der Verleichen Annahmen der Jevalgablen aus jenem Ivssartigen der Annahmen der Schreibentschieden Metalber und Verleichen und Verleichen der Schreiben fahren ist Phatonische Lehre sich anschreiben der Anschlieden Schlieden der Verleich und das Platonischen der Schreiben der Verleich und der Misser eine Anschlieden der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleich und der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleic

CIX. Unbedingter Grund ber Jocen und ihrer Berwirtlichung in ber Welt ber Erscheinungen ift die Gottheit, sofern Die ewigen Bestimmtheiten jener und ihr

nnn) f. Beller's Plat. Studien.

<sup>000)</sup> f. vorläufig die Ann yy. aaa, bbb. ddd. fff. ggg. iii. vgl. b. felgg. Abichn, von ber Lebre bes Speufippys und Renefrates.

re Erfennbarteit nur fraft ber unbedingten, b. b. gotts lichen Bernunftthatigfeit fich zu bethatigen und bamit ben an fich mirfunge: und bestimmungelofen Stoff gu verwirflichen vermögen. 218 unbedingte bentende, ober freie Urs fachlichkeit wird fie bas ichlechthin Gute, ale letter Grund ber burch Die intelligibelen Rablen ichematifirten Ideen, bas unbedingte Gins genannt. Gleichwie mir aber bie Ibeen nur burd unvermitteltes Denfen in uns ju ergreis fen vermogen, fo aud bie Gottheit ober bie Stee bes Buten. Comie jedoch jenes unmittelbare bentenbe Ergreifen burd Erfahrung eingeleitet und mit Sulfe berfelben entwidelt wird, fo bewahrt und entfaltet fid) uns auch bas unmittelbare Wiffen von Gott, indem wir nach Unleitung ber Begriffe ber Urfachlichkeit und bee 3medes, Die Welt ber Ericheinungen auf ihren letzten, unbedinge ten Grund gurudauführen beftrebt find. - Go ber Birt lidfeit Gottes fchlechthin ficher und im Ctanbe Die bagegen erhobenen Zweifel zu befeitigen, vermogen wir feine Befeit beit ebenfowenig vollständig zu erkennen, wie die Gefammtbeit ber Ideen in ihrer organifden Aufammengeborigfeit, und ale allei niges in feiner Unbedingtheit von uns denfbares positives Pradicat, bas bes Guten ibm guqueignen. Sit aber bas fchlechthin Gute letter Grund ber Welt ber Er: fcheinungen und fie nad emigen Ibeen gebildet, fo barf bas Uebel und Bofe in ibr nur auf Die Geranten bes Stoffes und auf Die Freiheit bes Willens gurudgeführt werben, vermittelft beren bedingte Wefen bas Gute in ibr gu verwirklichen bestimmt maren.

1. Fur bie Gottheit, als bas ichlechthin Unbebingte, bas ben wir einen zwiefachen Ausbruck bei Plato gefunden, bie

Sbee bes Guten und das unbedingte Eins. Bersuchen wir nun und Rechenschaft zu geben theils von den diesen Ausdrücken zu Grunde liegenden verschiedenen Aussassungsveisen und ihrer Zusammengehörigfeit, theils von den nähern Bestimmungen der Platonischen Gottedlehre.

Die 3been, bie mir ale bie emigen Ginheiten, ale bie beharrlichen Befenheiten, Befete und 3medbegriffe ber in fteter Beranberung begriffenen Belt ber Ericheinungen vorandjufeten und genothigt febn a), vermogen wir nur in bem Dafe gu erfennen, in welchem es und gelingt fie in ihrer Bufammengeberigfeit, ale organifche Welt bee Deufbaren , ju begreifen b). Um fie fo gu begreifen ; betrachten wir fie wiederum ale Bors aussehungen und verfolgen fie bis jum Boraudfetjungelofen, b. b. bid jum unbedingten Grunde, jur anbebingten Bebins gung c); benn wenngleich ewig und lediglich unmittelbar burch's Denfen zu ergreifen d), erweifen fie fich in ihren Bechfelbezies bungen ju einauber und in ihrer Birtfamfeit ale bebingt. 216 unbedingter Grund fann nur bas ichlechthin Borausfetnungslofe . feiner fernern Ableitung Sabige und Bedurftige fich bemahren ; bafur aber muß bas Gute uns gelten. Die 3bee bes Buten ichließt alle Borausfetung aus, fofern bas Gute unbebingten Werth hat und Allem anbern erft Werth verleibt et.

. - - - Caniple

a) f. ob. G. 222 f. 225, 227 ff. 235, 237.

b) Phaedr. p. 277, b. 261, b 279, a. c. de Rep. VI, 486 u. a. (f. cb. S. 190, 206.) Meno p. 81, d (f. cbm S. 224). vgl. S. 246 ff. 278.

c) Phaedo p. 101, d Instity il texting (vig imodessus) ning, this act addoms hopen instance in disting, illum and indessur insoft, the proof if the raise in the leave that the phaed in the leave that the phaed in the leave that the phaed in the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave that the leave the leave that the leave that the leave that the leave that the leave the leave that the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the leave the lea

d) f. ob. G. 205.

c) Phileb. p. 20, b 1t δαl; Γκανον τάγαθόν; Πως γάφ ου; καὶ επάντων γε εἰς τοῦτο διαφέφει των ὅντων. de Rep. VI, 505.
 f. cb. ©. 281. 82.

Sie, die Idee bes Guten, in ihrer volligen Bestimmthelt aufpiraffen, ist das Endzief aller unserer Bestrebungen /), der Endpunft unsere Erfennens 2); durch sie erhalt der Begriff der Bernunstthätigfeit (poornac) erft seine wohre Bedeutung bi; sie ist der letze Grund jugleich der Erfennuns und der Bahybeit, der Bernunst und bes Bernoumtenen, des Subjectiven und Obsectiven, Idealen und Realen, — selber über dieser Somperung erhoden ib.

Die Schlufiolgerungen, woburch bie Gbee bes Guten als ber Grund alles einzelnen Rechten und Guten, aller Bahrheit und bes Beiftes nachaemiefen werben follte k), bie mahricheins lich in Plato's Bortragen über bas Gute fich ausgeführt fanben, vermiffen wir ichmerglich; über bie Grundlage, auf ber Dieje weitere Durchfuffrung beruben mußte, fonnen wir faum zweifelhaft fein. 218 unbebingten Grund bes Biffens mußte Plato bie 3bee bes Guten burch bie Beweisführung zu bemahren unternehmen, bag fie von allem übrigen Biffen als Bebingung vorausgefett werbe, ohne felber einer andren Boraus. fegung bedurftig ju fein. In ber Burudführung bes Begriffs ber Bernunftthatigfeit auf bie 3bee bes Guten (b), in ber Begeichnung berfelben als Endvuntte unfrer Erfenntniffe und Rielpunfte aller unfrer Beftrebungen (f. g) finbet fich biefe Beweisführung vernehmlich genug angebeutet. Ronnen aber bie Sbeen nicht fur bloge Bebanten, nicht fur frafts und mirfungelofe Begriffe gelten, ja fuhrt ihre bialeftifche Erorterung idon auf bie Borausfegung eines Unbern, und lagt fich Richts als mahr und wirflich feben, wenn bie 3been felber ber Bahrbeit' und Birflichfeit entbehren; fo muß, mas ale letter Grund

f) de Rep. ib. d oben G. 282.

g) de Rep. 517, c (©. 283).

h) de Rep. 1. 1. h; ob. @. 282.

i) ib. 508, b. 509, 517; cb. G. 282 f.

<sup>4)</sup> ib. 517 (G. 283).

ihrer Dentbarteit fich ergibt, zugleich als letter Grund ihres Ceine, ihrer Birflichfeit, anerfannt werben ;" und wenn fo, bann auch ale letter Grund alles beffen, mas fraft ber 3been Bahrheit und Birflichfeit hat (i). Durch bie Rachweifung, bag alle Raturentwickelung auf Berwirflichung bes Guten gerichtet fei I., fcheint Plato biefen zweiten Theil ber Beweisführung ju unterftugen beabfichtigt ju haben.

2. Dogleich die 3bee bes Guten als letter Grund ber Erfenntniß und ihrer Bahrheit, bes Beiftes und ber von ihm erariffenen Befenheiten, erhabener als Beift und Befenheit fein foll , - bod vermogen wir nur ale Beift fie gu beuten, nur bie Birffamfeit bes Beiftes ihr beigulegen m); ba wir unr unter biefer Form ber hochsten Rraftthatigfeit fie auffaffenb, ihre Urfachlichfeit von ber nothwendigen Urfachlichfeit bes Ctof. fes an untericheiben im Ctanbe finb. Denn biefer bie Urfache lichfeit ber Sbeen ausbrucflich und bestimmt entgegensenenb n). nuß Plato lettere ale frei, mithin ale fchlechthin frei ben Grund gebacht haben, von bem wieberum bie Wefammtheit ber übrigen Ibeen abhangig fein follte; und fette er biefe, b. b. bie Sbee bes Guten, ale fchledithin frei, fo mußte er ihr eine felbfibeftimmente, bentenbe ober geiftige Rraftthatigfeit queig. uen, mag auch ber Begriff abfoluter Gelbftbeftimmung noch nicht gu beutlicher begriffllicher Entwicklung bei ihm gelaugt

Phileb. p. 54, c τό γε μὴν οὖ ἔνεκα τὸ ἔνεκά του γιγνόμενον מבנ צועיסוד מי, בי זה זסט מעשטטט שטנסת בצבוים בסדו אדו. Phaedo p. 97, c εί ουν τις βούλοιτο την αίτίαν εύρειν περί έχάστου, δημ γέγνεται η απόλλυται η έστι, τούτο δείν (ήγησάμην) . . εύοείν, όπη βέλιιστον αὐτῷ ἐστίν ἢ είναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ή ποιείν εκ δε δή του λόγου τούτου οὐδεν άλλο σκοπείν προσήκειν άνθρώπω και περί αύτου και περί των άλλων, άλλ' ή το αριστον και το βέλειστον. Tim. p. 46, c (θεός) την τού αρίστου κατά το δυναιόν ιδέαν αποτελών,

n) Phileb. 28, c Soph. 266, c Prot. 352, c.

f. oben G. 302 ff.

fein. Sieht er fich nun genothigt ber 3bee bes Guten unbebingte Bernunftthätigfeit beiguneffen, so bevorwertet er zugkeich als chetre Cofraiter, bie Bernunfthätigfeit erhalte ihre positive Bestimmtheit erst burch ben Begriff bes Guten (b.), nicht umgefehrt biefe burch jene; b. b. Bernunftbätigseit tonne mur unter ber Form bes Guten als unbedingt gesaft, nur im sittelicen Bewußtein entschaft werben.

In welcher Beife aber faßte Plato Die Bebingtheit als fer ubrigen Ibeen burch bie bes Guten ? wie bie Birt. famfeit ber freien Berminftthatigfeit biefer ? Golder Fragen tonnen wir und nicht entschlagen, wie wenig fie auch aus ben Dialogen und ben einsulbigen Rachrichten uber bie Bors trage vom Guten , befriedigend fich beautworten laffen. Die Sbee bes Buten ale hochsten ber Begriffe ju betrachten , ber Die Gefammtheit ber Ibeen in fich einschließe ober in feinem Umfange enthalte o), mithin allen ale gemeinsames Mertmal gufomme, - babei fonnte Dlato chumoglich fich berubigen, und wenn biefe loaifdy analytifche Muffaffungeweife fich bei ihm findet, was faum erweislich, fo follte fie ihm ficherlich nur . gur Staffel bienen, um von ihr aud bie innere ober reale Ceite fenes Berhaltniffes beftimmter ju entwickeln. Es founte ibm nicht genugen bie ubrigen Steen pon ber bes Guten nur infofern abhangig gu fegen, inwiefern ale Bedingung ber bes grifflichen Auffaffung bes Geins und Beftehens ber Arten, Die ibnen übergeordnete Gattung vorauszuseten ift; er mußte fie. Die Ibeen , vielmehr auch in ihrer concreten Bestimmtheit von ber 3bee bes Guten abbangig beufen, wollte er biefer mehr als bie bloffe begriffliche Prioritat gneignen. Und mogu fie mit Bernunftthatigfeit ausruften, follte fie nichts weiter als bas allen 3been gemeinfame Merfmal fein ? Inch ift ibin bie Stee bed Guten ebenfowohl letter Grund ber Belt ber Ericheinungen, wie ber Welt ber 3been (i),

Muf ber anbern Geite ift es nicht minter ungulaffig ange-

o) miner's Beich. 11, 276. 272 f. 291. 343.

nehmen, bie Bernunftbatigfeit bes Buten fei ibm bie ichopferifde Urfache ber Ginnenwelt wie ber Belt ber Ibeen gemefen : nicht geschaffen', fonbern geitlos emig follten bie Ibeen fein, ju gefchweigen bag ber Begriff einer unbebingten Schos pfung ihm wie bem gangen Griechifden Romifden Alterthum fehlt. Leitete er aber in feinen Bortragen bie 3been aus bem Rleinen und Großen ober ber unbestimmten Zweiheit burch unmittelbare Ginwirfung ber gottlichen Ginheit ab p), fo tonnte er babei ein geitliches Berben ohnmbalich im Ginne haben, fonbern nur ausbruden wollen, bag als ihr gemeinfamer Grund bas Princip aller Mannichfaltigfeit, ale Grund ber concreten Bestimmitheit je einer berfelben bie unbebingte Ginbeit, ibuen begrifflich, nicht zeitlich borauszuseten fei. Denn wie wenig wir auch von Stellung, Erorterung und Durchführung jenes Cibpllinifden Bruchftude erfahren, - bie bloge Ungabe bes zwiefachen Principe zeigt, bag Plato geneigt mar bas Benes rifche ber Sbeen gunachft auf ben ftoffabulichen Grund ober Ungrund, bie fpecififche ober individuelle Bestimmtheit berfelben auf bie unbebingte Ginheit gurudgufuhren. Raum leibet es einen Zweifel, bag er biefe, gleichwie bie 3bee bes Guten, fur bie fie ja nur ein anbrer Ausbrud fein fonnte, ale frafts thatige, freiwirfende Bernunft bachte: aber in welcher Beife er ihr Urfachlichfeit beilegte, bavon erfahren wir bier noch weniger als bort. Gollte bie gottliche Bernunft blos benfeub auffaffen, bie von ihr mabhangigen Bestimmtheiten ber 3been ? Dann fonnte Abhangigfeit biefer von jener ohnmöglich bemahrt, und wie behauptet merben, bie 3bee bes Guten fei Grund ber Bernunft und ber von ihr erfaunten Befenheiten? Goll fie Grund ber Befenheiten und follen biefe ale 3been bennoch ewig fein, fo fann ber Schluffel bes Rathfels wohl nur in ber Borausfebung fich finden, Die 3been, befondere Bestimmtheiten ber emigen Ratur bes Guten ober ber Gottheit, permochten wirtfam und bamit ale Wefenheiten fich ju ermeifen lebiglich

p. f. ob. G. 307 ff.

burch bie biefer eigenthumliche vernunftige Rraftthatigfeit; wenn nicht burch biefe belebt ober befeelt, murben fie wirfunges lofe und bamit mefenlofe Dentbestimmungen fein. Daß Plato fo bie 3bee bes Buten gefaßt und fie weber fur bie fchopfes rifche Urfache ber 3been, noch fur bie blog bentenbe Muffaffung berfelben, - fur bas blofe, bie objectiven 3been in fich abfpiegelnbe Gubject, - gehalten habe, ergibt fich mit uberwiegenber Bahricheinlichfeit baraus, bag einerfeits wie bie Befenheit ber 3been, fo ihre Urfachlichfeit fur bie Belt ber Ericheinungen auf Die 3bee bes Buten gurudgeführt, anbrerfeite bie Bernunft ale von ihr gezeugt bezeichnet wirb; lebtes red in Bezug auf bie Behauptung, bie 3bee bes Guten als folde, weil Grund alles Denfens und aller bentbaren Wefens beiten, fei uber beibes erhaben, fonne in ben Begriffen ber Bers nunft und Wefenheit nicht aufgebn. Diefen Bebanten fcheint Plato in ber mythifch umfleibeten Rosmologie bes Zimaus. wie in feiner fymbolifchen Bahlentehre festgehalten gu haben. Inerfterer mirb ber Weltbau bes Berganglichen ausgeführt burch untergeordnete gottliche Befen, nicht von ber Gottheit felber q), b. h. wohl burch ben von biefer mit Rraftthatige feit ausgerufteten Jubegriff ber 3been, junachft fofern fie fich in ben Beltforperu bereits verwirflicht haben r); in letterer werben burch unmittelbare Birffamfeit bes gottlichen Gins bie Steen aus bem Großen und Rleinen entwickelt, b. h. gur Rraftthatiafeit erwedt, auf bag burch fie bie Welt ber Ericheinungen aus bemfelben ftoffartigen Grunbe fich geftalte,

q) Tim, p. 41, a čerel 80 ούν πάντες δου τε περιπαδοθοί φενερούς και δόοι φαίνονται καθ δόου δεν έδελωσι δεεί γένεσον έχουν, Ιέρεα πρός αύτους διόδα το πάν γεννήσας ειδιά 8.... συγιά δει γένη δουπά τρι άγένητα. ... Ιδ' ούν θυγτά τε β τό τε πάν τόδε δντως άπαν ή , τρέπεσθε κατά φώστι όμεις, δετί την τών ξώων δημουργίαν κτί.

r) Tim. p. 37, c ως δε κινηθέν αὐτό και ζων ένενδησε των ἀϊδίωνθεων γεγονός ἄγαλμα ὁ γεννήσας πατής, ἤγάσθη ατλ.
 <sup>38</sup>80gt

Indem Aristoteles, mit Abstreisung aller Mostit, Plato's Gottheif und feine getriden Ideen ju unmittelbarer Bleifetung ber Naturcaligität, bentser zu in macht unternabur, gelangte er zu dem Begriff einer unbediugten in fleter Erzeugung reafer Gedanten (Zbeend begriffeten geltlidgen Kraftsbatgeit. Indem be Wentplatoutier 3) was Plato begriffich unterfaibeten hatte, als fir sich bestehen Westendeiten hinstellten, fasten sie die Bereich unterfaibet als bestehen das bei eine Gestehe in birtellten, fasten sie die Stee des Guten als das enden Mostin birtellate, burth bessen unterfaibeten das das enden Westen unterfaibet unterfaibeten Ausgebaum gestellt der Bereich unterfaibeten Ausgebaum gestehen das das eines Mostin der Bereich unterfaibeten Ausgebaum gestellt der Bereich unterfaibeten Unterfaibeten unterfaibeten Unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereicht unterfaibeten der Bereichten der Bereicht unterfaibeten der Berei

gen p. 41 (q) junachft die Beltferper unter ben unverganglichen Gottem verftanden und ebendarum ale Beol Dewb bezeichnet werben.

s) vgl. Martin, Etudes sur le Timée II, 51 ff. - Justinus Martyr Apol. I, 87. Thirtb. . nimmt bie Pfatenifche Beltfeele fur Gott ben" Cobn, Die Form bes Chi (X), in ber fie Die Belt burchbringen follte, für bas migverftandene Beichen bes Rreuges, Die britte Berfon ber Dreis beit fintet er in einer befannten unflifchen Stelle bes zweiten (uns nuchten) Briefes angedeutet: zai to to to naon Mairwer Tiμαίο φυσιολογούμενον περί του υίου του Θεού, ότε λέγει, έχίασεν, αὐτὸν ἐν τῷ παντί, παρά Μωσέως λαβών, ὁμοίως είπεν (Num. 21, 6 Deuter, 32, 22) . . . . αναγγούς Πλάτων καὶ μη άκοιβώς ξηιστάμενος μηθέ γοήσας τύμον είναι σταυρού, άλλα χίασμα νοήσας, την μετά τον πρώτον Θεύν δύναμιν πεχιάσθαι εν το παντί είπε . . . την δε τρέτην (χώραν) ιο λεγθέντι επιφέρεσθαι το υθατι πνεύματι (δίδωσι), είπων (Epist. II p 312), "ra de roira neoi ror roiror." Cicuiens veu Mierandrien Strom. V, 255 (710) fieht gleichfalls tie Lebre ven ter Dreieinigfeft in ben bunften Worten bes zweiten Briefes angebeutet ; im fechften Briefe (p. 323, e) Gott ben Bater und Gott ten Cobu; und begieht bagegen auf biefe Zweiheit im Timaus p. 41 (q), nicht, wie Juftime, Die Stellen von ber Bettfeele. Diefetben Anfuh. rungen aus ben Blaton. Briefen, f. b. Drigenes adv. Cels. VI, 280. 287 Spenc. und ausführticher erörtert bei Gufebiud Praep. Ev. XI, 16, 20 in legterer Gt. a. zweilen Briefe: rabra of ror Matwen διασαφείν πειρώμενοι έπὶ τὸν πρώτον θεὸν ἀνάγουσιν, έπί τε τὸ δεύτερον αίτιον, και τρίτον τήν του κόσμου ψυχήν, θεόν τρίτον και αύτην δριζόμενοι είναι. vgl. Porphyr. ap. Cyrill.

feit erlange. Indent die Kirchenviter Berahnungen chriftlicher Offenbarung als entfährbene Anteipation berieften nachzunsche jug judden, fomten fie das Berhäftung ber Platenischen bebe Gitten jut Melifecte ober auch jum Dentung, als das Geir des Batres ju Gott dem Schwe fassen, und mit Hulfe einiger Getilen in den unachten Briefen eine Worahnung der Arinitätsscher bei Plate suben (3).

3. Bersuchen wir nun die Ursächlichtein abher zu bestimmen, die Plato der Bee des Guten oder der Gottheit beslegte. Bald begeichnet er sie testeologisch als uwbedingten Endzweck alles Bedingten, bald besmelogisch als lette wirtende Ursächz und gewiß war es ihnt, wie wenig auch die Reupstatoniste die letzere Ansfassungswesse gesten lassen wollen, mit der einem wies mit der andren Erust. Entzweck alles Kodingten umste eine him sein, sofern Endziel alles Kreinkingseit. Terwistsflichung, des Onten sein sieht geste wirfeinde Ursäch aber war sie ihm als umbedingter Grund alles Krassischässeit wie des durch sie

Satre fich's Plato angelegen fein laffen, die Beweissischerungen fir's Dafein Gertes biafetrich burchgubilden, er würde ber Begründer des ontologischen, des fosmelogischen und des physitothologischen Beweises geworden sein: des outologischen, fofern er die Bee des Guten als die norhwendige Borandssehmung aller überigen. Ibern und als desempe berachtete, die wie sie der Grund der Mirfamteit der überigen, so auch durch sich sieden der Geften als wirflich sich bewähred. Alle Uedergang vom

c. Julian. VIII, 271 είναι δὲ τὸν μὲν ἀνωτάτω θεὸν τὸ ἀγως θὸν, μετ ἀντὸν ὅὲ καὶ ἀιὐτερον τὸν ὅημιουργόν, τρίτον δὲ καὶ τὴν τοῦ κόσμου ψυχάν ἄχοι γάρ ψυχής τὴν Θεότηια προδλε θεῖν, 194. ὑβατίἰι-α. α. Ό. p. 56 ff.

<sup>()</sup> Sie ift das Éxerdor (c. e) und edirentoberor (de Rep. VI, SAI, b) tô tod rogroof relog (de Rep. VII, SAZ, h), is tof prograffitekereten h von dynados (dalge (ib. SIT, b) und referende pedagene (ib. VI, 505, a), das ven aftem übrigen Wiffen voraudgefegt-mird

entologischen jum toemologischen Argument ist die bekannte Stelle im Philebuls zu fassen, die ber von der nechmendigen Boranssesung eines Undegrenzten, Bestimmungsbosen, Stoffgan artigen und der Begerenzung, Bestimmung oder des Formalen, ppthagorisch auf eine letzte Urfache der Einwirkung beier auf jenes geschlossen wird w. Dein, einerseits beruht der Beweis auf Begriffen, die Plato als teine Berstandebegrifse hinfelte

<sup>(</sup>ib. f. ob. S. 281); baber bas fich fchlechthin burch fich felber bemahrende Biffen. vgl. ob. S. 205.

u) Phileb. 16, c 3ewr ulv els de 3quinous douis . . . . de ét le de μέν και έκ πολλών όντων των άει λεγομένων είναι, πέρας όλ και απειρίαν έν ξαυτοίς ξύμφυτον έγόντων. ib. p. 23, d τον θεον ελέγομεν που το μεν άπειρον θείξαι των όντων, το δε πέρας . . . το δε τρίτον (τιθώμεθα) έξ άμφοϊν τούτοιν εν τι Ευμμισγόμενον . . . . της Ευμμίζεως τούτων πρός άλληλα την αλιίαν δρα, και τίθει μοι πρός τρισίν έχείνοις τέταρτον τούτο. p. 30, c οθκούν εί μη τούτο · · . βέλτιον λέγοιμεν, ώς έστιν, α πολλάκις εξρήκαμεν , απειρόν τε έν το παντί πολύ και πέρας έχανόν, καί τις έπ' αὐτοῖς αἰτία οὐ ψαύλη, κοσμοῦσά τε χαὶ συντάττουσα έγιαυτούς τε χαὶ ώρας χαὶ μήνας, σοφία χαὶ νους λεγομένη δικαιότατ' αν. Das πέρας wird p. 25, a naber bezeichnet als τα δεχόμενα πρώτον μέν το Ισον και Ισότητα, μετά θὲ τὸ ἴσον τὸ διπλάσιον καὶ πᾶν δ τί πες ἄν πρὸς άριθμον άριθμός η μέτρον η πρός μέτρον, ταύτα ξύμπαντα είς το πέρας απολογιζόμενοι καλώς αν θοκοίμεν δράν τούτο. Daher Co. Beller (Platonifche Studien G. 250 f.) unier bem mepag bie Die Befege bes Beltalle in Bablenverhaltniffen barftellenbe Beltfeele, unter bem vierten , ber Urfache , bas fich felber Gleiche bes Timaus (27, c) ober bie 3beenwelt verfteht. Bogegen ju bebenten ift, theile bağ im Begenfat gegen bas immer im Debr und Minter begriffene, nie eine bestimmte Große feiende anespor, bas πέρας junachft, jes boch nicht ausschließlich, ale Bahiverhaltniß bezeichnet wird, b. b. ohne Die abrigen Beftimmtheiten ber 3been auszufchließen; theile bag bie Arfache in Beang auf bas Beltall , Beiebeit und Geift genannt und fo unvertennbar auf die Gottheit in ihrem tinterfchiebe von ben ubrie gen 3been gnrudgeführt wirb. .

Calcidwie bie bes Gelbigen und Antren im Cophifted unb Parmenibes), aubrerfeite leitet er gu beit von Erfahrungebes griffen ausgeheuben Beweifen über; nur in ber Erfahrung fins ben wir bie Belt ber Ericheinungen als ein Ineinander von Stoff und Korm, Unbegrengtem und Begrengenbem, wenngleich bie rein begriffliche Betrachtung bes Gelbigen , ber Begreus jung, und ichon auf ben Begenfat bes Unbren, Befimmunges lofen, Unbegrengten führen foll. Die von Erfahrung nnmittelbar ausgehenben Bemeife gerfallen wieberum in zwei, nach ber gwies fachen Urfachlichfeit, Die Plato bem gottlichen Beifte beimift w). Fragen wir nach ber gureichenben Urfache bes Berbens und ber Berauberungen (benn Urfachen feben wir und genothigt allem Berbenben vorauszuseten und bie Belt bes Ginnlich mabruchmbaren und Beranderlichen fur geworben zu halten w)), fo fragen wir nach ber mabrhaft mirffamen Urfache, im Une terfchiebe von ben Mitteln, beren fie fich ju ihrer Birffamfeit bebient a). Die gureichenbe, erfte, mabrhaft mirffame Urfache

a) de Legg. XII, 966, d âgu oùr loque let di lettor tù negi orañ Agoste te ntour lon delloque et vots ngedoñe (w). It più lo înegi tir buyêr liloquer, de ngeofdereir te and Jecisedie los năraw dir shyste, pierdu înegalagidat depart par olden rânguer let de di nigi tir goode, de get tilbre, darque te xal lour dilar tryqueir, del get năr dans discourse lour dilar tryqueir, vote tant to năr directorarea.

w) Tim, p. 28, α πάν αὐ τὸ γληνόμενον τὸι «tito» τουξε ξὲ ἐνάγαις (ξοτι) γληνεσθαι παντί γὰς ἐδύνετον χωξε απτιου γέκαιν σχείν..... ὁ δὴ πάς ἢ οδρανώς ἡ χόσμος ... γληνεν·
όρατός γὰς ἀπτός τέ ἐστι καὶ σώμα ἔχων, πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσθητά ... γιγνόμενα καὶ γεννητά ἔχαἰη, υξι Phileb.
p. 26, ο.

x) Phaedo p. 90, b το γάς μη διελοθαι οίον τ' είναι δτι ἄλλο μέν τί ἐστι τὸ αίτον τῷ διτι, ἄλλο δ ἐστιο ἄντο ότι ὁ αίτον οὐα ἄν ποτ τὰ αίτον τῷ διτι, ἀλλο δ ἐστιο ἄντο ότι ὁ αίτον οὐα ἄν ποτ τὰ ματικό τολιλή ἄν και μακρὰ ἐσθυμα εἰη διο λόγου) 'δ δή μοι ψαίνονται ψρὰκαμῶντες οί πολλοί ἄσπὰς ἐν σκότη, δλλοτερίο ὑνόμιετι προσχρώμενοι, ὡς αίτον αὐτο προσπορείεν, τὸμ. Phileb. p. 27, a.

aber fann sig nicht im Kerperlichen sieben, welches ledigliche vem einem Endern empfangene Bewegung mitguteilen und fortstelleita vermag, sondern mur in dem aus und duch sich selber sich Bewegunden, d. h. in der Seele, die wir ebnadarum aller forperlichen Ursächlichteit weraussiehen müssen zu für den der Erecke Ursäch auf Veränderungen in der Wilch, d. h. sind das Wirfende Abellungen und andere ledentige Seelenthatigkeiten, so gewiß die wollendete vernünstige Seelenthatigkeiten, so gewiß die vollendete vernünstige Seelenthatigkeit, nicht die vernunsstofe 3. So dafür zu halten, die

γ) de Legg. X, 893, b τὰ μὲν χινεῖταί που . . . τὰ δὲ μένει πιλ-894, α μεταβάλλον . . . και μετακινούμενον γίγνεται πάν κτλ. 894, δι έστω τοίνυν ή μέν έτερα δυναμένη κινείν κίνησις, έφυτην δε άδυνατούσα άει μία τις , ή δ' ξαυτήν τ' dεί και έτερα δυναμένη κατά τε συγκρίσεις έν τε διακρίσεσιν αύξαις τε καί τώ έναντίω καὶ γενέσεσι καὶ φθοραϊς άλλη μία τις αὖ τών πασών χινήσεων. ib. e διαν άρα αὐτὸ αὐτὸ χινήσαν ξτερον άλλοιώση, τὸ δ' Ετέρον άλλο, και ούτω δη χέλια έπι μυρίοις γίγνηται τὰ πινηθέντα, μών ἀρχή τις αὐτών ἔσται τῆς πινήσεως άπάσης άλλη πλήν ή της αὐτης αύτην κινησάσης μεταβολή: . . . Ετι δή . . . εί σταίη πως τα πάντα όμου γενόμενα. καθά περ ι οί πλείστοι τών τοιούτων τολμώσι λέγειν, τίν' άρα έν αὐτοῖς ἀνάγκη πρώτην κίνησιν γενέσθαι τών ελημιένων; Την αίτην δή που εινούσαν . . . έαν Ιδωμέν που ταύτην γενομένην έν τῷ γηΐνο ἢ ἐνύδοο ἢ πυροειδεῖ, πεχωρισμένο ή και ξυμμιγεί, τι ποτε φήσομεν έν τφ τοιούτω πάθος είναι; .. Ζήν . . τί δέ; δπόταν ψυχήν έν τισιν δρώμεν, μών άλλο η ταυτόν τουτφ ζην όμολογητέον. 21λ. p. 896, b Ικανώτατα δέδειχται ψυχή τών πάντων πρεσβυτάτη γενομένη τε άρχή χινήσεως (cf. p. 891, e sq. Phaedr. p. 245, c) . . . δρθώς άρα καὶ πυοίως άληθέστατά τε παί τελεώτατα είρηπότες αν ήμεν ψυγήν μέν προτέραν γεγονέναι σώματος ήμϊν : ... και τὰ ψυχής τών του σώματος . . πρεσβύτερα πτλ. ο ψυχήν δή διοικούσαν καὶ ένοικούσαν έν απασι τοῖς πάντη χινουμένοις μών οὐ καὶ τὸν οδρανόν ανάγκη διοικείν φάναι; vgl. Tim. p. 34, e.

<sup>[</sup>z] do Legg, p. 896, c sq. ἄγει μὶν δή ψυχή πάντα τὰ κατ' οὐοκ γρν καὶ γῆν καὶ θάλατταν ααῖς αὐτής κινήσεσιν, αῖς ζινόματά

Vernunft oder den Geift als König der Welt zu bezeichnen, nichtigt mis unfer Echssbewussfrein, indem es die spehistigsde Annahum nieberschlicht, eine vernuntstes und blinde Gwoat beherriche bas All and: denn speic bas einzelne Körzerliche zu der Allheit des Körzerlichen in der Welt sich verhält, so der einzelne Geist zu dem Weltgeiste bb).

aa) Phileb. p. 28, c. πάντες γύς συμφωνούσεν οἱ σαροί, ἐμινοὸς ὅντως στρινόνοντες, εἰς νοξε ἐπὶ βααιλιὰς ἡμιν οὐρευσῶ τι καὶ γής ... νοῶν καὶ γρώγοῦν τινα θαυμασίρε αυναίστουσαν (τὰ ἔτμπαντα) ἀιακοβερεῶν. (θιι Θεραθίαρ εραια ἰς ἐντωταντα καὶ τόδε τὸ καλούμενον δίον ἐπινροπείεν · τὴν τοῦ ἀλόρομ καὶ τὸς θάναμεν καὶ τό πρε ἔτρευς νολο ἐκτικο θνητὰ καὶ ψενὰ ... καὶ δοῦ ἀψοιμεν καὶ τὸ πρε ἔτρευς θενὰ ἐκτικο θνητὰ καὶ ψενὰ ... τὸ δοῦ ἀψοιμε καὶ τὸ πρε ἔτρευς θνηταθαι ... ξ. ... τὸ τὴν ψόνι κὰτό γεννῶν ἀλο τους αἰτίας αὐτομίτες καὶ ἄνευ ὁτανοίας ἀγούσης · ἢ μετὰ λόγου τε καὶ ἐπιστέρης κὰτις ἀπο ἀνοῦ γενομιθαίς τὰ λόγου τε καὶ ἐπιστέρης κὰτις ἀπὸ στοῦ γενομιθαίς.

<sup>(</sup>δ) Phil, p. 30, b οὐ γὰς που διουθμέν γε ... το το (τό τῆς αλείας γένο) ἐν μὶν τοῖς παςὶ ἦμιν ψυχίν τἔ παςἰχον καὶ συμακίαν ἰμποιοῦν καὶ πετίαστος σώμεπος λειαχώς καὶ το ἄλλοις ἀλλα συντιθέν καὶ ἐκούμενον πάσεν καὶ παιστίαν σομβανή κατικαλιόναι, τωῦ "δ. αδείαν τούτων δυτικ τὸ ἱῦς το ἐφοιρων καὶ κατὰ μεγάλει μέρη, καὶ προσείτ καλών καὶ ελιαμοιών (cf. p. 29), ἐν τούτοις δ' οὐε ἄςα μεμεχανησθαι τὴν τῶν καλλότων καὶ τικινοτάτων φόσων. Οὐετ τιπ τῶι υσιακβιτέςκαι ἀτίνο οἱ φείλη, κοσμοδική εν καὶ συντάττουσα ἐνεαντοίς τε καὶ δίσες, καὶ μέγεις σοφεία καὶ νοῦς λέγομμό δικαλιάται ἀν.

cc) ib. p. 28, c το δε νοῦν πάντα διακοσμετε αὐτὰ γάνων και τῆς ὑψεως τοῦ κόσμου και ἱρίου και ἐιλὲῦς, και ἀστέρων και πόσης τῆς περιφοράς ἀξιον. τη! p. 30, ς (τος τόπιπ), de Legg. X, 897, c εί μὲν . . φῶμεν, ἢ ξύμπασα οὐρωνοῦ όδος ἄμα καὶ τοροὰ καὶ των ἐκ αἰτὰῦ δινων ἀπάντων νοῦ κυνήσει καὶ περιφορά καὶ λογισμοῖς ὁμοίαν φύσιν ἔχει καὶ ἔσγγενῶς ἰσχεται, ὅξιον ἀς τὰν ἀρίστην ψυγὰν φατίον ἔπιμελείοθαι τοῦ κόσμου παντὸς κτὶ νείη. p. 865, a. d.

dd) de Legg. X, 903, h πείθωμεν τον νεανίαν τοις λόγοις ώς τῷ τοῦ παντός επικελουμένο ποὸς τὴν σωτησίαν καὶ ἄρετὰν τοῦ δὲρον πάντ', ἐστὶ συντεταγμένα, ὧν καὶ τὰ μέρος εἰς δύναμιν 'Εκαστον τὸ προσήκον πάσχει καὶ ποιεί.

<sup>(</sup>e) ib. p. 897 (2) 808, b okroft að ή γι μηθαινε ώσσετας μηθε κατά τό από μηθε ν ταθτη μηθε περί παθτά μηθε ποδιταστά μηθ έν ένε φτορμένη μηθ έν κόσημ μηθ έν τάξει μηθε έν των, ίδην κόνησε δνοίας δυ άπόσες εξε ξυγγενής Polit. Pra 200, 4 το κατά ταθτά και διαστώσες ξενα εξε καί και ταθτό με τόξε πάντων θυσιάτοις προσήκει μόνως, σώματος δε φύσες οδ ταθτής τηξιτάξεως.

ff Tim, p. 28, a érou ubr obs és 6 diqueoquès ngès tò xarà tactà 'çou glánau' els, toucity tur ngosguisco naga-actiquat, tip idam actoi xal diseaur diagnágrat, xalòr el dispar, tip idam actoi xal diseaur diagnágrat, xalòr el dispar, obtique diagnágrat, nacho y proés, yeurgir nagadéguata, ngosgoiusco, ob xalòp, p. 29, a

nach verganglichem, unvollfommenem Mufterbilbe gewirft babe, verstattet meber bie Schonbeit ber Belt, noch bie Bollfommenheit ber weltbilbenben Urfache angunehmen. Scheint es auch ale mußten, Die mit Uftronomie und ben verwandten Biffenichaften fich beichaftigen, verleitet werben gottlos, aus nothwendiger Urfachlichfeit, nicht aus bem auf bas Bute gerichtes ten gottlichen Gebanten und Bollungen, Die Dinge abzuleiten. - bald merben fie tiefer einbringent june , bas Leblofe burch Rothwendigfeit Bedingte vermoge nicht, wenn nicht vom Beifte geleitet, nach fo munberbar gutreffenben Berhaltniffen gu mirten. Rur weil fie nicht einfahen, bag bie Geele fruber als bas Rorperliche, geriethen fle in Biberfpruch mit fich felber, fie, Die auszusprechen gewagt, ber Beift malte über alles Beltliche gg). - In Diefen Grundlinien phyfitotheologifcher Beweise fubrung bat Plato unverfeunbar bem Gofrates fich angefchloffen, jeboch bie 3wedmaßigfeit in ber burchgangigen Bufammen-

εὶ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ χόσμος ὅ τε δημιουφής ἀγαθός, ὅξιὰν ὡς πρὸς τὸ ἀΐδιον ἔβλεπεν .. παντὶ ởὴ σαφὲς ὅτι πρὸς τὸ ἀΐδιον ὁ μὲν γὰς κάλλιστος τῶν γεγονότων, ὁ ở ἄςιστος τῶν αιτίων.

stimmung ber Theile bes Weltgangen hervorgehoben, mahrend Sofrates auf bie 3wedmaßigfeit im Gebiete bes Organischen unnacht fein Augenmert gerichtet gu haben scheint.

Eine in's Einzelne gehende Durchsührung biefer Beweise plates nicht unternommen und fie überdagut bied zur Beworwertung einer Weise derr den Gottesdieut, nicht in den dialektischen Dialogen ausgestellt, weit sie ihm nur zur Weberzlegung materialistisch (pohistischer Behauptungen der Gottesklaguer dienen sollten, wemagleich er ihnen volle Kraft der Uberzugung heilegt hah). Die pesitud dialettische sentologischen Beweissichtung wurter er sich versichert hatten in der Bewährung der Unveräußerlichkeit des Beweissiehung wir übern,

hh) de Legg. X, 885, d τεχμήρια λέγοντες Ιχανά, p. 890, e κατά λόγον δοθόν ατλ. p. 903, b βιάζεσθαι τοῖς λόγοις δμολονείκ αὐτὸν μη λέγειν δρθώς. 887, c φέρε δή, πώς άν τις μη θυμφ λέγοι περί θεών ώς είσιν; ανάγκη γαρ δη γαλεπώς ψέρειν καί μισείν έχείνους οδ τούτων ήμεν αίτιοι των λόγων γεγένηνται και γίγγονται. νύν οὖν πειθύμενοι τοῖς μύθοις, οὖς ἐκ νέων παίδων έτι έν γάλαξι τρεφόμενοι τροφών τε ήχουον και μητέορον . . . . . άνατελλοντός τε ήλεου και σελήνης και πρός δυσμάς ζόντων προχυλίσεις άμα καὶ προσχυνήσεις ἀκούοντές τε χαι δρώντες Έλλήνων τε και βαρβάρων πάντων έν συμφοραίς παντοίαις έχομένων και έν εύπραγίαις, 'ούχ ώς ούκ δντων άλλ' ώς δτι μάλιστα όντων και οὐδαμή ύποφίαν ένδιδόντων ώς ούχ είσι θεοί, - τούτων δη πάντων δσοι καταφρονήσαντες οὐδὲ ἐξ ένὸς ἐκανοῦ λόγου . . . νῦν ἀναγκάζουσιν ἡμᾶς λέγειν α λέγομεν, πως τούτους αν τις έν πραέσι λόγοις δύναιτο νουθετών αμα διδάσκειν περί θεών πρώτον ώς είσί; roluntfor de xil. vgl. 888, e ff. ib. p. 891, b xai van st un χατεσπαρμένοι ήσαν οί τοιούτοι λόγοι έν τοῖς πάσιν ώς έπος είπεϊν άνθρώποις οὐθέν αν έθει των έπαμυνούντων λόγων ώς etal Seot. Soph. 265, d tya . . . xará ye Seor adrá ytyveσθαι . . . νενόμικα. - Καλώς γε . . . και εί μέν γε σε ήγούμεθα τών είς τὸν ἔπειτα γρόγον άλλως πώς δοξαζόντων είναι. νύν αν το λόγοι μετά πειθούς αναγχαίας έπεγειρούμεν ποιείν δμολογείν. ztl.

um ihre burchgangige Jusammengebörigteit und ihre Abhangigfeit von einer unbedingten, ihnen Wirffamfeit vorleihnben Ginheit, ansgestelt zu haben. 2016 Grund ber Iluveräußertich, eft bes Gottebenußfeins begeichnet er bie Bervondbisches unfres Geiftes mit bem göttlichen i); als Zeichen berfelben ben allgemein verbreiteten Gottesglauben, bem zu volberstreiten umr Verfehrtheit ber Gesinnung ober Unverstand unternehmen fonne kk).

4. Wenn Plato alle finnlichen, raumlichen und zeitlie chen it) Borftellungen vom Begriffe ber Gottheit ausschließt

ii) de Legg X, 509, d ... gugers, sie gir byst doch, swystyeu it ie sow as deta nobs to Eingeroo dyn rugar van vaget. Cere einen, vol Tim. p. 90, a Oabe bem and unter Artematuig des Gittisten in bem Mos sertisenten sch, in welden wer und der Getteld ambien, Kreunde Sorten werden. Tim. p. 53, d nie der sert is volren doch eine werden. Tim. p. 53, d nie der ste volren doch eine weber dies und siedom be ste keeten guder je. Soph. p. 234, a ni yng nie word nie wysje saguar nagereiter nobe in deton degogiene addirente.

k) Legg. p. SS6, a čit. návre Tälpyke te nai βάβαρου nogitovour tíviu δεού: p. S87, (hh) S88, b γέγγονται di dti nktous ñ thitovo τούτον τούτον τήν ποθουν έχουτες. Τόθε τοίνυν σου παραγεγονώς αὐτών ποιλίδια φαθέρω; ἀν, τὸ μηθένα πώτοντ λαβένατ κα γέον ταίνην τήν δόκα παρεί δεών ώς ολι tát., διατάλεσαι πρός γήρας μείναντα έν ταύτη τῆ διανοήσει. υξί. p. S89, d. 900, b πγόμενος θός τινο dloylar, άμα . . . εξε τούτο νύν τό πασος. Αξιλύθως πλ.

<sup>(1)</sup> Tim. p. 37, d ζώου ἀδθους αδιόνους bie Belt be 3 δετα. e και τό τ' ôτ τότ ἐσται, χεδουο γιγονότα εἰδη, κ δη φέροντες λιανθότος και την ἀξίδου οὐσίαν οὐλ οδιόν. Κεγμεν γας δή ώς όν ἔστι τε καὶ ἐσται, τῆ δὲ τὸ ἔστι μόνον κατά τὸν ἀλρός ἀγον προσώκι, τὸ δὲ γι τό ἔσται ποξι τὴν ἐν χεδον γένταν Ιούσιαν πρέπει Κεγαθαι: κινήσεις γάς ἔστος, τὸ δὲ ἀλα κατά ταὐτά ἔγων ἀκυήτως κτλ. τὸ 1ρ. 50, a Symp. p. 208, b τούτο γιὰ τῆ τῆ τόταν η κατ τὸ Φενεξον αδίται, οἱ τῆ παντάπαοι τὸ αὐτό ἀγοὶ τῆ τῆ τόταν κατ τὸ Φενεξον αὐτικι, οἱ τῆ παντάπαοι τὸ αὐτό ἀξιας ἐκπαιος τὸ αὐτόν τε είναι καὶ πάντων ἄκιστα τῆς ἐαντοῦ ἰδίας ἐκπαίστος.

und ebenbarum bie vermenschlichenben Bors und Darftellungeweis fen ber Dichter, gleichmie fruber Tenophanes u. 21, mit lebhaf tem Unwillen gurudweift mm), fo hebt er nur Merfmale hervor, Die ber Gottheit mit ber Gefammtheit ber Steen gemein find. Die ihr an fich, in ihrem Unterfchiebe von ben bebingten 3been gufommenbe , ihr Wefen aussprechende Bestimmung ift bie bes Buten; benn nur bas Gute vermogen wir ale fchlechthin unbes bingt und alles Befenhafte bedingent zu benfen ; auch bie Bernunft ift unbedingt lediglich, wenn ichlechthin gut; ichlechthin. aut aber nur bie gottliche, bie fonigliche Bernunft bes Bene nn); bie menfchliche und fo jebe andere bebingte Bernunft ausschließlich in ber Unnaherung jum Guten begriffen oo). Beil abfolut gut, ift bie Gottheit auch unveranderlich - fie fann meber burch fich felber noch burch ein Unbres veranbert werben, meber im Uebergange jum Beffern, noch jum Schlechteren bebegriffen fein pp) - ift felig , wiewohl ber burch Beran

mm) de Rep. II, 377, d sqq.

nn) Phileb. p. 30, d οὐκοῦν ἐν μὲν τῆ τοῦ ἀνὸς ἐρεῖτ ἐψῶκε βασιλιών μὲν ψυχέν, βασιλιών ὁἱ νοῦν ἐγγέγνος οδα ἀι τὴν τῆς αἰτίας ἀὐκριμν, ἐν δὶ ἀἰλιος ἀἰλα καὶ ἀι κιλ. ἐλ. p. 22, c οὐδὸ γὰς ὁ σὸς νοῦς, ἀ Σάκρατες, ἐστι τ' ἀγαδὸν · . · Τάς' ἀν, ἄ τὰληξε , ὅ γ' ἐμός · οὐ μέντοι τόν γε ἀληθινῶν ἄμα καὶ δείον οἰμαι νοῦν, ἀἰλι ἄἰλιος ποις ἔχὲιν τὸἱ Phaedta, p. 247, c.

οο) Protag. p. 344, b γενόμενον δε διαμένειν έν ταύτη τῆ έξει καὶ είναι ἄνδο ἀγαθόν, . . . ἀδύνατον καὶ οὖκ ἀνθοώπειον, άλλὰ θεὸς ἄν μόνος τοῦτ' έχοι τὸ γέρας κτλ. (nach Gimonides).

pp) de Rep. II., 380, "a ... odk årdyn, etneç i eferacio tigarand tidas (fö detay), ji adið dig lauroð jestonaða ji dri áldos; odkoði köð, þik áldos ti álgura fyðira sinara áldioutral i e mi kurtinu ... p. 381, þ nár di tokkös fyri filment í er mi kurtinu ... p. 381, þ nár di tokkös fyri filment í er mi kurtinu ... adið laurdinus tidarny perspolition ár mai áldiou frediginum ... áld lagu adiðe aðrið perspolition ár mai áldiou frediginum ó ji er to tettor e kan kaldiou perspolitis laurði ji ... nór egor oðir kir tó filktor i kan kaldiou perspolitis laurðin ji er tó tettor kan að adigigu færuði; érdigram, fyri, fin i tó kestor, ting áldiouðinu ... oð yðig nou tróka ya gögung ríð oðir kirðiðus í færti felum kirð.

- rr) Tim. p 68, d θεὸς μὲν τὰ πολλά εἰς ἐν ξυγκερανγύναι καὶ πάτ λεν ἔξ ἐγὸς εἰς πολλά διαλδειν Ικανός ὡς ἐπιστάμενος ἄμα καὶ δυνατός, ἀνθρώπων δὲ οιδείς οὐδέτερα τούτων Ικανός οῦτε ἔστι νῶν οῦτ ἐΙσαύδίς ποτ ἔστα.
- ss) de Rep. II, 382, α κομιδή άφα δ θεος άπλοϋν και αληθές έν τε έργω και έν λόγω, και ούτε αύτος μεθίσταται ούτε άλλους έξαπατά κτλ.
- 12) Tim. p. 29, d θγωθός ἢν, ἀγωθο ἢ δι οὐδείς περὶ οὐδενὸς οὐδίποτε ἐγγίγνεται φθόνος: τούτου δ' ἐχτὸς ὧν πάντα ὅτι μάλιστα γεγέσθει ἔβουλἦθη παραπλήσια ἀπυτῷ. Phaedt, p. 227, a² φθόνος γὰρ ἔξω θείου χοροῦ ἴσιέται. τρι. de Rep. VI, 508, bι. hui Theast. p. 176. c. 9τὸς οὐδιαιε οὐδαιωῖα ἀπόσεο κτλ. — de
- uu) Theaet. p. 176, c 3εος οὐθαμη οὐθαμῶς ἄθικος κτλ. de Legg. X, 905 ff. 1V, 716, d sq. de Rep. II, 380, b
- υν) de Rep. 11, 379, c οδα άρα πάντων γε αξιον τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ τῶν μὲν εὐ ἐχόντων αξιτον, τῶν δὲ κακών ἀναξιτον . . . οὐδ' ἄρα . . ὁ θεός, ἐπειδη ἀγαθός, πάντων ῶν εἴη αξιτος κτλ. Χ, 617, ε αξιτα ἐλομένου θέος ἀναξιτος.
- ww) de Legg, IV, 716, ετή μέν όμοίφ το δμοιον δυτι μετρίφ φίλον άν είη . Το θή θεος ήμιν πάντων χοημάτων μέτρον άν είη μάλιστα, χαϊ πολύ μάλλον, ή πού τις, ώς φασιν, άνθοωπος.
- xx) Tim. p. 92 fin. δθε δ κόσμος . . . είκων τοῦ νοητοῦ θεὸς κίσθητός.

Bottheit unter ber Form bes Gnten und ebendarum jundahlt als Eudursache ber Dinge, unverfennbar aus; und ben alten theologischen Spruch, Gett habe Anfang, Ende und Mitte alles Seienben inne 379, weubet Plato jundahst ethisch auf bie gottliche Ertasgerechtigieit au.

Wie Plate weber jugeben fonnte, bag ber Menich bie vollendete und als solche allumfassende Extenutris, b. b. die Weisheit, erreichen, noch anch bag er bes Strebens nach wahren,
festem und unerschaftertickem Wissen sich entschlagen fonne;
ebenso weder bag unjee Gottederkenutnisse eine vollendete, noch
auch daß sie eine taluschente sie. Dur soweit es unser Naturguläßt zu, nur im Bilde aaa, leht er, vermögen wir bie
Gottbeit ober die Ibee des Guten bob zu erkennen, nur burch

y) do Leg. 17, 716, α δ μέν δή θίος, άστες και ὁ παλαιός λέν γος, άγχέν τε καί τελευτόν και μέσα τών όνταν άπάντων έχων, αδόδες περαίνει καια άνδον περιπορευόμενος τος δ΄ άκτ ξωνέπεται δίκη των άπολειπομένων τού θείου νόμου τιμωρός κιλ.

<sup>13)</sup> Tim. p. 68. e καὶ τὸ μὶν θεῖον ἐν ἄπασι ξητἔρι (χοὴ) πτόσεως Ενεπα εἰδαίμουος βιῶυ, καὸ' ὅσον ἡμᾶς ἡ 'φέσις ἐνθιζεται. de Lega ΧΙΙ, 966, b ἔν τῶν ἐπλίξισων ἐστὶ τὸ περὶ τοὺς θεοὺς. . . . εἰδίναι τε εἰς ὅσον δυνατόν ἐστι τοῦτο ἀν-δρωπον γυγωάσεων. υgl. de Rep. VI, 905, a αὐτὴν (τὴν τοῦ ἀγωθοῦ) ἰδίσω οὐν ἱεσικὸ ἴστων.

aaa) de Legg. X, 807, d μ) τούνων εξ έναντίας οδον εξείον πόσοβλείσετας · ποιραξιμένα ετψ πάσος μετώ, δε τούν ποι δυστοις διμμασιν δυόμενοι τε και γνωσόμενοι Ικανώς · πρές δε εδούνα πού ξομετωμένου βλείποντες δαφαλίστερου όριο. de Rep. - VI, 500, ε απός μ'ν τι πον ' έπει τέχανδεν έδασμεν το ' όνιο και · · · δε 6θ Εγονός τε τοῦ ἀγαδού φαίνεται καὶ διμούκατος Εκτίνο, 45ρευ 160λα π.Τ.

bbb) Phileb. p. 64, a rf. ποτε τν τε Δνορόδης καὶ τῷ παντλ πέφυκεν ἀγκαθό καὶ τένα ἰδέαν αὐτὴν εἶναι ποτε μευτευτέον. Phaelir. p. 246, α ἐθούκοτον ἀξίζοσο). . πλάττερικ οὐτε ἐδόντες οἰδο ἐκανῶς νορέανετες ἐθούν. de Rep. VII, 517, α, ἡ τοῦ ἀγκαθοῦ ἐδία, μόγως ἐφοίαναι ἐφούτενα, ὁ ἀφοίτεσα ὁ ἀνιλογί-

Wahrfagung sie um ergreifen, sie faum und nicht hinlanglich ju sassen, und wenn wir die Idee der Gottheit saßten, vermöchten wir sie nicht Miene mitgutheiten eer). Amf der andern Seite balt er sich verschiert, daß nur die nugebilderen Seclen Grund und das bei der Rich verschiert, daß nur die ausguharren verwögen in Schauen des Göttlichen nicht ausguharren verwögen in Schauen des Göttlichen nicht ausguharren verwögen in dach bei der Seite des Guten merschitterlichen Schlißforumgen zu Armbe liege eerze daß bei sohe des Richsen wah das Gute alle derige Ertementis zu nichts nübe sein wahre. Den nach daß die abeie Gerenntisse der werden der werden der der Gottheit oder des Guten dem menschlichen Seisse werden gereicht, die nub die ihr entsprechents Wirtslichten fau schlieben aber und gewiß für und sei — davon hielt er sich merschütterlich überzeugt zuch dasvon, daß wir, die Seese der herrichgalterlich überzeugt gan die der der Serrichgaft bes Körpers

στέα είναι ως άρα πάσι πάντων αθτη δρθών τε καί καλών αίτία.

ceo Tim. p. 28, e rör µlv oly noury'r ent metegen godit ron marris algelir re legor van legore rich generge discipion plyeur. Der Grittriare bei Cierre de Nat. Deor I, 12. (Plato) în Tinaseo patrem huius mundi nominari negat posse, mit lutrer bridang bei Bette ele nierre. Z. mi Cierre i lutrereampe lezuminăr indicare în valgus nefas. Doher bie beiten unretistigat mete foffungacienit ver Visione. Berete, Gott fei unmalierrații di cheareurparoros; cete er birfe nich fifmitig vertinatigi werden. S. Archiele Gerifamagan auf dem Cebiete der Milierepile I, S. 182 ff. Cherie dive de un firmique ficiler finisfeguige en Plate de gege. VII, 821, a bernhanden Worte junes Gricuriers dei Cierce in legum autem libris, quid sit ombino Deus, anquiri oportere non cemet.

ddd) Soph. p. 254, α δ θέ γε φιλόσοφος, τῆ τοῦ ὅντος κὲι διὰ λογισμών προσπείμενος Ιδές, διὰ το λαμπορν αὐ τῆς χώρας οὐδαμώς εὐπείης διρθήναι ' τὰ γὰς τῆς τῶν κολίων ψυχές
διματα παρτερείν πρός το θείον ἀφορώντα ἀθύνατα.

ees) de Rep. VII, 517, c (bbb)

<sup>#7)</sup> ib. VI, 505 oben @. 281, nnn.

entziehend, jene Idee mehr und mehr zur Deutlichfeit und Bestimmbeit bes Bewighfeine zu erheben beltimmt find und sich anzunkern vermögen, indem wir, was wir in seiner Einsacheit als eine Idee, nichen wir, was wir in seiner Einsacheit als eine Idee, nichen wir, was wir in seiner Einsacheit als eine Idee, nicht zu kegressen Manneheit, bes Gehunsses und ber Wahrheit auffalsen zest. Aber die mehr oder weniger umfalsende menschichte Erkeuntuß in die altumsassent zu wellen, mußte ihm als vermessen eine beit aufben zu wollen, mußte ihm als vermessen erheiten. Wie wenig er geneigt war den Unterschied dieser zwiesachen zu eine bes gradweisen zu halten und damit in der Abat aufzuheben, zeigen seine barauf bezüglichen Erkeurungen im Parmenibes hich).

5. Gleichwie Plato nicht wahnte zu einer vollendeten Erfenntnis der gottlichen Wesenderig gelangen und führen zu können, so and nicht zu einer vollkommen Einsicht in die getre liche Westregierung. Aber so gewister sich überzeigt bielt in der Idee Bestregierung. Aber so gewister fich überzeigt bielt in der Idee Bestregierung. Aber so gewister der getrichen Wesendeit und ihrer zuseigende unträchtlichteit inne zu werden, eben so gewist von der Notthwendigkeit, die Enstaug und Vertaug der Westre, gleichwie die urtperungliche Westredung zu der Westregierung der Vertaug der Lieft, gleichwie des urtperungliche Westredungen, nie der Westregierungsprücklichen Geschlich zu der Vertaufgliche Unterständigen, wie der Begriff unbedingter Westregierung ein berefeischert, darf man bei Plato nicht erwarten. Aur in den Esesten und gegen die Aweissen

<sup>5</sup>gg) Phaedo p. 64 sqq. — Phileb. p. 65, α οὐχοῦν εἰ μὴ μις δυνάμεθα ἰδές τὸ ἀγαθὸν θηρεύσαι, σύν τρίαὶ λαμβάνοντες, χάλλει καὶ ἔυμμετρίε καὶ ἀληθεία. λέγωμεν κιλ.

ΔΔΔ) Θ. ούτι Θ. 239 f. vgl de Legg. VII, 803, ο φύστε δε είναι θεόν με πάσης μακαρίου σπουδές δέων, άνθοωπον δέ, δ πιο είπομεν ζαπορούν, θεού τι παίγνιον είναι μετηχανημένον, και δυτως τούτο αδτού τό βέλιστον γεγούναι.

iii) de Legg. X, 883, e of de under hum goortheir (Deors rout-

Borfebung kkk), unternunmt er gu zeigen, bag bie Botter bie menichlichen Dinge lenten, fur fie Gorge tragen, mit uns beftechlicher und unerbittlicher Berechtigfeit malten. Daß fie aut und vollfommen, im Ctanbe fur Alles Corge zu tragen Ut), fest er ale angenommen voraus, und folgert, bag nicht Trage beit, ber Eprofiling ber Reigheit, noch Beichlichfeit Die Gotts beit abhalten tonne bas Rleine wie bas Große zu leufen. - fie, Die mit aller Weisheit ausgeruftet ben Willen wie bie Rraft bazu haben muffe: ben Billen, fofern bas Große mit Bernach. laffigung bes Rleinen nicht zu Stanbe gebracht werben toune, nicht einmahl in ben menfchlichen Runften, wie in benen bes Mrgtes, bes Steuermanns, bes Felbheren, Saushaltere unb. Staatsmanne mmm) ; zu gefchweigen, bag bie Qugelegenheiten bes Menfchen, bes gottebfürchtigften unter ben belebten Befen. nicht zu bem Rleinen geboren tonnen nun). Die 3meifter an ber gottlichen Surforge fur bie menfchlichen Ungelegenheiten

ζουσι) p. 899, d. μή φροντίζειν αὐτοὺς τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων.

- kkk) Legg. X, 885, d και δει βελτίους (οί θεοί) ή παρά το δίκαιον ὑπό τινων δώρων παρατρέπεσθαι κιλούμενοι.
- mmm) ib. p. 902. ib. e οὐθε γὰς ἄνευ σμικςῶν τοὺς μεγάλους φασίν οἱ λιθολόγοι λίθους εὖ κείσθαι.
- nnn) ib. p. 902, b οὐχοῦυ δὴ τὰ γε ακθοώπενα πράγματα τῆς τε εμψύχου μετέχει φύσεως ἄμα, και θεοσεβέστατον αὐτό ἐστι πάντων ζώων ἄνθρωπος.

beriefen sich auf bie ungleiche Bertheilung von Glac umd Unglate nub auf ben icheinbaren Biderspreit ber Schiffale ber Menschen mit ihrem Berdieusse und ihrer Schuld ooo). Sie zu entwassen pop, bed Plato hervor, theils wie der Einzelne nur Theil des Gangen, dahre die Glackfeligfeit im Eeden best Einzelnen, als Zwec zu betrackten sein, und dem Einzelnen nur nach seiner Stellung zum Gangen bei der Berdienen gene gestellt daran zusemmen könne gegt, twei de zu ausnehmen, das Musgleichung ienes sichtigenen Widersfreit daburch flatt fude, daß die unterdliche Geele in ihrem jedesmaligen zeitlichen Daesein durch Berdienen, fo das Weschle underbliche Geele in ihrem jedesmaligen zeitlichen Daesein durch Berdienen, so das Wedle aber Schlen, das ihr, eine nothwendige Kolge des Guten der Bebfen, zu Theil werder d. haß jede durch ihre Wolfungen sich ihre Glossfel vereite erre), ohne der gehtlichen Worsehmung sich

<sup>000)</sup> ib. p. 899, ο κακών δὲ ἀνθηώπων καὶ ἀδίκων τύχαι ἐδίς καὶ δημοσία, ἀληθεία μέν οἰκ εὐδαίμονες, δύξαις δὲ εδδαιμονίζομεναι σμόδια, ἀλλὶ οὐκ ἐμμελώς ἀγουσί σε πρὸς ἀσί βειαν κτλ.

ppp) p. 903, b έπωδών γε μην προσδείσθαι μοι δοχεί μύθων έτι τινών

qqq) lb. πtθωμεν τὸν νεανίαν τοξι ἐδγοις ὡς τῷ τοῦ παντὸς ἐπεμελουμενος ποὸς τὴν σειτόριο καὶ ἀξαντὴν τοῦ ἱδιου καὶτὰς του συντικημένα, ἀν καὶ τὸ μέρος ἐξε ἀδνεμὶν ἐκασιον τὸ προσκρω πάσχει καὶ ποιεῖ ... οἰ τὰ ἐλέιρὰς περὶ τοῦτο σιλτὸ ἀξι γάνειας ἐκεμα ἐξείνων γόγεται πάσα, ὅπως β ἡ τῷ του παντὸς βὰρ ὁπάρχουσα εἰδαίμων οὐσία, οἰχ ἐνεία σου γγγομένη, ἀ τὰ ἐδ ἐνεία κελινών νπλ. ἀ, οἰ τὰ ἐγρασιατεί ἀγνοῶν -δαη τὸ περὶ τὰ ἀξείναν τὰ παντὶ ἐμφαίνει καὶ σοὶ κατὰ δύνεμεν τὰ τὰ τῆς κονῶς ἐγετότως.

entziehn zu founen 255): Betrachtungen, in benen wir ben frühe ften Bernich nicht übersehn burfen, bie Uberrzengung von freie er Selfsibestimmung mit bem Glauben an göttliche Führung und Worfebung zu einigen.

νικώσων άρετόρ, ήττομένορ δι κακίαν έν το πεντί πεοξγοι μάιτει όν καί έρθοτα καί δείστα. μιμοχάνηται ός πρός πάν τούτο τό ποίδε τι γυγόμενον del ποίσε όδρον δεί μετα- λεμβάνον ολείζευδαι καί τένας ποι τόπους, τές δε γυνέσεως τό ποίου τινός άγειρε καίς δείστα καί καίσει καί τους ποίο τινός αίμαν καί αίτας δείστης καίση οχεδών κάστοτε καί τουούτος γίγνεται έπιας βμών ώς το ποίδι δείστη. διί δείστη καίστοτε καί τουούτος γίγνεται έπιας βμών ώς το ποίδι δείστη. διί δείστη καίστοτε καί τουούτος γίγνεται έπιας βμών ώς το ποίδι δείστη. διί διί δείστη καίστη δείστη δείστη καίστη δείστη <sup>444)</sup> de Legg. p. 905, α ταύτης τής δίκης οὖτε σύ μή ποτε οὖτε εἰ άλλος ἀτυχής γυνόμενος ἐπτύξηται περιγενίαθαι θεών ἢν πασών διαφερόντως ἐταξαν τε οἱ τάξαντες χρεών τε ἐξευλαβεισθαι διαράπαν κτλ.

tt) Tim. 29, ο πάντα δτι μάλιστα γενέσθαι έβουλήθη παραπλήσια έαυτῷ (τὸ πᾶν τόθε ὁ ξυνιστάς)... βουληθείς γὰρ ὁ θεὸς ἀγαθὰ μὲν πάντα, φλαῦρον δὲ μηδέν εἶνα; κατὰ δύναμιν. κτὶ.

uuu) Theaet. p. 176, a dll' οὐτ' ἀπολέσθαι τὰ κακὰ βυνάτόν. . . . ὑπεναντίον γάο τι τῷ ἀγαθῷ del είναι ἀνάγκη οὐτ' ἐν θεοίς αὐτὸ ἰδρύσθαι κελ.

bie Schranten, welche bie Bermirflichung bes Bellfommnen im

7. Daß bie 3bee bes Guten ober ber gottliche weltbils benbe und welterhaltenbe Beift ale untheilbare Ginbeit an benfen fei, bavon mußte Plato auf's lebhaftefte fich übergengt halten www). In ber That rebet er von einer Mehrheit von Gottern auch nur, theils mo ihm baran liegt, bem Bolfbalaus ben meglichft eng fich anzuschließen, wie in ben Befeten, und auch ba bie Debrzahl ber Ginheit imterordnent, theile gur Bezeichnung befeelter Beltforper: fie fint ihm geworbene und fichtbare Gotter ale bie unnittelbaren Birfungen und Heußerungen ber gottlichen Rraftthatigfeit. Go nennt er. bas befeelte Weltall einen feligen, fich felber genugfamen, vollenbeten Gott, fofern bie ewig gute und ebenbarum beilige Gottheit fich in ihm ale ihrem vollfommenen Werfe abgebilbet und ihm bebinate Gelbftffanbigfeit verlieben habe xxx); fo bie Rirfferne und bie Banbelfterne ewige, gottliche Befen; unfre Rabrerin, bie Erbe, bie altefte ber Gottheiten, bie innerhalb bee Simmels geworben gyy). Richt an fich unfterblich und unauffoolich, fol-

vuu) Tim. p. 50, c eng neg å 156 årdyngs krollen muoditid se gåns binning, nadig nåring di degelling ånorskodisendi (150 draloyad) år årdin (150 dral) krygpelling ånorskodisendi (150 draloyad) år årdin (150 krygpelling and 150 krygpelling and årdin årdin årdingaren ble tårdin mendigam, (500 år ... notion år årdin årdin årdi årdi årdingaren flygpellin vor flygrer. ... in år nadig and årdi få årdingaren flygpellin sit tallör klam toli finderen flygpellin sit tallör klam toli nårdin årdin årdinen flygpellin sit tallör klam toli nårdin årdin årdin årdin flygdes, od nadig så fir tilkur.

ww) vgl. Phileb. p. 64, e (ggg).

xxx) Tim. p.34, b. dia πίστα όξι ταύτα εξθαίμονα θεδν αθτόν έγενγύρστο. p. 68, ε έγερα τον αθτάρος τε καὶ τον τελεύπατον θεον έγεθνας εξί. Theset Pollic,274, α καθά πες τέχειος πιθοσετέταπο, αθτουρείτορα είναι τές αθτού πορείας, οδικώ δέ χτί.

yyy) Tim. p. 40, b & he di the althus yeyover 60' anlay ton

teu fie im gettlichen Billen die Bewährleiftung itrer enblofen Dauer finden zw.) und nicht für unbofeilte Afberer gelten, wie beilende für lebentige und beten nichtende Moffen, wie ber per fprüngliche religiefe Bolfsglauben sie verehrt habe aana). Aus bere biefem eigeuthimitiche Götter betrachtet er als Delffmiller aller ehrwärdiger Uederlieferung, die er voder zu bestreiten noch zu beuten nagt bobb.) Richt aus Schen vor verfebern-

äarzw. Jün Prin bren und iköln und nurd unde fer nubek der nubek orgespheren dei pierer in äl trogenspheru und nuberp ronaersp logore e. nur éxilve phyone. 376 åt rogsdy pier hetteten hazzwigarts, nobiere nut noegderierer Kiede Goos breds obgevod prhyona. d. rå negl stein hande piere koperfer elgpiere godeus kykun iklos, 158, p. 42, de Phaedr. 246 f. (und über dei liebereinfilmungs b. St. unit der det Ausdalf Martin II, 138 f. Jepiona PS3 ft. Hie de Gree, dystich undereg, in Geber beit, mithin befelt gebacht merkun fennte, ertfalt Wartin II, 137 f. durch die Kanadhne einer der Broesynn des Geisteenhimmels antgegen sefeptu mot die wörerliebenden Gestenbenogung.

- 122.) Tim. p. 41, a deci dein, ido έγου δημιουργός απείς τε έργου, il de έμοῦ γενόμενα άλιτα έμοῦ γέθελεντος . . . τό γε μὴν νολώς ἰσμοσούν καὶ βγον εὐ λέον ἐθελεν κατοῦ δɨ il καὶ ἐπεί πες ψγείγησθε, ἐθελεντοι μέν οἰν ἐπεὶ οἰθ ἀνῶτοι τὸ πάμαπα, οἱ τι μὴν δὶ ἐποξιασό γε οἰθε τυβεσο δεπείτοι μοίρες, τζε ἐμές βουλήσεως μείζους ἐπ ἐθεμου καὶ κυρωπέρου λογόντες ἐκείνων οἰ δε ὑγγενοῦ ἐντοὐτίσθε, ἐκ. Legs. X.904, a ἀναίλεθηση δὲ ὑν γενόμένον, ἀλλ' οἰν ατόντον . . καθάπες οἱ κατὰ νόμον ὁντες δεοί. Utet ils εντίφεταια ἐτξίπημε τοι τε κατὰ κάτιον ὁντες δεοί. Utet ils εντίφεταια ἐτξίπημε τοι τε κατὰ κάτιον δεντες ἡ Πλατίπ | 1, 34 π.
- aaa) de legg, X, 886, δ filór τε καὶ σελέγος καὶ άστος καὶ γρο δι θειώς καὶ δεία, όντα, όπὸ τῶν σουβῶν τούτων ἀννακτεκαμόνοι ἄν Μεγοιεν ὡς τήν τε καὶ Μονες ὁντα αὐτὰ καὶ ödöle τῶν ἀνθουπτίων πραγγείτων φοντίζειν δυνάμενε καὶ. ἐχι 896, ε ΜΙ, p. 907, «ης Γαι»] p. 307, ε Εγίως p. 983, β.
- bbbb) Tim. p. 40, d περί δε των άλλων δαιμόνων εξπειν και γνώναε την γένεσιν μείζον ή καθ' ήμας, πειστέον δε τοις είρηκδοιν ξμ\* προσθεν, έκγόνοις μεν θεών οδοιν, ώς ξύρμσαν : . . . καίπερ

ben Anfechtungen schont Plato bes Volksslaubens, — sie war ein duch zu seiner Zeit in ber That nicht mehr zu fürchten — soubern weil er in ihm Keime wahrer Arbnunigfeit entbedte: sie von aussichtlichen Ansien zu reinigen, gegen materialistische Tentungen zu sichern nich als Leiter zu lebendzum Anzuben an von erhölter zu derendzum Anzuben an von erhölter der gerichtet. Kabn und unverküllt spricht er zienen Clauberr aus, zum sichern Zeichen, wie entsernt er war, seine Ukberzeus gung ber eignen Sicherheit zum Opfer zu beingen.

CX. Go wie Plato einerfeits alle Beftimmtheit und Birtlichkeit in ber Belt ber Erfcheinungen auf Die 3been und Die ihnen Birffamteit verleihende gottliche Bernunfts thatigfeit jurudfubren, mithin Erfenntnig ber freien Urs fachlichteit ber Zwede, als bas Biel aller mahren Raturs miffenschaft betrachten mußte; fo andrerfeits anertennen, bag jene Erfenntnig in ber nothwendigen Urfachlichfeit bes Stoffes eine bem Begriffe undurchbringliche Gerante finde. Daber er bem Biffen ber Phofit, obgleich er es burch die Dialeftit feiner Lebre vom Gein ber Soeen, neu zu begrunden beffrebt mar, nur Wahrscheinlichfeit beilegen tonnte. Bur Bermittelung bes Geins ber Ideen und Des Werbens bes Stoffes in ihrer Wechfelbegiebung gu einander, fett er voraus, eine Beltfeele aus bem gwiefaden Urgrunde und nach barmonifden Berbaltniffen gus fammengefügt, burchtringe und umfchließe bas All bes

üren ye etdirine zai denyzatan dinditien lifonom zil. 1916. Phaele, D. 29., C. Catyl, D. 297, d. Epinom. p. 983, d. letter bie ohne Zweifet Studies Genealogie (Tim. 1. 1. vgl. de Legg. p. 983, d), die Erie und Himmat an die Spige fielle, vgl. Krifdes Sociolumpa und dem Geb. der alter Palifordes E., 1901 f.

Bewordenen, bessen Gineit und Rugelgestalt er teleologgest and jumeisen versicht. And ber ber Welisele eigenthünlichen zwiesachen Bewegung des Eelbigen und des Anderen und ber daburch bedingten zwiesachen Ertenntniss weise leitet er die Bewegungen und Lebensthätigleiten wie der eingelnen Dinge und Wesen, so der himmelekörper ab und legt den Grund zu dem von Ptolemaus ausgestiebeten Welisten.

Bodh über die Bildung ber Weilfete im Timaos des Platen, in Danies und Rengers Studien III, 1 ff.
Etudes aur le Times de Platon, par Th. Henri Martin. Paris.
1841, 2 velumes.

1. Bisher hoken wir die allgemeinen Principien betrochet, die zur Bermittelung bes unwandelbar Seieiden und des in stehen Berben bei der Erstellt in die auf die ihr entsprechen Deitelt, in Platos Dialetit sich suben; missen der sein Perlaugen theilen inummehr was die jetz als ruhund gesetwart, in seiner Berbuggung ab, wos als Grund wie Ursader, in seiner Berbuggen und gesetwart, in seiner Berbuggen und gesetwart, we weit es ihm gestungen, aus seinen Phistophen die Welt von einer Berbuggen tennen, wie weit es ihm gestungen, aus seinen Principien die Welt vor Erscheimung ein abzuleiten und beseitigen, die er im Parmendes so schafer und bestämmt hervorgehoben datte. Die Russerung, jezes sein des Berlaugens seines ginnachs von Blädern vom Etate



a) Tim. p. 19, b προσάσιε tử δή τοτί μοι τοιῷδε τὸ πάθος (τὸ πεξι τῆς πολιτείας ἢν διάλομεν), οἰον εῖ τις ζῶα καὶά παθε δεασάμενος, εἰε τῶν γομαγής εἰξησαμένα εἰε ἐπὶ ζῶντα αἰορ-θονῶς, ἡσυχίαν δὶ ἄγοντα, εἰς ἐπιθυμίαν ἀς ἐκοιτο Θεάσασθαι πινούμενὰ τε αὐζα καί τι τῶν τοἰς σώμασι δικούντων προσέκεν και καὶ τὰ γὰνμοία δίλοψενα. κλί.

gum Timaus, vom ethifden Abichluß feiner Digleftif gur Dbpfiologie ober Rosmologie fuber. Bevor Rritias unternehmen will, ben Platonifden Ctaat in ber Bewegung burch Musbilbung ber entfprechenben Cagen barguftellen, Die Colon uber bas alte vorfundflutliche Athen burch Priefter von Gais vernommen haben wollte b), foll Timans von ber Beltbilbung und von ber Ratur ber Menfchen hanbeln c); fo bag mir ichon hieraus fcbliefen burfen, Dlato habe, wenn gleich ben Grund gelegt gu ber Griechischen Dreitheilung ber Philosophie, fo boch nicht Ethif und Phofif einander gleichgestellt und nicht in gleicher Beife beibe aus ber Dialeftit als ihrer gemeinschaftlichen Burnel bervormachfen laffen, vielmehr bie Ethit unmittelbar aus ihr abgeleitet, Die Phyfit nur mittelbar, ja letstere jur Dialeftif gestellt, wie er bie Befchichte gur bigleftis ichen Ethit zu ftellen beabsichtigt baben umg. Doch entichies bener tritt binter ber Dialeftif und Ethit Die Phont gurud, fofern fie Biffenichaft von bem'in ftetem Berben Begriffenen. ebenbarum nur burch Borftellung mit vernunftlofer Ginnenmahruchmung Mufgufaffenbem, nicht vom ewig Geienben burch bas Denfen mit bem Begriff gu Ergreifenben ift d). Gie barf

<sup>6)</sup> ib. p. 21 sqq.

e) h. p. 21, a λόξε γιο ξάντ Τιμανον μέν, ατε ύντα ἀτηρονομικότατον ήμων καὶ πεὰ ψότεως τοῦ παντός εὐδεται μάλιατε ξέγον πεποιομένον, πρώτον λέγόν βέγομενον ἀπό τζε τοῦ κόσμον γενότεως, τελευτάν δὲ εξε δελθοώπων φότων 'ξει δὲ μετά τοῦτον, ὡς παρά μέν τοῦτον δεδεγομένον ἀνθρώπους δῶς λόγο γεγονότας, παρά σοῦ δὲ πειαθυμένους δαυφερότως αυτών τενές . . . ποιέρου πολέτες τζε πόλιαν τέχθε δὲ δενταντούς τοῦτ Αθναμίους δὲ δεμνομένος τοῦ Τελθούς και τοῦτον τοῦτ Αθναμίους δεθ εμένουν το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίων και το Ελλίαν και το Ελλίων και το Ελλίαν d) Tim, p. 27, « ξαίνν οὐν θὸ χατ' ἐμὸν θόξαν πρώτον διαιρετίον τάδε, τι τὸ ὁν ἐἐξ, γέντὰν θὲ οῦ ἔχον, και Τὰ ὁ γγγόμενον τὰ νο ἐκλος. Τὰ ὁ γκρόμενον με ἐξιὰ τὰ ἐξιὰ ἐκλος τὰ ἐξιὰ ἐκλος τὰ ἐξιὰ ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος ἐκλος

baber blod auf Erflarungen Aufpruch machen, Die ber Banbelbarfeit und Abbitblichfeit ihrer Begenffante entfprechen : muß fich an Babricbeinlichfeit genugen laffen, wie fie ber menichlis chen, befdrauften Ratur bes Bortragenben und ber Sorer angemeffen e). Und mochte Plato and anerfennen, bag bie Phyfit im Ctanbe und bestimmt immer bobere Grabe ber Bahricheinlichfeit zu erreichen; schwerlich fonnte er bafur balten, baff fie jur Gewifheit ber Biffenfchaft fich je erheben, b. h. in Dialets tit übergebn merbe f); ebenfowenig wie er einen Uebergang vom Berben gum Gein jugeben burfte. Bie weit er fich bewufit geworbent, bag burch Unwendung ber Mathematif bie Raturerflarung gur Borftufe ber Dialeftit, ber Stufe bes vermittelns ben Beweisperfahrens, erhoben werten tonne und folle, - mufs fen wir uneutschieden laffen. Dur schuchtern und ohne bente liche Ginficht in feine mabre Bebeutung, macht er einigemabl Auwendung von biefem großen Forbernugemittel ber neueren Dhufif.

e) ib. 29, b μένιστον δη παντός ἄρξασθαι κατά αύσιν άργην. ώδε ούν περί τε είκόνος και περί του παραθείγματος αύτης διοριστέον, ώς άρα τους λόγους, ών πέρ είσιν έξηγηταί, τουτων αὐτών καὶ Ευγγενείς όντας . . . . τοὺς ὅὲ τοῦ ποὸς μέν έχεῖνο ἀπεικασθέντος, ὅντος δὲ εἰχόνος εἰχότας ἀνὰ λόγον τε έχείνων όντας. δ τί περ πρός γένεσιν οὐσία, τοῦτο πρός πίστιν αλήθεια. εάν οὖν .. πολλά πολλών εἰπόντων περί θεών και της του παντός γενέσεως μη δυνατοί γιγνώμεθα πάντη πάντως αὐτούς αύτοῖς δυολογουμένους λόγους καὶ άπη-.. πριβωμένους αποδούναι, μη θαυμάσης, όλλ' ξαν άρα μηθενός ήττον παρεγώμεθα είκότας, άγαπάν χρή, μεμνημένον ώς δ λέγων έγω ύμεζε τε οί κριταί φύσιν ανθρωπίνην έχομεν κτά vgt. p. 34, d άλλά πως ήμεις πολύ μετέχοντες του προστυχόντος τε καὶ είκη ταύτη τη καὶ λέγομεν: - Phileb., p. 59, m. Tim. p. 72, d to ye unv elzos futv elogodat, zat vov zat fit μάλλον άνασχοπούσι διαχινδυνευτέον το φάναι καὶ πεφάσθω. de Legg. X, 897, d. Phaedr. 246, a.

f) Phileb. 59, b περὶ οὖν τὰ μὴ κεκτημένα βεβατότητα μηθ' ἡντινοῦν, πῶς ἄν ποτε βέβαοιν γίγνοιθ' ἡμῖν καὶ ὁτιοῦν; Tim. p.

Um Plato's Behandlungemeife ber Phufit uns gu verbeuts lichen, muffen wir auf feine Rritit ber fruberen Bearbeitungen . biefer Wiffenfchaft gurudgehn. 216 Jungling, ergahlt ber ben Plato augenicheinlich bier vertretenbe Gofrates im Phabo, babe er großes Berlangen gu ber Beisheit getragen, bie man als Biffenfchaft ber Ratur bezeichne, - um bie Urfachen gu erforfchen, warum Segliches werbe und vergebe und fei g). Huf bas Barme und Ralte und bie baburd bedingte Raulnif gur Er flarma ber Ernabrung bingewiefen . guf Luft ober Reuer ober Behirnthatigfeiten gur Ableitung bes Deufens und Erfennens, babe er gulebt fich gefteben muffen, gu folder Gpahung untauglich, burch fie ju feinem neuen Biffen , vielmehr jum 3meifel an bem, mas er vorber zu miffen geglaubt, gelangt zu fein h): beun gebu fei ihm mehr wie acht erichienen, weil zwei bingugefommen : nun aber habe er gefragt, wie boch aus je zwei Gine, burch Singufugung bes einen gum aubern, und ebenfo burch Bertheilung je Gines, alfo burch entgegengefettes Berfahren, 3mei

<sup>59.</sup> c τὴν τῶν εἰκότων μύθων . . ἰδέαν . . ὅταν τις ἀναπαύαεως ἵθεκα τοὺς περὶ τῶν ὅντων ἀεὶ καπαθέμενος λόγους, τοὺς ρενίοεως πέρι διαθτώμενος εἰκότας ἀμεταμέλητον ήδονὴν κτίάται, μέτρον ἀν ἐν τῷ Ϝϸ μο παιδιάν καὶ φρόνιμον ποιοίτο.

g) Phaedo p. 96, α έγω γάφ . . . νέος ων θαυμαστώς ώς επεθύμου α ταύτης τῆς συμίας έν θη καλούσι περί ψύσεως Ιστορίαν υπερόμονος γάρ μοι έδωκε είναι είδεναι τὰς αίτίας Εκάστου, διὰ τί ένηνεται έκαστον χαὶ διά τί καδιλινια καλ θά τί Εστι.

Α)αίλ, ὁ (ανοπών) ἀς ἐπειδὰν τὸ διομών καὶ τὸ ψυχοψον σηπιδύρη τινὰ λόξη, ὅς τινες Ελεγον, τότι δὴ τὰ ζῶα ἐνοτρέφετει; καὶ πότερον τὸ αἰμά ἐστιν ὡ ψορονοῦμεν ἢ ὁ ἀξη ἢ τὸ πόρ ἢ τοῦ των μὲν οὐδόν, ὁ δὲ ἐγκέφειδε ἐπιν ὁ τὰς αἰσοῆμεις παρόχη τοῦ ἀποδιαν καὶ ὁρὰν καὶ ἀφαραίνεσδα» τηλ (φιί. Θ.19), ὑς τὲλειτιῶν οῦτεις ἐμαινηῦ ἐδοξα πρὸς ταὐτην τὴν ακόψιν ἀμυχε ἐνεια ωἰς οὐδην χορία .... τότι ἐπο ταὐτης τῆς ακόψειος στο πότε ἐπο ταὐτης τῆς ακόψειος τοῦ τοῦ ἀμυγε ἐνθενος τοῦ ἐνοτρένος καὶ ταῦτες τῆς ακόψειος τοῦ ἀμυγε ἐνθενος τοῦ ἐνοτρένος καὶ ταῦτες τῆς ακόψειος τοῦ ἀμυγε ἐνθενος τοῦ ἐνοτρένος καὶ τῶτ ἐνθενος τοῦ ἀνοτρένος καὶ ἐνθενος τοῦ ἀνοτρένος καὶ ἐνθενος τοῦ ἐνθενος καὶ ἐνθενος καὶ ἐνθενος καὶ ἐνθενος καὶ ἐνθενος καὶ.

werben tonne. Da habe bie Runte vom Alles ordneuben und wirtenben Beifte bes Unaragoras ihn gur hoffnung veranlagt bie Urfache gefunden gu haben, Die mahrhaft ale Urfache fich erweise, fofern fie Alles wirte, wie es am besten, baber feiner anbren Urfache von neuem beburfe. 216 er aber im Buche bes Anaragoras anftatt ber Wirtfamfeit bes Beiftes, Enft, Uether und Baffer als gureichenbe Erflarungsgrunde ber Raturereigniffe aufgeführt gefunden, fei er inne geworben, baf auch ba mit ben mahren Urfachen bie Mittel verwechfelt worben, ohne Die jene nicht zu mirten vermochten i). Go habe er, um bie mabren, burch bas mahrhaft Bute bebingten, b. h. nach 3metfen wirfenden Urfachen k) ju finden, ohne, wenn unmittelbar Die Dinge zu ergreifen bestrebt, burch ihren Glang geblenbet gu werben, - ju ben Begriffen fich gewendet I), um in ihnen bie Bahrheit bes Ceienben zu ichauen, entichloffen ale mahr zu feben nur mas ale einstimmig mit bem bie Rraft ber Hothigung mit fich führendem Begriffe fich, ergebe m). Aber nicht bas

k) ib. p. 97, e et oby τες βούλειτε την αλτίσν εθητίν περί δικάστου δηη γέγνεται ή διαλίλουται ή δετι, τοῦτο δείν περί αδεού εδρείν, διη βελικοτον αδεφ δείνε, ή είναι ή άλλο δικούν πείσειν ή ποιείν κελ. p. 97, α και εί μοι ταῦτα διασφαίροτο, παροσχαιόμαν ψε οδείκε ποθεθούμενος αλτίας άλλο είδρο.

i) in. p. 99, α. . . εδιεσα μή παντάπασε τὴν ψύχὴν τυγλωσθείμο βλέπων πρός τὰ πράγματα τοῖς διμιακτ. . . εδοξε όξι μος χρόναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις ακοπέν τῶν ὅντων τὴν ἐλέβθειων κτλ. · egi de Rep. VI, 506, α VII, 503, οὐδ' πένδια ἔν ἐτο ὁ ἐλόγομεν 1δοις, ἀλὶ, ἀπόν τὸ ἐληδεξ.

m) Phaed. p. 100, α ταύτη γε ωρμησα και ύποθέμενος ξκάστοτε
 λόγον δν αν κρίνω έρρωμενέστατον είναι, α μέν αν μοι θοκή, τούτω ξυμφωνείν, τίθημι ώς αληθή δντα και περί αίτίας και

todte Mebild soll der Begriff sein, wielmehr die sehendige Ursächlichseit, das wachhagit Wirthole, Geiente, in der Welft der Bernahrenung, das durch das Tensten un ergreisende. Diese Anstein des Geschlichteits des einem Gedaustens oder der Jere bezichnet er, wie wir geschen dasen, als die freie, sofern er ihr die Wilturfähischeit des Eroffies als die nechwandige gegenüberskellt wir unteredient. Ban der Vertrachtung siene ressentige er daher in der Physiologie oder Kosmologie des Timus aus, und von ihr zu der zweiten über: wesdallt zunäch and das ewig Eriende, die Belt der Ideen, und das einig Werdende, die Welf der Ersischnungen, einander entgagnangseits wecht, und erst späte der Raum oder Eroff als Grund der Northwendigseit und der Welt der Welten und erst späte der Vertrachtungen aus ihr entwickelt wirde nie.

Bor eben welf dos ewig, im Berben Begriffe im reifen Begriffe, mithin auch in ber wahren Erfenntnis nicht aufgebt, muß die solgende Theorie ber Weltslitung in das Gebeiet der Borfeldung fallen; sie fann bies auf Mahricheinlichteit Inspruch machen; die Bejachftigung mit ihr genahrt als Erbelung von der erniken Fregicking wie die Seienbeften, eine iabellung bein der Freischung wen der erniken Freischung wen der erniken Freischung wen der erniken Freischlich geschaft gesche Gelich geschaft gesche der Geschaft gewährt als Geschaft gesche Geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft geschaft ges

περί τών άλλων άπάντων. lb. p. 100, s οβ γάς πάνν ξυγχωεμά τον δε τοις λόγοις αποπούμενου τὰ δυτα δε είνδος μάλλου αποπείν ή τον δε τοις έργοις. Tim. p. 28, α το δυόρεις μετά λόγου περιβητείν δεί πατά ταθτά δν. p. 48, α δε μέν οξ. παραδείγματος είδος δυπείδες, νορύν και δεί κατά ταθτά δν.

n) vgl Beller's Platon. Studien G. 252.

ein Seiendes, die Zahlen, ju begreifen. Auch verschmacht er nicht nur nicht Mybben zur Ergänzung zur Hilfe zu nehmen, s sondern kleidet die Aurstellung des Wahrlicheinlichen bergestalt in mychische Kerm, daß schon die alten Anäleger inne wurden mit buchfählicher Ertlärung nicht auszureichen o).

o) Arist, de Caelo I, 10, p. 279, b, 32 for de rives Bondeiour entresρούσι φέρειν έαυτοίς των λεγοντων άφθαρτον μέν είναι γενόμενον δέ, οὐκ έστιν άληθές. δμοίως γάρ φασε τοῖς τὰ διαγράμματα γράφουσε και σφάς είρηκέναι περί της γενέσεως, ούχ ώς γενομένου ποτέ, άλλα διδασχαλίας γάριν ώς μάλλον ννωοιζόντων . ώσπες το διάγραμμα γιγνόμενον θεασαμένους. Simpl. ad h. I. Schol. p. 488, b, 15 doxer uer noos Zerozoning μάλιστα και τούς Πλατωγικούς δ λόγος τείγειν . . . . οὐτοι οὖν (τοῦ Πλάτωνος εἰπόντος, παραλαβών ατλ. Tim. 30) γεννητον και άφθαρτον λέγοντες τον κόσμον, την γένεσιν ούν ώς από γούνου αποί δείν αχούειν, άλλ' έξ ύποθέσεως είσημένην. διδασχαλίας γάρων της τάξεως των έν αὐτώ προτέρων τε καὶ συν-Θετωτέρων ατλ. Schol. Coisl. ib. p. 489, 3 ταύτα προς Είνοκράτην εξοηται ἀπολογούμενον είπεο Τλάτωνος κτλ. Schol. Cod. Reg. ib. δ Ξενοκράτης καὶ Σπεύσιππος έπιχειρούντες βοηθήσαι. τῷ Πλάτωνι Ελεγον ατλ. vgl. Plut. de Animae procreat. e Tim. c. 3. 10.

p) Tim. p. 28, b δ δη πας οδρανός η πόσμος η παι άλλο δ τι ποικ όνομαθρικος μάλιστ η διάτιο, τουδ' ημίτ κοιράσδη, — απαιτός δ διόμ πρό ανόσι πρώτον, παις θπόσκαια περί παιτός το λοχή διόμ πρώτου, πότερου β διότ, μενέσκει άρχην εξων οδοθικόνη, ή γέγγοντό κά δηραίνους γέγγοντο δρατός γάς απός τέ έστι παί αδιμα έχων , πάντα δίτ τά του αύτα αδοθητά, τά δι αδοθητά, δόξη περίληπτά μετά αδοθητά, σους γεγγόγεντα παί γενιγιά έράνη.

q) ib. p. 28, a. (e)

wirtenbe Naturfragt. Jene Urfache, ben Urbeber und Bater bed Alle gu finden; ift sower; Allen verständlich darüber sich anguspierschen, mmbglich o. Rach weckem Urbitte Er bie Welt gebilder, ob nach dem ewigen, unveränderlichen, ursprünglichen, durch Begriff und Vernunft erfaßbaren, ober nach dem gewordenen, abgeleiteren, - ann nicht gweischaft sein, wenn wir erwägen, daß die Welt das schönste des Gewordenen und daß Gort, die beste der Urfachen, schlechtin gut und nedbeg, wollen mußt, daß das der, die der ihr der der der der der der welch werde eine Moglich werde e. Ge führte dem Gort alles Sichtbare, in ungerordnere Bewegung Umbergetriesen, jur Verhung 3) und besselte es, weil das der Bernunft der, und Vernunft dehne Seele undenfare 3). Auf daß aber die Welt und gehre der des Weltstung der der des Weltstung der der des Gestelles der ein beseitetes, vernunfthaftiges Wessel wird gebre liche Worfeldung werbe, mußte sie der der See des einigen Alle

r) ib. d

<sup>2)</sup> ib. 28, ε τόξε δ' οὐν πάλιν ἐπισκεπτέον περὶ εὐτοῦ, πρὸς πότερον τῶν παραθειγμάτων ὁ τεκπανόμους αὐτο ἀπειερνίζετο, πότερον πόρε τὸ κατέι κατὰ καὶ ἐσαύτως ἔχον ἢ πρὸς γεγονός. εἰ μὲν θὴ καὶδς ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος ὅτε ὅημιουργός ἀγαθός, δίλον ὡς πρὸς τὸ ἀὐτον ἐβικτιν πλ. tither διὰ γεντρίν παράδεγμα τοὶ. βιίπτε δεξίά. Π. 6. 351 timm. 1.

i) ib. p. 30, α . οὕτω δὴ πᾶν ὕσον ἢν ὑρατὸν παραλαβων οὐχ ἡυυχίαν ἄγον ἀλλά κινοθηίνου, πλημμελώς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἢγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας, ἡγηθάμενος ἐκεῖνο τούτου πάντως ἀμείνου, κιλ.

ω) lb. p. 30, h λογισάμενος οὐν εθημακεν ἐκ κῶν κατὰ gidar όρατῶν σάθεν ἐφότραν τοῦν ἔγοντας Ἐἰνα ἐἰνα κὰθεικο ἐσταν σάθεν ἐφότρα, νοῦν ở αὐ γωριὰ πὰρὰς ἀδείκατο παραγεγεσθαι της, διὰ δὴ τὸν λογισμόν τὰνὰ κοῦν μὰν ἐν γοχὸ, του χάρ ởλ ἐν σάματι ξυναταίς τὸ πῶν ἔγοντεκταίτετο, διαις δει πάλλεστον ἐθη κατὰ ἀρόσιν ἀρατόν τὰ ἐργον ἐπικεγνασμένοι ἐν κότρα οὐν ἔμουνρον ἐννουν τε τῆ ἐληθείς διὰ τὴν τοῦ θεοῦ γενεόθαι πάρδουσαν.

Alls förperlich mußte die Welt sichtbar und tasibar sein, daher Kener und Erde in sich begreisen, da chne jenes nichts sichtbar, ohne diese nichts tasibar ist. Fener und Erde aber bedürfen, einer Nermittelung und zwar einer Bennittelung, die um daß zu Bermittelung end zwar einer Bennittelung, die um daß zu Bermittelung in gleichem Berdältuisse zu beiben siehe Baker unt. die Welt in Bitische houben ein Mittleres ausgereicht haben; als Körper bedurfte sie zwei er, der Lust und bes Wasser, do das wie das Kener zur Lust, so des gereicht nur bei Erde sie But ein Welter die zwei er, der Lust und Basser, und wie die Lust aus Wasser, der besteht werde sie Welter der der die Alleger die beiefe zu Arbeit die verhalte web; die Welt aber die Alleger die voer Stosse nicht

v) lb. 30, a. το γούς των νουμόνων καλλίστος και κασά πόντα τελέφ μάλισι άποι δ θεός θροιασσαι βουληθείς ξώσο νε δραιός, πανό δοα αθτού και ό θεός θροιασσαι βουληθείς ξώσο νε δραιός, πανό δοα αθτού και ό θροια ένα θροιανός προσειορόματας, ο που κόστος είναι ό που αδιομένος είναι και ό που αδιομένος το παι πάλλος και ό περό καθουσγημένος έστα ... πάλλος γίας ότι είναι τό περό κείνω όδοι ξώσο, ο ό μέρος ών είνην καίνω καλ. p. 55, ε. δ. δ. δ. ε. ετ πάντα 10 γιάμουνα έντι έντικο, το διαθή και έντικος είναι δίνημος δραιός, πότερον απιέρους χρός κόριους είναι λέγιων ό πάρας ξέντιας, τό μέν απείρους γίγθοιαν όνι διαθός τινός είναι δόγμα ών επιέρους χρόσιος είναι καλ.

ω) ib. p. 31, b σωματοξειδές δὲ δὸ χαὶ όρατὸν ἀπτόν τε δεῖ τὸ γενώμονον εἰναι. χωρισθέν δὶ πυρός οθήξεν ἀν ποιε δρατόν γένειτο, οὐδι ἀπτὸν ἄνευ τινός στερεοῦ, ὅτερεὸν δὲ, ρόπ ἄνευ τινός στερεοῦ, ὅτερεὸν δὲ, ρόπ ἄνευ γές... ἀνο δὲ μόνω καλώς ξυνέπτασθαι τρέπου χωρίς οδ δυτιών... ἀεσμών δε κάλλιστος ⑤ς ἄν αὐτὸν καὶ τὰ ξεντών.

begreife, damit sie vollender fet, gleichwie die Jdee vos beleichen Weiseln und eine eitige, ungefährdet durch Einvirtung von Terisfin auch eine chinge, ausgefährdet durch Dimbritung von Terisfin eine die Aufliche wird. Der wei die Bellei bat er und der was er frast seiner Bollfommenheit vollkommen gebildet hat, nicht anfissen wird. Geen wei die Weise auch Socialise ein in die hogerien pollte, muße ist, wie auch Paramenires mid Empedoffes bereits ausgesprochen hatten, die Form verlieben werben, die alle übrigen Formen in sich gegreit und überagli sich siehen gleich ist, die sphärischen mit in sich vollkenden und altumfassen, die felde sieh ist, die pharischen der Mantlagen und der Bewogung nicht poly die nicht gleich gleiche, aus sich siehen der bernenden mit sieh abegrichssen der Bewogung fam ihr zu, die tretefrenige ab eigenge schlossen der Bewogung fam ihr zu, die tretefrenige ab eigenge schlossen

σούμετα - δει μελίτητε δε τους. τους ο δε πέρινετε έγελογει κέλλογοι Αποτελίε (δε ερευπίτες Ένεποιτες Κάπο Β. Ν. Prod. in Tim 111. p. 141) κελ. : p. 32, b ελ μέν οδε ελειτέσου μέν, βάδος εδ μιβέν έχοι έδει γέγεσοδει το τού παιτός σώμε, μέν μεδίτης εδ εξίχουε τα τε μεδ. αύτής Ενούτε καί δειτέρι το τά στερεί μέτα μέν σύδεποτε, δύο εδ ελεί μεσότητε ξυνασμότενουν - . δ εί τιε πόρς πορός είξει, πότο άξοι πος δε τια άξο πορός δόμιο, του δούμο, καί δει εδός πόρος δόμος τοῦτο δόμος πορός γέγε Ενούδησε κελιτέσει δε διαπόμιας με αιρας Ενετελιαίας μεσίτης Βετιπίταιματα (μεσότητε) [ Βουελία κοπιμετά. εακά, de Platonica corporis mundani fabrics etc. Heidelb. 1810 p. X squy, γελ. Ματίτη, Ευπλείας και τη τίπιος de Platonica το Γραίας Κατικία 1, 337 β.

<sup>2)</sup> p. 32, e των δι δή ετετέρων τον διον Σκαστον επόρορο ή τοῦ πόρορο δίνασος ... πρώτον μέν τον δίλο στε μείνεται ζώον τέλους δε τελέων των μερώς, εξη, πρώς δε τούτους το, από οδε ύποιλειμμένων εξ ών διλο τρωστον χώρος τον ξει δε τράγορος και άντοσον ή πλι.

γ) p. 33 b οχήμα δὶ ἐδιωκεν αὐτῷ τὸ πρέπος καὶ τὸ ἐνγενεζε τῷ δὲ τὰ πάντ ἐν αὐτῷ δῶα περιέχειν μέλλωντι τώς πρέπος κὲτ οχήμα τὸ περιεκλογός ἐν αὐτῷ πέντα ὁπόῶα σχήματα. διό καὶ σιμαιφοιέδε . . αὐτὸ ἐτορνεὐσατο (vgl. Boeckhii comment. acad. altera p. 111 εq. 31mm) . . . . λείον δὶ δὴ ἀὐκλῷ πῶν ἔξειδες αὐτὸ ἐκκροῦρότος, πολλώς γάριν καὶ. '

unter ben fieben Bewegungen, Die bem Geifte und ber Bernunft, am meiften einnet a).

4. Collee bie Welt ein belebred vernunffidiges Wesen mit allen ihren Zeisten er beitugir werden, so nußte die Seele, um in allen ihren Zeisten fen burchbeingen, von der Mitte aus durch sie ausgespannt sein und unter der Oberstädie von Ausken sie umbülten ach. Gott misste sie aber aus der umthilden ern, unweründerlichen Wesensteit und aus der an den Kerpern theilbar werdenden, als eine dritte zwischen beiden in der Mitte liegende Art der Westendeit, und verband bese Treibeit zu einem Gaugen, indem . Die widerstebende Natur bes Verschieden mit Gewalf bem Celbigen ausschlieb Da in ein nur der die mut der den und burch bie

na) p. 34, b ψυχήν δε είς τό μέσον αύτου θείς διά παντός τε Ετειν καί ει εξωθεν τό σώμα αύτή περικάδυψε ταύτη, καί κύκλφ δή κάκλον στρεμβαικού οθοανδν ένα μόνου Ερήμον κατεστηρε, δι' άρειξο' δε αίτον αύτς δυνάμενον Συγγέγνεθαι

Ν καὶ οὐθενὸς ἐτέρου προσθεόμενον, γνώριμον δὲ καὶ φίλον Ικανῶς αὐτὸν αὐτῷ, διὰ πάντα δὴ ταῦτα εὐθαίμονα θεὸν αὐτὸν ἐγεννήσαιο.

bb) p. 35, a τῆς ἀμεθίστου καὶ ἀτὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας καὶ τῆς αὐ περὶ τὰ σώματα γγγραμένης μεριστής, τόμτον ἔξ ἀμιροῖν ἐν μέσφ ἔννεκεράσαιο οὐσίας είδος, τῆς τε ταὐτοῦ ἡ ψάτως αὐ πέρι καὶ τῆς θατέρου, καὶ κατὰ ταῦτα ξυνήστηστη.

ganze Welt verbeeitet und in endlosen, vernäufzigem Leben sich um sich selber bewegend, aus der Natur des Selbigen, des Berschiedenen um der aus beiden hervobrgangenen Weschigen, des Gerichiedenen um der aus beiden hervobrgangenen Weschigenschaft, wenn sie im Kreistaufe der Bewegung des Schieftelspslichbliche berben auf Senkbare, Untelkarek frist; wenn im Kreistlaufe des Anderen auf Sinnlichwahrnehmbares, Zerstreutes, durch den Vaam Ausgebreiteres, — siehe und wahre Verstung der Valaufe. Aus fie für Wesche wird, sie nich verschaften, wogu — zu welchem Ausern — es vorzugehreise in Beziedung siehe, umd vie und wann es sist simd wirth und siehet es. De mit die

έν μέσφ του τε αμερούς αυτών και του κατά τα σώματα μεριστού. και τρία λαβών αυτά όντα συνεκεράσατο είς μίαν πάντα ίδέαν, την θατέρου φύσιν δύσμικτον ούσαν είς ταυτόν Ευναρμόττων βία.

cc) p. 36, e ή δ' έχ μέσου πρός τον ξογατον ούρανον πάντη διαπλακείσα κύκλω τε αὐτὸν έξωθεν περικαλύψασα, αὐτή τε έν αύτη στρεφομένη, θείαν άρχην ήρξατο απαύστου και έμφρονος βίου πρός τον ξύμπαντα χρόνον. p. 37, a ατε οὖν έχ τῆς ταὐτοῦ καὶ τῆς θατέρου φύσεως ἔκ τε οὐσίας τριών τούτων συγχραθείσα μοιρών, και άνα λόγον μερισθείσα και ξυνδεθείσα, αὐτή τε άγαχυχλουμένη πρὸς αὐτήν, δταν οὐσίαν σχεδαστην έγοντός τινος έφαπτηται και διαν αμέριστον, λένει (λήyes V. L. ap. Procl.) zeyoungen dea nagns fauing, bro t' ay to ταὐτόν ή και ότου αν έτερον, πρός ό τέ τε μάλιστα και όπη (ε. δπου) και όπως και όπότε ξυμβαίνει κατά τὰ γεγκόμενά τε. προς έκαστον ξεκαστα είναι και πάσχειν και πρός τὰ κατα ταύτὰ έγοντα ἀεί. λόγος δὲ ὁ κατὰ ταὐτὸν άληθὸς γεγνίμενος. περί τε θάτερον ών και περί το ταὐτόν, έν το κινουμένω ύφ' αύτου ψερόμενος άνευ ψθόγγου και ήγης, ύταν μέν περί το αλαθητόν γίγνηται καλ ὁ τοῦ θατέρου κύκλος όρθος ών ελς πάσαν αὐτοῦ την ψυχήν διαγγείλη, δόξαι καὶ πίστεις γίγνονται βέβαιοι και άληθεῖς. δταν δε αὐ περί το λογιστικόν ή καὶ ό του ταύτου χύχλος εύτρογος ών αὐτά μηνύση, νους έπιστήun te ét dydyng dnoreletras, val. Procl. in Tim. III: p. 233 ff.

, Gorgle

stegrinde der Oinge in der Welt aufs innigste einander durche beringen, jid die aus der untheilbaren, siets sich seiter gleichen Bestegiliet und doer an den Köppen theiston werdenden gebildete britte Wesendenis mit den beiden übrigen, den reinen Urgründen, auch harmonischen Berhältmissen del so verbunden, daß is antervalle awischen den einzelnen Berhältmissen wiesderum durch andere kleiner Justervalle ausgefällt werden eel.

add) Tim. p. 35, b μυγός δί μετά τῆς ούσίας και ἐκ τριών πουξαάμισης ἔν πάλιν ίδρι νούτα μοίας διαα προσχεί δίνεμμμη, ἐκαίντης δίν πάλιν ίδρι νούτα μοίας διαα προσχεί δίνεμμη, ἐκαίντην δί ἐκ τε ταὐροῦ καὶ διατέρου καὶ τῆς οὐσίας μιμιγμένρι. ῆρχετο δί διαιρείν διότ, μένν ἀρχεία κοί πρώτος πότ 
παντές μούσιαν, μετά δί ταινήν ἀρχεία κόπιλαθιαν τεύτης, τὴν 
δ΄ αὐ τρίτην ἤμιοίων μιν τῆς διατέρας, τριπλεοδιαν, δὶ τῆς 
πρώτης, τετάρους ἢ τῆς διατέρας αὐπός, τημιπτρι δι τούτην 
τῆς τρίτης, τὴν δ΄ ἐκτην τῆς πρώτης οικαπλεοίαν, ἐβδόμην δὶ 
διατικαι τις 2,2.4, ἀ.18, δι.16, είπει Τλίπτί 16: 24 από είπαι 
διατός 12, 2.2, ά. λι.8, δι.16, είπει Τλίπτί 16: 24 από είπαι 
διατός τείτης στέρα που δετ επέλα παράπελας βοδι ἐκτίτει 
πρότεις δετ crein grandem από δετ επέλα παράπελας βοδι ἐκτίτεις 
πολι Μέταίλ δ. Theo Smyrn. Μαι, p. 98. Procl. in Tim. p. 192.

ce) ib. μετά δε ταύτα ξυνεπληρούτο τά τε διπλάσια και τριπλάσια διαστήματα (1:2.2:4. 4:48 und 1:3,3:9,9:27), μοίρας έτι έχειθεν αποτέμνων και τιθείς είς το μεταξύ τούτων, ώστε έν ξεάστω διαστήματι δύο είναι μεσότητας, την μέν ταὐτφ μέρει τῶν ἄπρων αὐτῶν ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχομένην (die harmonifche Proportion, wie, 6 : 8 : 12) ray & tow uty xar' αριθμόν ύπερέγουσαν ίσω δε ύπερεγομένην (b. arithmetifche Pr., wie, 6:9: 12). ημιολίων δε διαστάσεων (1:2.2:4.4:8). και έπιτρίτων (1:3.3:9.9:27). και έπογδόων (wie 8:9). γενομένων έχ τούτων των δεσμών έν ταϊς πρόσθε διαστάσεσι, τώ του έπονδόου διαστήματι τα έπίτριτα πάντα ξυνεπληρούτο, λείπων αὐτών έχάστου μόριον, της τοῦ μορίου ταύτης διαστάσεως λειφθείσης άριθμου πρός άριθμον έγούσης τους δρους έξ και πεντήκοντα και διακοσίων πρός τρία και τειταράκοντα zai diaxodia. Bie in bem boppelten Intervall ober ber Detave, b. harm. Dr 6 . 8 . 12 und bie grithmet. 6 . 9 . 12, glfo aufammen

Damit fle aber tas Weltall belebend nud erfennend durchwalte, it sie in der Horn eines A ihm eingestigt und je einer der beiden Arme zu einem Areise verbunden, einem innen und einem änssern, ersterem Ern Jiesternbinunch aber die Bewos, gung des Einstemign, Selbigen, letzerem in sieden Areise zere fallenden, die den sieden Spharen der Planeten antsprechen, die Bewogung des Andern angerbeile, jedoch so, daß letzere vost ersteren debingt wird fles, wodurch die zwei unter einem schiefen

ebenfe find amh die Ferfiedem Jutervalle 1: 3, 3: 9, 9; 27 bund eine harmonified mei eine eine teinfeiden Opperteinen aufgrüffung, fo baß giebe dereite Jutervall in Unsert (3; 4 eber 6: 8), Zue (8: 9), amb Chaerte (9: 12) perfalte; isede Deriologie in Unione (2: 3), Chaerte, Chaute, Seden bie alten Walfere, wie Siltemsgabe English. 1, p. 15, bemerfen, baß oben binter lage die Integrationen production production of the production of the Austragian des anderson aufgrant og for forsyddom Aufgauers overankspoörse (233: 256); benn irts Chaerte bei felt auf geel Soften und einem Seimma, die Cynier aus Chaerte wie Gewellten und veränden Jacrecalle fich ergebenden Jachterreiben mat der Amständen und veränden Jacrecalle fich ergebenden Jachterreiben mat der Amständen und veränden Jacrecalle fich ergebenden Jachterreiben mat der Amstälferung auf aller Allangsgrückeiter mm Zenarten, f. b. 856ft a. a. D. G. 78 ff. vgl. A. F. Lindau comment. in Timp. 43 sage.

Ø) Tim. p. 36, b reatry ody τήν ξύστασιν πόσων διτέβν κατά μέγος εξίστες, μέσις ποξές μέσην ξακτέριος Δίεβμας εδου χά πασθαδών κατέκυμψεν εξε κύκλον, ξυνάψης αύταξε τε καὶ αλλέμας δν τφ καιωντικού τῆς ποσθαδές, καὶ τῆ κατά τουτά καὶ διν τούτῷ ποξωγομένος κατός πόσως καὶ το τούτῷ ποξωγομένος κατός πόσως την μέν οῦν ξέων βορδύ διακρόμιστε εξικαί τῆς ταιότοῦ χύστως, τὴν δ' δτός τῆς διακρόμες κατά τος ταιότοῦ χύστως, τὴν δ' δτός τῆς διακρόμες εξίναι τῆς ταιότοῦ χύστως, τὴν δ' δτός τῆς διακρόμιστε εξίναι τῆς ταιότοῦ χύστως, τὴν δ' δτός τῆς διακρόμιστε εξίναι τῆς ταιότοῦ χύστως τὴν δ' δτός τῆς διακρόμιστε εξίναι τῆς ταιότοῦ χύστως τὴν δ' δτός τῆς διακρόμιστε εξίναι της εξίναμμής επίδης κατά το κατά διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες διακρόμες

6 - 9 Gre

<sup>6.8.9.12</sup> enthalten find, und wenn man mit Bodh G. 77 bie Einheit zu 384 annimmt 1:2 = 384.512.576.768

<sup>2:4 = 768.1024.1152.1536</sup> 4:8 = 1536.2048.2504.3072;

Bintel fich ichneidenden Arreife ber räglichen Bewegnug bes Firfternhimmels, ober bes Requators mit feinen Paralleffreifen, um bie Urr, und ber ber Effiptif angebeutet werben gg), beren erflerer, dem Selbigen angehörige, Rechts, ber audern Links fich bewegen foll.

ben Ginn ber Worte und im Widerivende mit ber Platenischen Leber, (voll. de Rep. A, 617) auf eine brite Bemegung, tie er bem Britgeifte geoße έγχοδημιος) beilegt; vgl. Martin Études sur le Tim. II. p. 41 f.

<sup>35)</sup> Tim, ib. τὴν μὲν ởỷ ταὐτοῦ κατά πλευφάν ἐπὶ δεξά «περέχνιγ», τὴν ởι θατέρου κατά διάμετρον ἐπὶ ἀρευτερά. (Να βρ. 133, δ. τομα το τιαμείται Εξεί πρές τος δεθα του διατές τος κατά με τος τος δεθα του διατές τος δεθα του διατές πρέσωπες, μιιδία τον in redations, full-şciticem Giant von inten Beckimanunger bis Bece fein. Dier num bezeichnet Plate, and Wosgang ber Publisperere, (f. Arist. de Caelo, Ц. 2 p. 283, b. 25) êre. Weben als Vicabis, δaggar de Legg, VI, 760, c em Often (194). Ερίποπ. p. 987, b) in Jederendümunung aim tritiohetés, "de Caelo II, 2 p. 283, b, 15, vgl. Martin a. a. D. II, 42 σ.

<sup>(</sup>hh) p. 33, b την δε δή ψυχήν ούχ ως νύν ύστεραν επιχειρούμεν λέγειν, ούτως εμηχανήσατο και δ θεός νεωτέραν κιλ.

wirlichung der ewigen Wesenheiten oder Ideen im bestandlosen Werten; daher das zwischen beldem in der Mitte stehende. Go bemöhren sie sich gener in in den gemeinschen Werdelung, und, denen die Urgründe, oder der Urgrund und der Ungrund sich verdindende, zur beschenden und erfennenden Westsele, auch geben, oder vielender Westsele seinen, als siche sich sich solche sich wirfigen erweisen. Wie die Urgründe durch hatten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten des geneinschaftenisses der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlicht



<sup>(</sup>i) p. 37, d. ή μέν οὐν τοῦ ζώου φύσις ἐτθυχανεν οὐσα ατώνιος, καὶ τοῦτο μὲν θὸ τοῦ γεννητῷ παντελώς προσάπτειν οὐκ ὴν δυνατόν ε ἐτκὸ ở ἐπινοτό καγτός των αιδύος ποῦσα, καὶ ἀπασομών ἄμα οὐρανὸν ποιεὶ μένοντος αλώνος ἐτ ἐνὶ κατ' ἀριθμόν Ἰοῦσαν αλώνιον ἐλανα, τοῦτον δν θὸ χρόνον ώνομά-καμεν ἐτλὶ.

kk) ib. e ταύτα dê πάντα μέρο χούνου, καὶ τό τ' ψτ ὁ τ' έτσει, χούνου γεγονότα εἰδη, ᾶ δη ψέροντες λανθάνομεν έπι την πέπονο σύσιδα δοῦ ὁρδῶς.... κανόμεις γάρ έπου, τό δὶ ἀἰ κατὰ ταὐτά ζου ἀκυήτως οὐτε προσβύτερον οὐτε ντώτερον πέροσίμει γέγνεσθαι διὰ χρόνου ... ἀλλά χρόνου ταῦτα απῶντά τε μιμουμένου καὶ κατὶ ἀριθμόν κανλουμένου γέγοντν ἐἰδη, κπλ. υgl. Cic. Tuscul. 1, 24 ib. Davis. Plut. de et ap. Delμh. e. 11 sqc.

werben U). Jur Sonderung und Bewahrung ber Zeit sind Sonne und Meth und die siufe mbern Planteten bestellt mm), umb ben siehen Umfressen des Umschweine bes Ansebern so eingefügt worden, daß dem Monde der erste Umtreis um die Erbe, der Sonne der zweite nm), der Benus dem Mente der erste Umtreis geustern um der Benus dem Mente der Benus dem Mente der Benus dem Mente der Sonne entgegengesen mit gleicher Schnelligfeit sich der wegen; so daß die Sonne und zien bestellt eine einarber gegenglieftig einhofen und von einander eingeholde werden od). Rach

U) p. 38, b . . Γν' ως όμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν ἔ, τὸ μὲν γὰῦ δὴ παράδειγμα πάντα αἰωνά ἐστιν ὅν, ὁ δ' αὐ διὰ τέλους τὸν ἄπαντα χρόνον γέγονως τε καὶ ων καὶ ἐσόμενος.

mm) ib. c Γνα γεννηθή χρόνος, ήλιος και σελήνη και πέντε άλλα άστρα έπελην έχοντα πλανητά, εἰς διορισμόν και φυλακήν άριθμών χρόνου γέγονε.

nn) ib. d σώματα δὲ αὐτῶν ξκάστων ποιήσας δ θεός έθηκεν εἰς τάς περιφοράς ας ή θατέρου περίοδος ήειν, έπτα ούσας όντα έπτά, σελήνην μέν είς τον περί γην πρώτον, ηλίον δ' είς τον δεύτερον θπέρ γης, έωσιιόρον δε και τον Ιερον Έρμου λεγόμενον είς τούς τάχει μέν Ισόδρομον ήλίω πύπλον ίδντας, τήν δ' έναντίαν είληγότας αὐτῷ δύναμιν' δθεν καταλαμβάνουσί τε και καταλαμβάνονται κατά ταὐτά ὑπ' ἀλλήλων ηλιός τε καὶ ὁ του Τομού και έωσφόρος. b. h. weil Benne und Mare bath ber Sonne vorangehn, balb jurud bleiben, ohne fich je weit von ihr gu emtfernen, fo follen fle mit ihr gleiche Umlanfegeit baben und in ber Richtung ber Bewegung ihr entgegengefest fein, vgl. p. 36, d. Erftere Annahme entfpricht einigermaßen ben Erfcheinungen; teinesweges lettere, die fich and meder in ber Parallelftelle, in b. B. vom Staate " X, 617, noch in der Epinomis p. 886, c 87, b 906, b, finder; vielinehr werden bie beiben Planeten buddoouge alle genannt. Das ber die Berinche alterer und neuerer Austeger burch ungulaffige Erftarungen, Die zweite Annahme ju beseitigen, f. Martin II, 66 ff.

σο) ρ. 39, α κατά δή την Θαιέρου φοράγ πλαγίαν οδισαν διά τής ταὐτοῦ φορᾶς Ιούσης τε καὶ κρατουμένης, τὸ μὲν μείζω αὐτῶν, τὸ δὲ ἐλάτιω κύπλον Ιόγ, Θάττον μὲν τὰ τὸν ἐλάτιω, τὰ δὲ

benjetben sieben Zahlen, die der harmonischen Bitdung der Weltsesel w. Grunde liegen, sind auch die Planeten geordner und bereden ihre Entschungen von der Erde bestimmt: sie bewegen sich aber um die als Wächter von Tag und Nacht im Mittelpuntte der Welt ruhende Erde pph, und sind außer derdmit der Firsternsphäre ihnen gemeinsamen zwiesachen Bewegung um die eigne Are und vorwärts mit dem Himmelbäquater, einer drip

τον μετο βραθύτερον περήτεν. το θη ταύτου φορό τὰ τάχμο στι μετομόντα ύτο τον βραθύτερον όρτων έγραθτος ακτιάμωβάνοντα καταλαμβάνεσθαι. πάντας γάς τους κέκλους αίτών ατοξορουσα ζίκας, διά τὸ δυχό κατά τὰ Εναντία ἄμα προϊέναι, τὸ βραθύτατα ἀπιὸν ἀφ' αὐτές οδυης ταχίστης έγγύτατα ἀπέφαινεν.

pp) p. 40, b γην δε τροφόν μεν ημετέραν, είλλομένην δε περί τον διά παντός πόλον τεταμένον φύλακα και δημιουργόν νυκτός τε και διάδοας έμηχανήσατο , πρώτην και πρεαβυτάτην θεών Saos erroe ouparou verorage. Ariftoteles u. e. M. verfteben b. elletaden von einer Bewegung um ben Dol, Event . . . wender αθτήν είλεϊσθαι περί τον διά παντός τεταμένον πόλον, ώσπερ έν τῷ Τιμαίφ γέγραπται. de Caelo II, 13. vgl. II, 14. Cic. Acad, II, 29, Diog. L. III, 75; Plutard, Galen u. M. Cf. Rhunken, in Timaei Lexic. p. 69 sqq.) ron bewegungetofem Gleichgewicht. Das Wort lagt fich auf die eine und andere Beife faffen; fur . Die zweite Erflarung aber entichtidet eine andere Platonifche Stelle Phaedo. 109, a πέπεισμαι . . . έχανην είναι αυτήν Τσνειν την όμοιότητα του ούρανου αθτού ξαυτώ πάντη και της γής την Ισορροπίαν · Ισόρροπον γάρ πράγμα . . . . όμοίws Eyov dulives ueves. vgl. Phaedr. p. 246, f. Die Erbe wird, obgleich rubend, ale Bachter und Urheber von Jag und Dacht begeichnet, weil nur wenn fle rubte, Diefer Bechfet auf ber taglichen Umbrehung Des Huß fich abieften ju laffen ichien; f. Boeckh de Plat. syst. Coelest. glob. VI sqq. vgl. Martin II, 56 ff. 3m hoheren Miter foll Plato an ber Unnahme, Die Erbe rube im Mittelpuntte ber Bett, irre geworben fein, Plut. Plat. Quaest. VIII, 1. Geogewaros δε και προσιστορεί το Πλάτωνι πρεσβυτέρω γενομένω μεταμελείν, -ώς οὐ προσήπουσαν ἀποδόντι τῆ γῆ τὴν μέσην χώραν τοῦ παντός.

ten theilhaft, traft welcher sie ihre Stellungen gegen einanderwechseln 49/1. Desse dreite wird in ihrer Beziehung zu der wecknelle 19/18. Desse des in Eyralberegung beziehung zu der freijung des Andreu zurückzeihurt, so wie die erste und zweite auf die Untreisung des Selbigen, und zwar die erste auf die idem "Dimmelsköpper je sier sied einwohnende Bernunft, die zweite auf die der Kestsfrese augedrüge Sphäre des Eestigen: deut als gestricht besjecte aber degesischer, großen theils aus Feuer bestehende Westen, sollen wir die Himmeldskoppen deut des gestrichtes des Ersen beileh wir des gestre bestehende Westen von der Peterse und deutschaft der Verläussen von der geschafte des Ersen der Verläussen von der geschafte des Ersen des Ernsen des Ernsen bewegt erz.). Als lendstendes Was sie der der einscheden

<sup>(</sup>q) p. 40, α κυήσεις δι δύο πηροσήρει κάστες, τὸν μὸν ἐν ταὐτας, κατά ταὐτά κειρὶ τῶν αὐτῶν τἐι τὰ αὐτά ἐκιρῷ διανοφοιμένη, τὴν δὲ τὰς τὸ πρόσθεν ὑπὸ τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοδου περαφορᾶς κρασουμένην τὰς δὲ πέντε κυήσεις ἀκίνητον καὶ ἐπός, Τὸ δειμάλιστα αὐτοῦν ἔκαστον γένοιτο ὡς ἄψεστον ἔξε δὸ τῆς αἰτίας γέγοντο ὁσ ἀπλευη τῶν ἀτοραν ζῶα ἀθτα ὑπα καὰ ἀἰδια καὶ κατὰ ταὐτά ἐν ταὐτοῦ σπρογράμενα ἀἰ μένει τὰ δὲ τρεπόμενα καὶ. ⑤, ὁ, folg. ὑμαι. – uter ἐι τὸρα σαρχεκατείε Θττθεινας μασ. Ε. δ. folg. ὑμαι.

Schnelligfeit der acht Inntresungen Ges Firstrubinnnes und der fieben Planten), das Gott in der zweiten berjelben die Sonne angeschnete, auf daß durch ihren Ihntauf das Jahr, so wie burch den Umfauf des Wendes der Wonat gemessen werbe solbe vollendere Jahl aber wird durch das große oder vollendete Jahr erfallt, wom alle acht Umtreizungen in ihren refativen, burch die Umtreizung des Selbigen gemessen, Schnelligfeiten, un ihrem Musaanaskuntte aurhöftleren (2).

Diese Borstellung vom Weltspftem, die auch in ben Budern vom Staate, von ben Gefesen und im Phobrus fich angebeutet findet un, wesentlich verschieden von ber bes Philosaus, icheint ihren Grundbeftimmungen nach gleichfalle vonhagerisch

<sup>13)</sup> p. 30, b bra de tig μέτουν έναργές τι πρός αλλεία βραθυντει και τάχει και τά περί τὰς όπιο φοράς πορεύοιτο, φώς ό θεός άνθρεν τι ξιανός της κοιτόρετουν περιόδους, δι δή νύν καλέκαμεν ήλιον, ίνα δτι μάλιστα είς διαντα φαίνοι τόν οθραθύνα μετάσχοι τέ βρόμμοῦ τὰ ζίας βασις έγι προσόρουν, μαθούνα παρά τῆς ταθτοῦ και όμοδου περιφοράς, νύς μέν οὐν έμέρα τι χέγονεν όδιου καί όμα τουτία, ή της μιάς και φρονιμοτάτης καλέφους περίοδους, ειός δία καλ.

<sup>11)</sup> h. d feis & βμως ούθεν ξετον κατανοξοια δυνατών ώς & γε τέλεσς αξειβμός χρόνου τόν τέλεσο Εναυτόν πληροϊ τότε, δεταν άπασών των όπω παράδων τὰ πρός άλλελα Εψιπέρανθέντα τάχι σχέ κεφαλέν τὰ τοῦ ταθτού και ὁμοίως Ιόντος ἀναμπαραδίντα κόλελο, τελ Ματίπι Π, 78 ff.

uu) Phaedr. p. 246 sq. de Legg V, 745 de Rep. X, 616. Epinom. 981 sqq. vgl. Wartin a. a. D. II, p. 114 f. 138 ff.

au fein erd), und ist allandblig burd Sulfebmeethein, wie juerst von bewegenden Spharen, bann von Spievelen und Erertricitäten, um Petenmafischen Spiem ausgebilter worben von); während Phisoland' Unnahme von ber täglichen Bewegung ber Erde um ein Centrasseur, und von ber Unbewegelichfeit ber Firsterne, die ersten Keine gum Kopernisanischen
Spieme in fab begriff von).

CXI. Die in ftetem Wechsel und Uebergang in einander begriffenen Glemente fonute Plato nur fur Bermanblungeftufen ein und beffelben an fich bestimmunges. lofen Urftoffe balten, und mußte beftrebt fein, alle Beftimmtheiten ber Befchaffenheiten burch Form : und Bablbes griffe auf die Ideen fo gurudguführen, bag aus ihnen angleich Die mannichfaltige Berfchiedenartigfeit jeuer Bes ftimmtheiten und ihre Berwandlungen fich begreifen lies Ben. Er fette baber voraus, bag alle Befchaffenheiten Des Stoffes burch bie forperlichen Formen bedinat mur: ben und allen biefen Dreiede, ale bie einfachften Flachenfiguren, ju Grunde lagen. Mus ber Ungleichartigfeit ber Formen und ihrer Stoffe leitete er bie Stetigfeit ber Bewegung, aus biefer ben in fid, gurudlaufenben, alles Leere ausschließenden Umschwung ab, und nahm ju fers nerer Ertlarung ber Bestimmtheiten ber Bewegung bie Borquefetung zu Sulfe, bag Mebnliches burd Mebnliches angegogen merbe. In ben verschiedenen forverlichen Formen fucht er auch ben naturlichen ober nothwendigen Grund ber

<sup>1&#</sup>x27;v)=f. Martin 11, 161 ff.

ww) ib. 121 ff.

xx) ib. 123 ff.

Platent Lehren auf bem Gebiete ber Naturforichung und ber heite funde, von 3. B. Lichtenftadt. Leipzig 1826.
Martin Etudes etc.

1. Wenden wir uns nun zum Weltsbrer, der alle einzelnen Körper aus sich gedaren und ernähren soll, wie die Weltsiese die einzelnen Seelen, — gleich dieser, allem aus ihm Erzeugten an Lauterfeit, ibertegen a). Bon ihm, der Ausgeburt der Rochwendigsteit, und ihrer fahrigen Ursächlichteit darf zu handeln nicht außer Acht lassen, wer von der Liftung der zu handeln nicht außer Acht lassen, wer von der Liftung der

a) Phileb, p. 29, b οδικοῦν σμικοῦν μέν τι τό πας βμίν καὶ ἀσθενές καὶ φαῦλον, τὸ ở ἐν τῷ ποντὶ πλήθει τε θαυμασιὸν καὶ καλλει καὶ πάση δυνάμει τῆ πιοὶ τὸ πὸς οῦση. ... ταθτὰ ... ἐρεῖς, οἰμαι, πιοἱ τε τῆς ἐν τοῖς ἱωοις γῆς τῆς ἐνθαθε καὶ τῆς ἐν τοῖ καιντι κτὶ. e πότερον οὐν ἐν τούτου τοῦ σώματος (τοῦ κόσμου) ὅλως τὸ πας ἡμίν σῶμα ῆ ἐκ τοῦ πας ἡμίν τοῦνε τρέφεται καὶ, ¡, Tian. p. 42, e. Phil., p. 30, a τὸ πας ἡμίν σῶμα αξ οῦ ψυχὰν ψόσομεν ἔχιν; ... πόθεν ". λαβόν, εἰ πας μὴ τὸ γε τοῦ παντὸς σῶμα ἐμψυχον ἐν ἐνέγχαννε καὶ.

aus Nothweubigteit und Geift gemischten Welt Rechenschaft, geben will b). Nicht als wühren wir son in son gener, was Buffer, Luft und Erde sei, sehen wir sie als Gruudbeslaudbeteile bed Alls; wir sorison beilmehr nach ihrer Natur und nach den ihnen zu Grunde liegenden Bestimmtheiten, zuseichen Weltumtheiten, zuseichen Wahrleit zu erreichen, wenn wir das Princip oder die Principien zu entbillen nicht vermögen e.).

Was wir so eben Wasser nannten, seben wir zu Erde mud Eteinen erstaren, dann in Hand und buft zergeden und sich anifden; die Auf als Gener sich entzieden, die Erlössene Keiner wiederum in die Gestalt der Luft eingehn, die Luft zu Welfe nud Kedes sich verbichten und in Wasser reresten, ans ihm Erden Keine sich entwieden d. Wie kommen wir denn, was im Kreislauf gegenfeitig einander das Werden siehen einer derne, was im Kreislauf gegenfeitig einander das Werden siehen, für ein Seinende, für beharrliche Raturbestimmtheiten und Weschnichten halfen e j. Vur das, word jegliches

b) Tim. p. 41, e. τά μιν ούν ποριξελιοθεία τών εξομμένων, πλών ρεμχείων, ξαιδέδεισται τά διά νοῦ διδημίουργημένα- δεί δε και τά δι' δινόγους γυγκώμενα τῷ λόγο παραδέσδακ κεl. p. 48, a. . . . μεκτέον καὶ τὸ τῷς πλανωμένης εἰδος αἰτίας, β΄ εξοινε πέργονε.

c) ih. b τὴν όἱ πρὸ τῆς οὐρανοῦ γενίσεως πυρὸς εὐαπός τε καὶ ἀξορς καὶ γῆς φύαν θεπείον αἰτὴν καὶ τὰ πρὸ τοῦτου πόθηνοῦν γὰο φὸὐξε πω γέκτων αἰτὰν μεμέγκενε,κκὶ. bɨ dö κατ' ἀρχὰς ὑρθεν ὁπαφωλάττων τὴν τῶν εἰκότων λόγων δύναμμη, πειράσυμαι μηθενός ἡτον εἰκότα, μάλλον δὲ καὶ ἐμπος αθεν ἀñ ἀρχῆς περὶ ἐκόταν καὶ ἐξυμπόταν λόγεων.

d) ib. p. 49, b ff. vgl. eben G. 299 ff.

bon biefem werbend fich une barftellt, und worans es wieberum verschwindet, burfen wir als biefes und jenes, ale beharrlis chen Trager, ber Wefenheit irgendwie theilhaft , bas übrige nur ale wechselnbe Beschaffenheiten bezeichnen f), bie fich gu fhm, bem Trager und ber Mutter bes Stoffartigen, wie bie wedsfeluben Bestalten gum Golbe verhalten, worand fie gebilbet werben. Richt Erbe, nicht Luft , noch Reuer ober Erbe, noch mas aus ihnen ober woraus fie geworben, burfen wir bie Mutter bes Berbeus nennen g), wir muffen vielmehr jene Bestimmtheiten auf ein Aufich, ben Erfcheinungen gu Grunde Liegenbes, nicht felber Ericheinenbes, auf 3been gurudführen b), fo gewiß wir Borftellung vom Biffen fonbern und an erfterer und nicht genugen laffen burfen i). Doch umpten bie Gpuren . ber Beffimmtheiten bereits in ihr , ber Mutter bes Ctoffartis gen , vorhanden fein und gnnachft in ben Elementen fich ausbilben, ale Gott bas von Datur, nach Rothwenbigfeit, bafür Borhautene burch Artbegriffe und Rablen gefigltete. Auch ber Bewegung mar fie urfprunglich theilhaft nud burch fie murben bie berfelben eingewachsenen Rrafte ober Dollichkeiten, jene Conren, bie (weil ber Dage und Bahlbestimmungen noch nicht theilhaft) einander weber abulich noch entsprechend, nirgendwo

f) p. 49, ο εν ῷ δε εργιγνόμενα ἀρι ἐπαστα αὐτῶν φαντάξεται και πάλιν εκείθεν ἀπόλλυται, μόνον ἐκεῖνο αὐ προσαγορεῦειν τῷ τε τοῦτο καὶ τῷ τόθε προσχαμμένους ἀνύματι, τὸ θὲ ὁποιογούν τι κτλ.

g) p. 51, a ff.

b) p. 50, b έχ<sup>4</sup> γὰο τῆς ἐαυτῆς τὸ παράπαν οὐκ ἐξίσταται δυνάμεως.
 p. 52, c οὐσίας ἄμῶς γέ πως ἀντεχομένη (φύσις) vgl. d. folg. ¾mm.

i) p. 51, b τ β ο αν τις δρόδεατα λέγοι, πύο μὲν ἐκάστοτε αὐτοῦ το πετυρομένον μέρος φαθενοθει, τὸ δὲ ἔγρανοθε ἐδουρ, γός δὲ καὶ ἐξέρα καθόδον ἀν μεμβασα τοῦτον ἀξιγαι (90 ἐξε) ἐλ. . . . ἀξ ἔστι τι πύο αὐτὸ ἐψ ἱαντοῦ κελ. . . . ἐ ἐ μὲν νοῦς καὶ οἰδὲα ἀληθής ἐστον δύο γένη, παντάπασα εἰναι καθ αὐτὰ τοῦτα ἀναιδογια τὸν ἡ κῶν ἐἰδα, κοροίκενα μέγον κεὶ.

ine Gleichgewicht tommen fonnten, richtungeles umbergetragen,
— nach Achnichteit und Unahnlichfeit zusammengeführt nab
von einander gesondert k).

- 2. 3hre Bestimmtheit aber erhielten sie, die forpersichen Elemente, durch forperliche-Formen und diese entwickleten sich aus ben ihnen zu Grunde legenden Ichdanssigner. Und webchen? entdeden wir, weun wir erwägen, das alle Aladensigueren und bermittest ihrer alle Körpersomen in Dreiede sich aufflen, und diese wiederun auf zwei erheimstliche, ein gleichscheinliches und ein ungleichseitiges, sich zurückinhen lassen. Welches wiederum ihre Elemente oder Principien, weiß Gott allein und wer von ihm acsiebt wird nuter den Renichen zu.
  - k) p. 52. d την δε γενέσεως τιθήνην δγημινομένην και πυρουμένην καὶ τὰς γῆς τε καὶ ἀέρος μορφὰς δεχομένην, καὶ ὅσα τούτων ἄλλα πάθη ξυνέπεται πασγουσαν, παντοθαπήν μέν ίδειν η αίνεσθαι, διά δε το μήθ' διιοίων δυνάμεων μήτ' Ισορρόπων ξιιπίπλασθαι, και' οὐθεν αὐτής Ισορροπείν, άλλ' άνωμάλως πάντη ταλαγτουμένην σείεσθαι μέν ύπ' έχείνων αὐτήν, χινουμένην δ' αὐ πάλιν έχεῖνα σείειν. τὰ δὲ χινούμενα άλλα άλλοσε άελ ψέρεσθαι διακρινόμενα, ώσπερ τὰ ὑπὸ τών πλοκάνων τε καλ δργάνων των περί την του σίτου κάθαρσιν κιλ. p. 53, a καλ το μέν δή προ τούτου πάντα ταυτ' έχειν αλόγως και αμέτρως. διε δ' έπεχειρείτο χοσμείσθαι τὸ πάν, πύρ πρώτον καὶ γήν καὶ άξρα κηλ ύδωρ, ίγνη μέν ξγοντα αθτών άττα, παντάπασι μήν Sianelneva Goneo elnos exeir anar brav ang rivos Debs, obrasδή τότε πεφυχότα ταύτα πρώτον διεσχηματίσαιο είδεσί το καὶ άριθμοίς. vgl. p. 57, c καὶ δή καὶ κατά ταῦτα τὰ παθήματα διαμείβεται τὰς χώρας απαντα: διέστηκε μέν γάρ τοῦ γένους ξεάστου τα πλήθη κατά τόπον Ιδιον διά την της δεγομένης zirnasy zrl. vgt. p. 69, b.
  - 1) p. 53, e vê dit şoß aduntoc eldos nör nei fichos fere, vê dit pâdoc en ni nöden dirâyn têp l'entredor negethepferen giden. vi di doght i fer fannskow bêrdereg ku repyakeur Eurderyne gliefem fiche frammer Oberfidde fich als jusammensefest betrackten light aus mendlich feinem Geneu, mud vice frammer wie als Debygon von einer mendlichen Magali von Seifen, 'vê dit refyuwar nierae ku characte ku

Wir haben nur zu ertlären, wie die vier Körper aufs schönfte geworben, ungleich unter einander umd boch gerigitet aus eins auber durch duffding zu werben im. Erri Poare bedjenigen rechtwiufflichen Dreiecks, welches das schönfte unter den ungleichs seitigen, b. b. dessen Spysotenus; greinat so groß als die fleisige der Konthertun, werden zu einem gleichsteiligen Dreiecke verbunden, vier gleichsteilige Dreiecke zu einem Tetraeber, der gestan, einsachten Körpersom, acht gleichsteilige Dreiecke aum Etraeber, werden zu einem Leften ber erfeln, einsachten Körpersom, acht gleichsfeilige Dreiecke aum Etraeber, wowing zum Lesseber, wowings um Lesseber,

θουίν άρχεται τογνώνουν, μένν μέν φοδήν βχοντοι Εκπείρου γυνίαν, τάς εξί δύο δέεθας: ών τό μέν Ετερον Εκπείρωδεν έχει μέρος γυνίας δοδές πένεραξι τους δερεμένης, (a. b. αξι καθιπαιτιάκει αξιαθήσωτίβος Dreied, retira μετί απέτετ Βιπέξι, τίπι απέττ μετία, πίτβαι με τίπτε = 1/4 [...] νε δε Ετερον αίνους δυνοπ μέρη νενεμμέρης (b.b. majnid)(denti), επότεν οξι πορος άρχει καλ τόν άλλον σωμέτων διποτιδητίδα κατά τον μετ΄ ἀνάγχας καλ τον άλλον σωμέτων διποτιδητίδα κατά τον μετ΄ ἀνάγχας δεδες αδές αδές καὶ ἀνδρών βς ἀν ξεείνην φίλος β.

- m) ib. e δεῖ δὴ λέγειν ποῖα χάλλιστα σώματα γένοιτ' ἄν τέτταρα,
   ἀνόμοια μὲν ξαυτοῖς , δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν ἄττα διαλυόμενα γίγνεσθαι.
- n) p. 54, α το lo δή δουίν τοργώνουν το μέν διασκελές μένα ελίτες φύσιν, τό ξι πόρμεχει διατοφίστου, ποραιαιετένο οὐν αι λίτες διατοφίστους ποραιαιετένο οὐν αι λίτες διατοφίστους πολιών τοργώνων καλλίστου, τι μέλομεν διοξιατοφίστου το ποράστες τόλλα, εξ οι τό δι οδιατίνους πόγγωνον εκτίδιατους τόν ποράστες τόλλα, εξ οι τό δι οδιατίνους πόγγωνος εκτιδιατούς αιδιατρικές το διατομός κατά διόμενος της εξελείτουσε την μείδα αλιστρικές την μείδα αλιστρικές την μέλου το διατομός την μείδα αλιστρικές την ποράστες το ποραίδιατος τ
- p. 54, d ἄρξει δή τό τε πρώτον είδος και σμικρότατον ξυνιστάμενον. στοιχείον δ' αὐτοῦ τὸ τὴν ὑποτείνουσαν τῆς ἐλάττονος

nub rechtwinfliche Dreiecke bagegen durch die an den 4 rechten Winteln antiegenden Eeilen verdunden, so das die rechten Büntel in der Mitte gulammetrieften, — jum Inadrat und fechs Quatrate zum Cubus p.). Der füusten noch übrigen (regulären, ectigen) Körperform (Codefadder), bedient sich Gott zur Eine werfung des Velkssplass o.). Den spene erlen vier Körperford

πλευράς διπλασίαν έχον μήχει. ξυνδύο δε τοιούτων χατά διάμετρον ξυντιθεμένων και τρίς τούτου γενομένου, τάς διαμέτρους και τάς βραγείας πλευράς είς ταὐτὸν ώς κέντρον έρεισάντων, εν Ισόπλευρον τρίγωνον έξ εξ τον άριθμον όντων yeyove. (wie fich ergibt, wenn man aus ben brei Binteln eines gleichfeitigen A fentrechte Linien auf Die gegenüberliegenden Geiten gieht, fo bağ es in 6 gleiche A getheilt wird). rolywen de toiπλευρα Ευγιστάμενα τέτταρα κατά σύντρεις έπιπέδους γωνίας μίαν στερεάν γωνίαν ποιεί, της άμβλυτάτης των έπιπέδων γωνιών έφεξής γεγορυίαν (ber fich zwei rechten L., ber Gumine ber brei ebenen Bintel, ind Unendliche nabert). rozovrwy de angrekeσθεισών τεττάρων, πρώτον είδος στερεόν, όλου περιφερούς διανεμητικόν είς ίσα μέρη και δμοια, ξυνίσταται. - ein regelinas figes Tetraeber, b. f. eine Pyramide, beren Bafis und Geiten burch vier gleiche gleichfeitige A gebildet merben. Es folgt bas regelmäßige Octaeber, beffen Geiten gleichseitige A bilben und beffen 6 4 te ans vier gleichen ebenen L befteben, - gleich zwei burch bierfeitige Bafen verbundenen, von gleichseitigen Dreieden eingeschloffenen Byramiben, Es toft fich in 48 ungteichf. Elementarbreiede auf , beren je 6 eins jener Dreiede bilben. Der britte Rorper ift bas regelmäßige 3tofa. ober, beffen 20 Geiten aus gleichfeitigen, mithin 120 Elementar: Dreieden beftehn, Die 12 torpert. Z bilben, beren jeber aus 5 ebenen L hervorgeht.

- p) p. 55, b το δε Ισοσκελές τρίγωνον εγέννα την τοῦ τετάρτου
   φύαιν, κατά τέταιαα ξυνιστάμενον, εἰς τὸ κέντρον τὰς ὅρθὰς
   γωνίας ξυνάγον, ἐν ἰσόπλευρον τετράγωνον ἀπεργασάμε νοι κίλ.
- q) ib. c έτι δε ούσης ξυστάσεως μιᾶς πεμπτης, επί το παν δ θεός αὐτῆ κατεχρήσατο έκεινο διαζωγραφών. Unter diefem fünften reactmäßigen Polischer ift Sas auß 12 gleichen Anneeden aufammen.

geisgte Debetaeder ju versichen, bestut Eriten in eine Ungabl bestehnt vom der anderen der debem Einmerarberiede unspinifent, voll Geried issen die Eriten bei Berten bei Benten bei Benten. Bal. Wartin II, 246. Begen der Ammöhrenun biefes Bolgebers an die Angelien II, 601 feine der finnterfung des Holmes find aben. In der finnterfung des Holmes find bedient daben. In der Evinnemis p. 981 wird der Netwert der Benten II gestuck der der der Bestut in der Bestuck der der Bestut in der Bestuck der Bestut in der Bestuck der Bestut in der Bestuck der Bestut in der Bestuck der Bestut nimmt betra ber in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der Bestut in der

- r) p. 55, d ἀχινητοτάτη γὰς τῶν τεττάρων γενῶν γῆ καὶ τῶν σωμάτων πλαστικοτάτη . . . βάσις δὲ ἢ τε τῶν κατ' ἀρχὰς τηιγώνων ὑποτεθέντων ἀσγαλεστέρα κατὰ ἀὐσιν, ἡ τῶν Ισων πλευοῦν τῆς τῶν ἀνίσων κτλ.
- s) p. 56, a ödarı δ' nö των λοιπών τό δισκυγτόταινον εἰδιός, 'δ δελυγτόταινον πύρε, τὸ δε μέσου άξει: καὶ τὸ μίτ βιμφού ταιον σώμα πυρέ, τὸ δ' αὐ μέγιστον δίατι, τὸ δὲ μέσου άξει: καὶ τὸ μέν δὲἐταιον αὐ πυρέ, τὸ δὲ δεὐτερον άξει τὸ δὲ τοξιετον αὐ πυρέ, τὸ δὲ δεὐτερον άξει τὸ δὲ τοξιετον δίατιο, '30 Benga ai tɨcörtös merba ite enthreachment φουρές δὲν παρά δετ δαημόι δετ θέταιαπιατετείετε υτημίατα, in δὲε βιά απθέση, 24. 48. 1.20. ib. δεί τε ελαφρότατον (τὸ πύρι), 'ξὲ δλεγάτων ξυνειοίς τῶν αἰκόν μερών.'
- t) ib. c πάντα οὐν δὴ ταὕτα θεῖ διανοεῖσθαι σμιχρὰ οὕτως, ὡς
  καθ? ἐν ἐκαστον μέν τοῦ γένους ἐκάστου διὰ σμιχρότητα οὐδίν
  δρώμενον ὑψ ἢμών, ξυγαθρομόθεντων ὅξ πολλών τοὺς ὅγκουξ
  αὐτών ὁρᾶσθαι.

minflichen Treiede, worans bie Geiten bes Gubus beffebn, in gleichseitige Dreiede fich nicht auflofen). Wird aber Baffer burch Reuer, ober auch Luft getheilt, fo tann es zu einem Tenertorper und ju gwei Luftforpern gufammentreten und fe ein Lufttheilchen ju zwei Reuertheilchen werben; umgefehrt tonnen zwei Fenertheils den von überwiegenben Lufts ober Baffer , ober Erbtheilden eingeschloffen, ju einem Lufttheilden merben, und zwei ein balb Lufttheilden in ein Baffertheilden fich verwandeln : bennt bie 20 Alachenbreieche bes Itofaebere, Rener, fint gleich ben 16 Rladenbreieden zweier Octaeber und ben vieren einer Pys ramibe; - (vorausgefest, baf bie Elementarforper als eins fache Umichluffe gebacht werben, beren Geitenflachen nur in bie Elementarbreiede fich auflofen, aus benen fie bestehn u), fo bag Rener, wenn in überwiegenber Meuge; Luft und Waffer in fich ju vermaubeln vermag; wenn von biefen Stoffen übermaltigt und andgelofcht, gur Luft und biefe gum Baffer wird; wenn an Starte ihnen gleich, ber Rampf ber Auflofung nicht aufhort, bis bie perichiebenen Stofftheilchen entweber mit ie ibuen aleichartigen Daffen fich vereinigt ober bie befiegten fich mit bem ffegenben gu einer Ginheit verbunden haben v) ); benn bas Alebuliche vermag nicht auf einander zu wirfen ober von eins . auber ju leiben w). In ben fichtbaren Stoffen aber findet uns erichepfliche Dannichfaltiafeit ber Berbinbungen fatt, meil bie

u) p. 56, c ff. vgl. Martin 11, 241, 250.

κ) p. 57, α ξυστάν μέν είς την έκείνου φύσιν πέπαυται τεμνόμεγον τὸ γὰς διμοιον και ταθτόν αὐτῷ γένης ξκαστον ούτε τινὰ μεταβολήν ἐμποιήσαι δυνατόν; ούτε τι παθεῖν ὑπὸ τοῦ καιὰ ταὐτὰ ὁμοίως τε έχοντος.

Dreiede, bie ihnen gu Grunde liegen, großer ober fleiner und ber Bahl nach fo viclartig find, als es Arten ber Ctoffe aibt al.

Giedywie bie Ungleichheit ber Formen Ernnb ber Lerchiedenartigleit der Etoffe ift, so anch vermittesst berselben,
Grund der steiligen Bewegung: da jede Bewegung Bewegnabes
und Bewegred, und damit Ungleichgartigseir vorantssetz 3.0 Die
in sich gurunstaussend Unstreisung aber deung Alles, alse Stofftheichgen, pisammen, und läßt nitgentdvo leeren Raum gurüst.
Feuer durchbringt am meisten Alles, auchsteil ihm Luft, so daß
kraft der Untressiung, die Zwischenkung der gerigteiligen
Etoffe immer von neuem ausgefällt, durch Jusammenziedung
und kindbehung die verschiedenen Stoffarten in stere Wedengung erbalten werden,
die aufhören wärde, wenn jemals alles Gleichartige, jedes je
für sich, seinen Raum einnehmen könnte 3. And der Borands
spung, daß die Absieden der Etwentet seit Sein je einem der

x) în. c τοῦ ở lẻ τοῖς εἰδιουν αὐτῶν ἐἰγρα ἐμπεφινέναι γύνη τὰν ἐκατίζου τῶν στοιχείων αἰτιατέον ἔὐστασιν, μὴ μάνον 『ν ἐκατίζου τὰν ἐτοιχείνοι ἔχον τὸ τρήνωνον φυτιῦσει κατ' ἀρχάς, ἐλλὰ ἐλάττω τε καὶ μιίξω, τὸν ἀριθμόν ἐδ ἔχοντα τουούτον ὅσα περ ῶν ἢ τὰν τοῖς εἰδιοι γύγη. Ναι αιμών ενεαμβείξει ποταπ, δοὰ ἐτίαν ἔγιατοιχείναι ἐτία ὑπαταπ, δοὰ ἐτίαν ἔγιατοιχείναι ἐτία ὑπαταπ.

γ) p. 57, e tr μὸν δμαλότητι μηθέποτε έθελειν πίνησιν είναι (εἰφήσθω), τὸ γὰς πιησόμενον ἀνει τοῦ πινήποιτος ἢ τὸ πιγη σον ἀνει τοῦ πιησόμενον απέπτη, μάλλιν δὲ ἀδύνταν είνητα πίνησις ἐξ οὰχ ἐστι τούτων ἀπόντων ταῦτα ἐξ ὁμαλὰ είναι ποτε ἀδύνατον. οὖτω δὴ στέσιν μὲν ἐν ὁμαλότητι, πίνησιν ἐξ ἐν ἀναμάδητα κὰ εί τοδιμέν.

3. Unter ben mandjerfel kreta, in benen die Elemente, nach Berichfebenheit der Größe der ihnen zu Ernnbe liegendem Treiecke, nach ihrer Gleichheit ober Umpleichheit und dirnd Einswirfung abere Leimischen, werden zwei beroepschon, Wicht und Bahrme, Elenber und Recht, das Fission und die Schmelzer, verbeichtete und nicht verdichtete Erde. Elether und Recht schleiche und kann die bestehe bei ihrer Derichte est. Allisse und die die die bei ihrer Derichte est. Allisse und die die die bei ihrer Derichte est, das Allisse und Gedüncklare erbeich einer Derichte est, das Allisse und Gedüncklare erbeichte est.

τόνων τὰ μείζονα διακρινόντου, τών δε μειζόνων εκείνα συγκρινόντων, πάντ ἀνω καὶ κάτω μεταφέρεται πρός τους έαυτών τόπους. p. 60, c κινόν δ' ὑπῆρχεν αὐτών οὐδεν κτλ. υgl. Arist. de Caelo IV, 2. p. 309, 19.

- αα) p. 30, ς πάστων τούτων (τών εξεμινών και τών "Αρακλείων 1.6-3ων) όλως μέν ούν έστιν ούδενι ποξι, τὸ δί κείνοι είναι μηδίν, περιωθείν τε αὐτά ταϊτα εἰς δίληλα, 1 ότι διακρυθμένα και συγκρινόμενα πρός τὴν αὐτών διαμιεβόμενα Εδραν Εκαστα Ιόναι πάντα κτλ. υξι. p. 79, ε 180 μπθ Μαίτία τα . Μππππ. 3, δ. απρεί. Ε΄, υξιήρι 11, 342 ff.
- bb) vgl. Martin II, 256 f.
- cc) p. 55, d 6 d θολερώτατος (δ)ο) βιμέρητε καὶ σαότος, ἐτερά τε ἀνώνομα τόλη γεγονόπα διά τὴν τῶν τριγώνων ἀντοθερτα... τὸ μέν οῦν ἐγρόν τὰ ἀν τὰν μετέρον τίναι τῶν γενῶν τῶν ὁδίατος ὅσα σμαχοὰ, ἀνόνουν ὅντων, κυγτὰν αὐτό τε καθ' από καὶ ὑπ' ἄλλου διὰ τὴν ἀνωμαλύτητα καὶ τὴν τοῦ σχέματος ἰδίαν γέγοντό ὅ ἐκ μεγάλων καὶ ὁμαλῶν στοσιμώτερον μέν ἐκείνου καὶ βαρώ πεπηγός ὁπὸ ὁμαλῶν στοσιμώτερον μέν ἐκείνου καὶ βαρώ πεπηγός ὁπὸ ὁμαλῶν στοσιμώτερον μέν ἐκείνου καὶ ἐκαιδοντος αθὸ ἐγιν ὁμαλῶν τολο ἐλ πυρός ἐθνούρτος καὶ ὁπλείνογος αθὸ ἐγιν ὁμαλῶν τρικόνος μέτερον μετέρον μετέρον μέτελον 
Dreiede, die ihnen gu Grunde liegen, großer ober fleiner und ber Bahl nach so vielartig find, als es Arten ber Stoffe aibt a).

Gleichwie die Ungleichheit der Formen Gründ der Berchiedenartigleit der Stoffe ift, so auch vermittesst derselben,
Grund der fletigen Bewegung: da jede Bewegung Sewegundes
und Bewegtes, und damit Ungleichgartigleit voraussischt 3/. Die
in sich zurücklaussend Untreisung aber dräugt Alles, alse Stoffe
theischen, zusammen, und läßt utrgendwo leren Raum zurück.
Feuer durchdeing am meisten Alles, achdst ihm Luft, so das
frast der Untreisung, die Zwissenkume der großtheitigen
Stoffe immer von neuem ausgefällt, durch Jusammenziehung
und Kniedebnung die verschiedenen Stoffarten in keter Weche essessible und damit in keter Bewegung erbalten werben,
die aufhören würde, wenn jemals alles Gleichartige, jedes je
für sich, seinen Raum einnehmen founte 2). Aus der Veranse gegung, das die Kaption der Estenate kett den je einem der

x) ib. c τοῦ ở ἐν τοῖς εἰδιουν αὐτῶν ἐτὲρα ἔμπες υκόνα γένη τὰ κατερου τὰν στοιχείου κίπετε τοῦ ἐντοικ, μὲ μάνου ἢ ἐκπατρου τὰν στοιχείου κίπετε τοῦ ἐντοικ, μὲ μάνου ἢ ἐκπατρο τὰ τὰρχιὰς, ἀλλὰ ἰλάττα τι καὶ μιθμο, τὸν ἀριθμόν δὲ ἔχοντα τοπούτου δου περ ἀν ἡ τῶν τοῖς εἰδιου γένη. Μπι μιθμό υκταθείςξηι πότατα, δοῦ ἐτίαν τρεταικός στόκτις τὸῦ ἐτίαν τρεταικός στόκτις τὸῦ τὰν τοῦ ἐντοικός τὸῦ ἐτίαν τὰν τὰν τοῦ ἐντοικός τοῦ ἐντοικός τοῦ ἐντοικός τοῦ ἐντοικός ποῦ ἐντοικός

γ) p. 51, e έν μὲν δμαλότητι μηθέποτε ἐθεξειν χίνησαν εἶνταί (εἰξύσθω). τὸ γὰς χινησόμεινον ἄνευ τοῦ χινήσοντος ἢ τὸ χινήσον ἄνει τοῦ χινησόμεινον ἄνει γαξικόν, μάλλος δὲ ἀδύνταν τεντειχίνησες δὶ οὐχ έστι τοὐτων ἀπόντων · ταύτα δὶ ὁμαλὰ εἰνταί ποτε ἀδύντανο. οὐτω όἢ στάσιν μὲν ἐν ὁμαλότητι, χένησιν δὶ ἐξι ἀνωμαλότητα ἀξι τιδωέν.

<sup>2) \$.58,</sup> a ή τοῦ παιτός περίοδος, έπειδή, συμπεριδιαθε τὰ γέση κυκλοτερής οὐαα καὶ πρὸς ιπότην περινοπία βούλεσθαι ξυνιέναι, συγέγγει απότα καὶ πενό γρώπου οδείματό τὰ ξείπετσθαι τό ό δη πῦς βὲν εἰς Επαντα διελήλυθε μάλιστα . . . . ή δὲ τζε πιλήστως ξύνοδος τὰ σμιπρά εἰς τὰ τῶν μεγάλων διάτενα ξυν-σθεί σιικοών ούν πασά κενά α 'νομένων καὶ τὰν βιανιών το 'καιοών ούν πασά κενά α 'νομένων καὶ τὰν βιανιών.

selben eigtuithamlichen Orte gustreben und in der Bewegung bahfin einander defampten, theilen und unwaudeln, eber in die Awisfancthame der andere nichtefunge und deren freisfornigen Umschwang bewirten, so daß uitgendwo ein Leeres bleibe, olsten and, die Erstgeinungen der Brigehung au, des Allhungseprocesses, der Empfudung für umsstallige Alecerde u. U. abgesteitet werden bb), ohne daß jedoch nachgewiesen water, wie die Polysbere und der Culvin äbe Edden in ihrem Justimmenteries unter einander anstyssällen im Ernade fein stauten.

3. Unter ben manderfei Arten, in benen bie Clemente, nach Berichiebenheit der Größe ber ihnen zu Ernne liegenden Dreiede, nach ihrer Gleichheit oder Ungleichheit und durch Eins wiefung ober Beimischung andere, sich darfellen, worden je zwei hervoegehoben, Licht und Wärme, Aether und Rebel, das Allisse und das Schmidsbere, berdichtete und nicht verkichtete Erde. Aether und Rebel sollen durch Gleichheit und Ungleichheit ihrer Dreiese eo), das Flüssige und Scheilefige 
τόνων τὰ μείζονα διαχρινόνταν, τοῦν δὲ μειζόνων ἐχείνα συγκρινόντων, πάντ ἀγω καὶ κάτω μεταφέρεται πρός τοὺς ἐαυτών τόπους. p. 60, c χενόν ở ὑπῆρχεν αὐτών οὐδὲν κτλ. vgl. Arist. de Caelo IV, 2. p. 309, 19.

aa) p. 80, ς πάντων τούτων (τών κερανών και τών Ηρακλείων 14-8ων) δλεή μίν ούε έστιν ούδενι πορε, τό δι κενόν είναι μρόξον, περιοθείν τε αντά ταϊτε εἰς δίληλα, 1 ότι διακρυνόμενα καὶ συγκρυνόμενα πρός την αύτών διαμειβόμενα Εδραν Εκαστα Ιόναι πάντα κτλ. vsl. p. 79, e 150 md Waitin in d. Minum. p. d. angef. Cf., veright, 11, 342 ff.

bb) vgl. Martin II, 256 f.

cc) p. S5, d δ θ θολεφώτατος (ἐξο) διεβέρτα καὶ σανίσες, ἔτερα τε ἀνώνυμα τόθη γερονότα diα τὴν τῶν τριγώνων ἀνασίτητα... τὸ ἀνών οῦν ὑγερον δια το μετέχου τέναι τεῶν γενῶν τῶν ὁδιατος ὅσια αμιαρά, ἀνέαων ὅντων, κυγτὰν αὐτά τε καθ' από καὶ ὑπ' ἄλλου ἀπὶ τὴν τοῦ σχήματος Ιδίαν γέροντιό ὅ ἐκ μεγάλων καὶ ὁμαλῶν στασιμώτερον μὲν ἔκτένου καὶ βαρὰ πεπηγός ὑπὸ ὁμαλῶτγός ἐπιν, ὑπὸ ὁλ πυρός ἐπελονος απὸ ἀπλιδοντρος απὸ ὑπλιδοντρος αθὸ τὴν ἐμαλῶτη τὰ ἀπλιδον μετέρον καὶ ἀπλιδοντρος αθὸ ὑπ ἐμαλῶτη ἐπελονος μετέρον καὶ ὁμαλῶτρος αθὸ ὑπλιδοντρος τοῦ ὑπλιδοντρος τοῦ ἐπελονος τοῦ ἐπελονος τοῦ ὑπλιδοντρος τοῦ ὑ

κινήσεως, γενόμενον δε εθχίνητον, θπό του πλησίον άξερς ωθούμενον και κατατεινόμενον έπι γζε, τέκεσθαι μέν τέν τών έγχων καθαίρεσεν, βούν θε τέν κατάστασεν έπι γζε έπωνυμίαν έκατέρου του πάθους Είαβε. ΧΙΙ.

dd) p. 190, h τούτων δή πάντων δοα χυτά ποσοείπομεν δάσια, τὸ μὲν ἐκ λεπτοπίτων καὶ ὁμαλαιάτων πυκυτάπιον γυγνόμετον, μονοιείξι γόνος . . . . . χρουδς δθμένος ἀιὰ πέτρας επάγη, χρουσό εθ δίος δια πυκυτέφεια ακλερόπετον δι κατί μελαιθέλεις επέξει με το επίστε επέτης επί με πείτε επίστε 
ee) ib. d τό πυρί μεμιγμένον εθως . . . μαλακὸν . . τῷ τὰς βά«σεις ξτιον εθοπίους οὐσας ἢ τὰς γῆς ὑπεκειν, τοίτο ở ὅταν
πυρός ἀποχωρισθὲν ἀξορς τε μονωθέ, γέγονε μὲν ὁμαλώτιρον
. . - χὰιὰιζα . . χρύσταλλος . . χιών . . πάχνη.

f) Îb. ο τὰ δὶ δῷ πλείσται ἐδάτων εἴδος μεμυγμένα ἀλλόρος.
διὰ τῶν ἐκ γῆς φτῶν ἔδημένη, κυμολ λεγόμενοι. · εἰτικα
. ὅσα ξεινιφα εἴδος · το μέν . ο ὐους, τὸ δὲ · . . ἐκικα
. ὁσο ξεινιφα εἴδος · τὸ μέν · . ο ὑος, τὸ δὲ · . . ἐκικα
. ἀνα
. ὰνα
. ἀνα
. ὰνα
. ἀνα
. ὰνα
. ἀνα
. ὰνα
.

beigemifchte Baffer in Luftform übergeht, biefe gu ihrem Orte gelangt, und von ber umgebenben Luft bie gurudgebliebene Erbe gufammengepreft mirb, fo entfieht ber im Baffer nicht auflosbare Stein gg), und wenn burdy bie Bewalt und Edmelligfeit bes Reners bas Baffer gang vergehrt mirb, ber Biegel bil); entweicht bie Feuchtigfeit nicht ganglich, ber fcmarge Stein u) (Lava?), ober befieht bie Erbe aus feineren Theilen und ift fie fortmabrent auflosbar im Baffer, bas Mitron und Cals Ak). Sft bie Erbe nicht verbichtet, fo gebn Luft und Rener burch bie meiten Zwischenraume ber fubifchen Bestaubtheile hindurch, obne fie aufzulofen, Baffer aber loft fie auf; mogegen verdichtete Erbe nur bas Reuer U), ober weniger verbichtet, Reuer und Baffer hindurchlaft, und burd jenes ober burch beibe aufgeloft wird; burch Luft, indem biefe in bie 3mifcheuraume einbringt, burch Reuer, indem es bie Dreiede felber theilt und gerfett. Luft aber, wenn mit Gewalt verbichtet, vermag nur burch Ginwirfung auf bie Grundbestandtheile aufgeloft ju merben mm); wenn nicht mit Bewalt verbichtet, nur burch Reuer, Daber aus Erbe und Baffer gemifchte Rorper, fo lange bas Baffer bie mit Bewalt gusammengebrudten Erbtheile inne bat, bem Inbrange bes Waffers von Augen wiberftehn; wenn bie in bie feinen 3mifchenraume einbringenben Reuertheilchen gefchmolzen und in Rluß gebracht merben, wie bei Uebergewicht ber Erbe.

gg) p. 60, b γης δε είθη, τὸ μὲν βθημένον δι έδατος . γέγνεται σώμα λίθενον κιλ. c ξυνωσθείσα δε ὑπὸ ἀξρος ἀλύτως ὑβατι γη ξυνίσταται πέτρα κιλ.

hli) d. οδ γένει πέραμον επωνομάπαμεν

ii) ib. γέγονε το μέλαν χρώμα έχον λίθος. vgl. Martin II, 264.

kk) ib. τό μέν ελαίου και γής καθαρτικόν γένος λίτρον, το δ' εὐάρμοσιον έν ταϊς κοινωνίαις ταϊς περί την τοῦ στόματος αἴσθησιν άλῶν . Θεοφιλές σῶμα έγένετο.

ll) p. 61, a εἴσοδος γάρ οὐδενὶ πλήν πυρὶ λέλειπται.

mm) ib. βία δε άξρα ξυστάντα οδδεν λύει πλήν κατά το στοιχείον.

Glas und die ichmelgbaren Steine nn); bei Uebergewicht bes Baffers bas Wache und Sarge.

4. Die Grundlinien einer Physsologie bes menschlichen Körpers und seiner Fauerienen werden der derterungen ihre die Bestimmtheit des Entschwarzeit und biese auf die Bestimmtheit des Empfundenen, d. h. des Körperlichen, im Zusammentressen mit der Seefe, jurnschgeschiert, so die Affentienen der Marme auf die schaffen Anzun der Konterbeilichen und ihre durchgerichende und biese dereigung pp.), die der Kälte auf die großtheitigen Masserterberchen, die von Ausben eintringend, die innere ingsleich bewegting pp.), die der kälte auf die großtheitigen Masserterberchen, die von Ausben eintringend, die innere ingsleich bewegte Fenchstässeit zusammenderücken und erstarren sellen 1931. Jaart ist der Körper, dem das Fleisse weicht, weich der den Keissiger zuch, wenn ker Harte Ungleichheit der Oberfläche, glatt, wenn Gleichheit hinzusemmt recht in gestellmüssigen und den ihm fermen Dete obje dem Soen Soen Soen Soen

nn) ib. b τὰ μὲν ελαττον έχοντα εθατος ἢ γῆς τό τε περί τἦν δαλον γένος ἄπαν δσα τε λίθων χυτὰ εἔδη καλείται.

οο) p. 61, c τὰ παθήματα αὐτῶν (τῶν εἴδων) δι ᾶς αἰτίας γέγονε πειρατέον ἐμφανίζειν κτλ. d ἔστω πρότερα ἡμῖν τὰ περὶ σῶμα καὶ ψυχὴν ὄντα.

pp) Îb. ο (πάστες οχεδος αἰσθανόμεθοι) τόν τε λεπτότετα τών πλευρών καὶ γωνίων δέθετετα τών τε μορίων σμικρότητα καὶ τός φοράς τό τόρος κπλ. p. 62, a . . φύσει διακρίνουσα ήμων κατά σμικρά τε τά σώματα κερματίζουσα, τούτο δ νέν θερμόν λέγομεν, ελεότως τό πάθημα καὶ τοδνομα παρέσχε. (Θερμόν == κερματίζου.)

<sup>62,</sup> α τὰ γὰς οἱς τῶν πεςὶ τὸ σώμα ὑγοῶν μεγαλομεςίστεςα είσιοντα, τὰ σμικοδείτρα εξωθοῦντα, εἰς τὰς λειίνων οδ δυνάμενα ἐδρας ἐνδύναι, ἐνωνδοῦντα ἡμῶν τὸ νοτοςόν. ἐξ ἀνωμάλου πευνημένου τε ἀκέντου δι ὁμαλότητα καὶ τὴν ξύνωσο ἐκεγαγάξενε ατόγενου.

rr) p. 63, ε΄ σκληφότης ἀνωμαλότητι μιχθείσα (λείου airia), τὸ δὲ (τραχύ) όμαλότης πυκνότητι παρέχεται.

ss) p. 63, d ταύτ' οὖν δη διαφόρως έχειν αὐτά πρός αὐτά ἀνάγκη

und lluten fonnen in der fugelförmigen Welt nur beziehungsweiße, nicht au fich, von einauder verschieden fein to'; do jedech ziehem ber Elemente eine eigenthimitie Edydre im Weltall zufemmt und nach dem Gesetz der Anziehung des Gleichen durch Gleiches, jedes Stoffhelichen zu der Maffe, der es angehört, und ihrer Ehrher zurchliftent, so ist jeder Kehrer schwen Bezug auf diesel fein Etreben, leicht seweit es gelingt ihn an einem ihm fremden Orte zurüchnhalten mo; baher leichter die fleinere wie die greßere Walfe vo).

Jun Bewoßtsein gelangen bie Affectionen in dem Maße, in welchem die sie bewirfenden Aberr leicht bewoglich, ihre Bewogungen bis zum Denfenden in und verkreiten; daher in so hobem Maße die Affectionen, die wir durch Ange und Ohe erchaften; wogegen das Starre an und, wie Haare, Anochen und überhaupt das Erdartige, nur affecter wird, ohne die erhaftene Bewogung weiter zu leiten und Einpfindung hervorgungfen werd. Luft, der Enderfung meiter zu leiten und Einpfindung die den Bahpuchungsen

thả tử thiến tour rendur theore teneritor illa dilloc satisque · thing the Heige solders du tour più saint the teneritimor llanged xai vợi faqet vò faqet vợi te sáum và sainm sai với dien và diem saint tenerita sai stályan sai nápuse, didyoga ngọi dilloch devegedistan say synghem sai torn.

<sup>(</sup>t) p. 62, e ὁ μὲν γὰο μέσος ἐν αὐτος τόπος οἶτι κίτια πεψυκώς οἶτε ἀνω ἐξεσολα ἀξκαιος, ἀἰλὶ αὐτὸ ἔρ μέσος ὁ ὁ πέψες δ οῦτε δὸ μέσος οὖτε ἔχων ἀιὰφορον αἰτο μέφος ἔτερον ἀπείρου μάλλον πρὸς τὸ μέσον ζ «τ τῶν κατεντικού» κλι p. 63, a ἀἰλὶ ἐὶ καὶ περὶ αὐτὸ πορεύσιτό τις ἐν κόκλρ, πολίκας ἀν στὰς ἀντίπος ταὐτὸν αὐτὸ κάτω καὶ ἀνω προσείποι.

uu) ib. ε τό δέ γε μήν εν τι διανοςτέον περί πάντων αὐτών, ώς ή μίν. πρός τό ξυγγενές όδος έπάπτοις οίναι βαφύ γιέν το φιρόμενον ποιείς, τόν δε τόπον είς δν το τοιούτον φέρετας κτιω, τά δε τούτοις έχοιτα ώς έπέρως θάτερα.

νυ) ib. b δήλον ως τουλαιτόν που του μείζονος όξον βιάται κιλ.

bon biefem werbend fid und barfiellt, und worque es wieberum verschwindet, burfen wir ale biefes und jenes, ale beharrlie den Erager, ber Befenheit irgendwie theilhaft, bas übrige nur ale wechfelnte Befchaffenheiten bezeichnen f), bie fich, gu ihm, bem Trager und ber Mutter bes Stoffartigen, wie bie wedselnten Beffalten jum Golbe verhalten, worand fie gebilbet werben. Richt Erbe, nicht Luft, noch Kener ober Erbe, noch mas aus ihnen ober worans fie geworben, burfen wir bie Mutter bed Berbens nennen g), wir muffen vielmehr jene Bestimmtheiten auf ein Aufich, ben Ericheinungen gu Grunde Liegendes, nicht felber Erfcheinenbes, auf 3been gurucffihren b), fo gewiß wir Borftellung vom Biffen fontern nub an erfterer und nicht genügen laffen burfen i). Doch mußten bie Spuren ber Bestimmtheiten bereits in ihr , ber Mutter bes Ctoffartis gen , vorhanden fein und gunachft in ben Elementen fich ausbilben, ale Gott bas von Ratur, nach Rothmenbiafeit, baffir Borhaubene burch Artbegriffe und Bahlen gefialtete. Huch ber Bewegung mar fie urfprunglich theilhaft und burch fie murben bie berfelben eingewachseneu Rrafte ober Doglichfeiten, jene Conren, bie (weil ber Dage und Babtbeffimmungen noch nicht theilhaft) einander weber abulich noch entsprechent, nirgendmo

f) p. 49, α ἐν ῷ δὲ ἐγγιγνόμενα ἀἐι ἔχαστα αὐτών φαντάξεται καὶ πάλιν ἐκείδεν ἀπόλλυται, μόνον ἔκεῖνο αὐ προσαγομείειν τῷ τε τοῦτο καὶ τῷ τόθε προσχρωμένους ὀνόματι, τὸ δὲ ὑποιονούν τι κτὶ.

g) p. 51, a ff.

h) p. 50, b ἐκ⁴ γὰρ τῆς ἐπυτῆς τὸ παράπαν οὐκ ἐξίσταται δυνάμεως.
 p. 52, c οὐσίας άμως γέ πως ἀντεχομένη (φύσις) vgl. b. folg. ¾mm.

j) p. 51, b τg δ' ων τις δροδιατια 'Κρου, πύς μεν Εκάντοτα ειδιού το παπορωμένον μέρος γαθινοθωι, τό δι Ευραποίν Εδωρ, γρι δι και έξεις καθόσον ών μιμέματα τούτων δέχεται (ομ 52, ελ)
 ... λα' έστι τι πύς αὐτό ἐφ' ἐαυτοῦ κτλ. d ελ μεν νοῦς και δόξα ἀλιβός ἐστον δύο γένης, παντάπασι είναι καθ' αὐτὰ 'τα τιπ αὐτοθονται ὑψ' κιλικ τέδα, νροδιικερα μένην κτλ.

ind Gleichgewicht kommen tounten, richtungolos umbergetragen,
— nach Achnlichteit und Unahnlichteit zusammengeführt und
von einander gesondert &).

2. 3hre Bestümmtheit ober erhielten sie, die terverlichen Elemente, durch ferherliche Formen und diese entwickleten sich auf den siene Berteilen Bickopfiguren. And welchen? entwicken wir, wenn wir erwögen, das die Richanssuseren und vermittesst über alle Körpersfermen in Dreiche sich mitseln von auf zwei rechtwiassisch, ein gleich schennliches und ein ungleichseitiges, sich zurücksisch weis Gestellt aufein. Bestellt wird und ein eine Elemente ober Principien, weis Gestellt aufein und ein von ihm gelich wird unter den Benicken des

k) p. 52. d την δε γενέσεως τιθήνην δγραινομένην και πυρουμένην καὶ τὰς γῆς τε καὶ ἀέρος μορφάς δεγομένην, καὶ ὅσα τούτων ἄλλα πάθη ξυνέπεται πάσχουσαν, παντοδαπήν μέν ίδειν φαίνεσθαι, διά δὲ τὸ μήθ' δμοίων δυνάμεων μήτ' Ισορρόπων έμπίπλασθαι, και' οὐθεν αὐτῆς Ισορροπείν, άλλ' άνωμάλως πάντη ταλαντουμένην σείεσθαι μέν ὑπ' έκείνων αὐτήν, κινουμένην δ' αθ· πάλιν έχεϊνα σείειν· τὰ δὲ χινούμενα άλλα άλλοσε άελ ψέρεσθαι διακοινόμενα, ώσπερ τὰ ὑπὸ τών πλοκάνων τε καὶ δργάνων των περί την του σίτου κάθαρσιν κτλ. p. 53, a καλ τὸ μέν δή πρὸ τούτου πάντα ταῦτ' έχειν αλόγως καὶ ἄμετρως. ότε δ' έπεχειρείτο κοσμείσθαι το πάν, πύο πρώτον και γήν και άξρα κηὶ δόωρ, ίγνη μέν έγοντα αθτών άττα, παντάπασι μήν Sianeluera Goneo elnos exerv anav Stav ang tivos Deos, obtwδη τότε πεφυκότα ταυτα πρώτον διεσχηματίσατο είδεσί τε και άριθμοις. vgl. p. 57, c και δή και κατά ταύτα τὰ παθήματα διαμείβεται τὰς γώρας ἄπαντα, διέστηκε μέν γάρ του γένους έπάστου τὰ πλήθη κατά τόπον ίδιον διά την τῆς δεγομένης 2/14 ogt. p. 69, b.

<sup>1)</sup> p.53, b vö di tod adjuetos tidos när ent fathos kei, vö di paddos ad mänga adeign vig kilinedor negetelegeksen geden. H
dog vig ki entedob gedene ke negetewe Vorterene affet feit lede trammer Oberffäde fils alle jusquemengelegt betrackten läht aus mendlich teinem Genen, und sied kingune Linie alle Doppon von einer ungeblichen Angalt von Gelfen), vie dit zelfware neiter ab veralen.

Wir haben nur zu ertiaren, wie die vier Repper aufs ichbufte geworben, ungleich unter einander und boch gerignet auss' ein auber burch einschiefung zu werben m. Erri Paare beseinigen rechtwinflichen Dreiecks, welches das schönfte unter ben ungleichg seitigen; b. b. dessen Spysotemise zweimal so groß als die fleinste ber Anberen zu, ewerben zu einem gleichstrigem Dreiecke verbunden, vier gleichseitige Dreieck zu einem Tetraeber, ber erfen, einsachten Körpersorn, acht gleichseitige Dreieck um Dleiecher, wouligt aum Elsedere, wouligt aum Elsedere zu wein gleichseitschen fichten bei eine Betacher, wouligt aum Elsedere, wouligt aum Elsedere, wouligt aum Elsedere zu ver geleichseuftschenfliche

δυσίν άρχεται τοίγωνουν , μίαν μιν δηθήν έχοντος ξαπτίχου γωνίου, ττάς εξί δύο δξείας: ών τό μεν ξιτρον έκατίξουδεν ξει μέρος γωνίας όρθής πίδευραις Ισαις όληρητίκης, (b. δ. απ καθιπιπτίώςς gleichiquatilizes Orreid, refina moi anter White, emander gleich, mithin is enter = ½ [...], το δέ διερον άντοσις άνεισα μέρος γενεμικήνης (b. δ. magleichiquatil), τωνίνην όη πυρός άρχην καί τών άλλων σωμάτων ύποιιθέμεθα κατά τόν μετ' άνάγκης ελούτα ίδησυν πορευφέρεσε τὰς δ' δει τοίτων άρχης ανώδεν εθές οίδε καί δυθοών δε άν κείνην ψέλος β.

- m) ib. ο δεῖ δη λέγειν ποῖα χάλλισια οώματα γένοιτ' ἄν τέτταρα, ἀνόμοια μὲν ξαυτοῖς, δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν ἄττα διαλυόμενα γίγνεσθαι.
- n) p. 54, α τοιν δή δυούν τογνώνουν το μέν δουσκέλε μένον Είχνι φύσυν, τό δλ πρόμησες διπεράντους. προσωρείτον οὖν αδ τών διπεράντιο του ποροωρείτον οὖν αδ τών διπεράντιο το κάθειδο δ' οὐν τοὺν πολλών τογνώνων καθείδετον Γενώπερβάντιε τάλλει τος δ' το δυοδικόνουν τογγωνον δε εξαθού συνίστρες (δ' δ. διται is μπι είτι slatisficities Δ διδίται). τό δι τριπέρν κατά δύγκμων ζου της εξιάτουσε την μεξιο πέων ράν δεί. (δ. δ. in médigin δια διαπότει δτο πένετα θεία το φύν δεί. (δ. δ. in médigin δια διαπότει δια πρόξετα θεία επό το γών δεί. (δ. δ. in médigin δια διαπότει διατότει τος τίτι αξιάτουν δεί τίτι διάτουν δεί του τος πλογών δεί του τος γύνγενα μέν γράς δεί του τος γύνγενα μέν γράς δεί του τος γύνγενα μέν γράς δεί διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατότει διατό
- σ) p. 54, d άρξει θη τό τε πρώτον είδος και σμικρότατον ξυνιστάμενον. στοιχείον θ΄ αυτού το την υποτείνουσαν της ελάττονος

amb rechtwinfliche Dreiecke bagegen burch die an ben 4 rechten Winteln auflegenden Geiten verbunden, so dass die rechten Blinfet in der Mitte gusammetressen, – zum Onnebrat und Sechs Quatrate zum Eudus p.). Der stutten noch übrigen (regulären, echsem Mörperspern (Cobeledber), bediente sich Gott zur Enivorsung des Beltylans 9). Ben seinen ersten wier Köppersper

πλευράς διπλασίαν έγον μήχει. Εννδύο δε τοιούτων κατά διάμετρον ξυντιθεμένων και τρίς τούτου γενομένου, τάς διαμέτρους και τάς βραχείας πλευράς είς ταὐτον ώς κέντρον έρεισάντων, εν Ισόπλευρον τρίγωνον έξ εξ τον άριθμον όντων yeyore. (wie fich ergibt, wenn man aus ben brei Binteln eines gleichseitigen A fentrechte Linien auf Die gegenüberliegenben Geiten gieht, fo bag es in 6 gleiche A getheilt mirb). rolywen de tobπλευρα ξυνιστάμενα τέτταρα κατά σύντρεις έπιπέδους γωνίας μίαν στερεάν γωνίαν ποιεί, της αμβλυτάτης των έπιπέθων γωvemr egeens yeyopular (ber fich zwei rechten L., ber Gumme ber" brei ebenen Bintet, ine Unendliche nabert) - rocourwe de anoreleσθεισών τετιάρων, πρώτον είδος στερεόν, όλου περιφερούς diavematicor els l'on uton xal ouoin, gurlorarai. - ein regelma: figes Tetraeber, b. b. eine Boramibe, beren Baffe und Geiten burd vier gleiche gleichseitige A gebildet merben. Es folgt bas regelmäßige Octaeber, beffen Geiten gleichfeitige A bilben und beffen 6 4 je aus vier gleichen ebenen L befteben, - gleich gwei burch bierfeitige Bafen verbundenen, von gleichseitigen Dreieden eingefchtoffenen Poramiben, Es toft fich in 48 ungleichf. Clementarbreiede auf , beren je 6 eine jener Dreiede bitben. Der britte Rorper ift bas regelmagige Itofa. eber, beffen 20 Geiten aus gleichfeitigen, mithin 120 Glementar: Dreieden bestehn, Die 12 torpert. L bilben, beren jeber aus 5 ebenen L hervorgeht.

- p) p. 55, b το δε Ισοσκείες τρίγωνον εγέννα την τοῦ τετάρτου φύσιν κατά τέτταρα ξυνιστάμενον, εἰς τὸ κέντρον τὰς ὁρθας γωνίας ξυνάγον, Εν Ισόπλευρον τειράγωνον ἀπεργασάμενον κτλ.
- q) ib. c ετι θε ούσης ξυστάσεως μιάς πεμπτης, επί το πάν δ θεός αὐτή κατεχοήσατο έκετνο διαζωγγαισών. Unter biefem fünften regelmäßigen Bolgeber ift cas aus 12 gleichen fünfeden jufammen.



men tommt ber Erde, als dem undeweglichsen und biessamsten ber Clemente, die turisien ?), dem beweglichsen und leichtesten, dem gener, die durchbringslichte, die Pymanibe (Zetraeber), die Fern des. Dobeslacher der Luft, die des Isdjaeder dem Masse fer zu e). Die mit diesen Formen besteideren Elementartheils den müssen wir und so flein beusen, das sie erft in einer Biesheit vereinige sichtbar werden o. Trifft nun Erde mit Fener zusammen und wirdense wirde wir er Schöefe desschelben, sür sich die die inter Masse Wasser der Luft, ausgelöst, so bewegt sie sich, die sie mit aubern Abeilchen ihres Gleichgen sich vereinigent, wiedernum zur Erde wird des die gleichschen sichen verbi-

griegte Dobefalber zu verfleben, beffen Seiten in eine Mngabh bes einem ober anderen ber beiben Einematracied aufgnießen, bie Greier diefen Mulster vergebens find bemicht baben, Byl. Marchin II. 24d. Begent ber Mundberung biefes Bobicbers an bie Rugelferun, fell Gorf, find feiner bei Ertunerfung seb Muns- für bab Betfall bebient baben. In ber Grünerbing ho 981 mirb ber Mether borunf zurrüfgeführet (ben Gimplicias fin Arist. de Caelo Schol. p. 470, 33), ohne Grund, für glichgeften mit bem himmed ober ber Beit nimmt), ebwoll Plate mar viest Etemente anertenut. f. b. 649, Mun. 94. Marchin, II. 36 f. 247.

- r) p. 55, d ανιστοτάτη γάς των τεττάρων γενών γή και τών σωμάτων πλαστικατάτη . . βάσει δι ή τε τών και' άρχάς τιργώνων διοτεθίντων άσμαλεστέρα κατά ήθουν, ή τών ίσων πλευρών τής τών άνοων κιλ.
- s) p. 56, a Boart of που των λουπών το δυσκυγεύτατον ελδης, το δ σ εξκυγεύτατον πύρε, το δε μέσον άξος και το μίν σμιφοίτατον σώμα πυρέ, το δε πό μέγεστον δύατε, το δε μέσον άξοςκαι το μίν δέξετατον πό πυρέ, το δε δεύτερον άξος το δε τοξιτον δύατε. Τα θέξεια που τος το το δείνε το πόσε το που δίατε. Το θέσε που το που δείνε το πόσε το που δείνε το πόσε το πόσε το πόσε το πόσε δείνε το πόσε μετάν.
- i) ib. c πάντα οὖν δὴ ταῦτα δεὶ διανοεῖσθαι σμικρὰ οὕτως, ὡς καθ τὰ ἔκαθον μὰν τοῦ γένους ἐκάστου διὰ σμικρότητα οὐδιν δρώμενον ὑρ ἡμών, ξυγαθροισθέντων δὲ πολλών τοὺς ὄγκους αὐτών ὀπάθου.

winflichen Dreieche, worand bie Geiten bes Cubus beffebn, in gleichfeitige Dreiede fich nicht auflofen). Birb aber Baffer burch Rener, ober auch Luft getheilt, fo tann es ju einem Tenerforper und ju gwei Enftforperu gufaimmentreten und je ein Enfttheilden ju zwei Renertheilden werben; umgefehrt tonnen zwei Renertheils den von überwiegenben Luft - ober Baffer . ober Erbtheilden eingeschloffen, an einem Lufttheilchen werben, und zwei ein balb Lufttheilden in ein Baffertbeilden fich vermanbeln : benn bie 20 Alachenbreiede bes Itofaebers, Feuer, find gleich ben 16 Rladenbreieden zweier Octaeber und ben vieren einer Pyramibe; - (voranegefest, bag bie Elementarforper ale einfache Umichluffe gebacht werben , beren Geitenflachen nur in bie Elementarbreiede fich auflofen, aus benen fie bestebu u), fo baß Kener, wenn in überwiegenber Menge, Luft und Baffer in fich ju vermanbeln vermag; wenn von biefen Stoffen übermaltigt und ausgelofcht, gur Luft und biefe jum Baffer wirb; wenn an Starte ihnen gleich, ber Rampf ber Auflojung nicht aufbort, bis bie verschiedenen Stofftheilchen entweber mit je ihnen gleichartigen. Daffen fich vereinigt ober bie befiegten fich mit bem fiegenden ju einer Ginheit verbunden haben v) ); benn bas Achuliche vermag nicht auf einauber zu wirfen ober von einauber ju leiben w). In ben fichtbaren Stoffen aber finbet uns ericopfliche Mannichfaltigfeit ber Berbinbungen fatt, weil bie

u) p. 56, c ff. vgl. Martin II, 241, 250.

v) p. 37, b chr o chr acra [n (h chr o lou cutra [n x simil. q.) και των άλων τι (l. τιν) ξονείν γενών μέχεται, λεόμενα ο παθεται, πορίν ή παντάπαιο αθούμενο καὶ διαλοθέντα έχειψη πορό; τό ξυγγενές, ή νιαθέντα, έν έκ πολλών όμοιον τοί κρατιτόσικε γενόμενον, αδιού δύφοικον μένη, ιδετ διε Lecharim [h. Impart out of cultismus flumo.

κ) ρ. 51, α ξυστάν μέν είς την επέθνου φύσιν πέπαυται τεμνόμεγον το γάο διοιούν και ταθτών αθτώ γένης ξκαστον οδιε τινά μεταβολήν ξιποιήσαι θυνατόν , οδιε τι παθείν ύπό τοῦ καιὰ ταθτά δικόως τε Εχοντός.

Dreiede, die ihnen gu Grunde liegen, größer ober fleiner und ber Bahl nach jo vielartig find, ale es Urten ber Ctoffe gibt x).

Gleichwie die Ungleichheit der Formen Grund der Berschickenartigeit der Stoffe ift, so auch vermittest berzleden, Erund der Krigen Benegung: de jede Bewegung Bewogended und Bewegtes, und damit Ungleichartigiet voraussett 39. Die in sich zurücklaufende Untreisung aber denng Alles, alle Stoffe theilichen, zusammen, und läßt nirgendvo leren Naum gurück. Feuer durchbringt am meisten Alles, nächst ihm Luft, so daß Frast der Untreisung, die Zwischenkaume der großtheiligen Stoffe immer von neuem ausgestült, durch Zusammenziehung und Knübehung die verschiedenen Stoffarten in keter Wechgeitegien und knübehung die verschiedenen Stoffarten in keter Wechgeitegien zu den dem in kere Bewegung erhalten werben, die ausschieden würde, wem jemals alles Gleichartige, jedes se für sich, seinen Raum einnehmen knute -). Aus der Berausschung, die Er Peistend der Westend bei Ernen ber

x) th. c roof of be rook elibear adrian them humansakan yben riverseas roomelas alternative kirandour riverseas kantegou riverdour kirandour riverdour kurtenatur kirandour riverdour kurtenatur riverseas kantegour riverdour riverseas kantegour riverdour riverseas kirandour riverseas kantegour riverseas kantegour riverseas kirandour riverseas

γ) p. 57, e èν μὸν βμαλότητι μηθέποτε ἐθέλεν χύνησιος ἐτὰ εἰξεράσου). τὸ γὰς χυγρόμενον ἄνει του χυγρόυνος ἢ τὸ χυγρόνον σου ἀναι το Χυγρόυνος καὶ ἐκλητικός μαλλότ ὰ ἀδύνταν το χύνησις ἐξ οὸχ ἐστι τούτων ἀπόντων · ταύτα δὲ ὁμαλὰ εἰντά ποτε ἀδύνατον. οὐτω όζι στάσως μὲν ἐν ὁμαλότητι, χύνησων δὲ ἐξι ἀνωμαλότητα ἀλὶ τιδωών».

3. Unter ben manderlei Arten, in benen bie Elemente, nach Berichiebenheit ber Größe ber ihnen zu Ernenbe liegenben Dereicke, nach ihrer Gleichheit ober Ungleichheit und burch Eins wiffung ober Beimischung andren, sich barfelten, worden je mei hervorgehoben, Licht und Wärme, Aether und Reckel, bas Fülisse und bas Schnelzbare, verbichtete und nicht verbichtete erte. Aether und Reckel follen burch Gleichheit und Ungleichheit ihrer Treicche ce), bas Fülisse und Schwelzbare ebenbaseheit ihrer Treicche ce), bas Fülisse und Schwelzbare ebenbaseheit

τόνων τὰ μεξονα διαδρινόντων, των δε μειζόνων εχείνα συγχρινόντων, πάντ άνω και κατω μεταφέρεται πρός τους έαυτών τόπους. p. 60, c κενόν δ΄ ύπξοχεν αὐτών οὐδεν κτλ. vgl. Arist. de Caelo IV, 2. p. 309, 19.

aa) p. 80, ε πάντων τούτων (τών χέρανωνών καὶ τών <sup>1</sup>Ηρακλείων 14-8ων) δλεξ μὶν ούκ ξοτιν οὐδενί παξε, τὸ δὲ κενόν είναι μοξόν, περωθείν τε αὐτὰ ταῦτα εἰς ἀλληλα , τὸ τε ὑπαχρινόμενα καὶ συγκηρινόμενα πρὸς τὸν αὐτών διαμειβόμενα Εδραν Εκαστα Ιόναι πάντα κελ. υξι. p.79, e 150 mb Waitin in δ. Minum. p. δ, angef. Ct., υσιβρί, 11, 342 ff.

bb) vgl. Martin II, 256 f.

κινήσεως, γενόμενον δε εθκένητον; διο του πλησίον άξοος αθούμενον καὶ κατατευράμενον επὶ γέρ, τέκταθαι μέν την τών Έρχων καθαίρεων, βούν δε την κατάστασιν επί γέρ επωνυμίαν Εκατέρου τοῦ πάθους Είαβε. πελ.

dd) p. '99, b τούτων δ΄ πάντων δου γυτά προσείπομεν δόθεια, 'ρ' μν 'ελ ελεπταθτίκεν καὶ διμελευτίτων πενεύτατον γυγνόμενον, μονοειδές γένος..... χρυσός ξόημενος διά πείεσες ελεύγη, χρυσού διόζες διά πεωνότησα σελερότατον δι καὶ μελευδός, δάθειμε ελεύργε (πείεθε Μελαία Βεπαίτει με επείθει, διάμεις ελεύργε (πείεθε Μελαία Βεπαίτει μέλ το δι χρυσό που πών μεριών, εδιξί διαλείω δίνο χρυν, πευνότετε μέν το χρυσού που πείτερον δ΄ ν. καὶ γός μόρου διέγον καὶ λεπεόν μετασχόν, ώσει σελερότερον είναι, τῷ δὲ μεγάλε ἐντός αὐτοδ διαλείμειας έχειν κουφότερον... γεώς χελε.

ee) ib. d το πυρί μεμιγμένον έδως . . . μαλακὸν . . τῷ τὰς βάσεις ζετον έδραθους οὐσας ἢ τὰς γῆς ὑπείκειν, τοίτο ở ὅταν πυρὸς ἀποχωρασδὸν ἄέρος τε μονωθή, γέγονε μὲν ὁμαλώτιςον . . . χὰἰαζα . . χρώταλλος . . χιών . . πάχνη.

f) ib. e τὰ δὶ δὰ πλείστα ὑδιτων εἴδη μεμυγμένα ἀλλόλοις. διὰ τῶν ἐκ γῆς gươων δριμένα, τημοὶ λεγόμενοι . · εἰταιρα. . ὅσα ἐμινορα εἰδρ. ἰ οἰν. ο κὸνος, τὸ ἀὲ . . ἐμαιραν εἰδρος, πέιτα καὶ κὰια καὶ ἔμαιραν . . μέλε . · · · ὁ δὲ τῆς σαρκὸς διαλυτικόν τῷ πέιν ἀρφαϊδες γένος . · διος ἐπαννομάσθος τặι. Ματίτι Π., ἔξος Ε.

beigemifchte Baffer in Luftform übergeht, biefe gu ihrem Orte gelangt, und von ber umgebenben Luft bie gurudgebliebene Erbe aufammengepreft mirb, fo eutfieht ber im Baffer nicht auflosbare Stein gg), und wenn burch bie Bewalt und Schnelligfeit bed Renere bad Baffer gang verzehrt wirb, ber Biegel hh); entweicht bie Reuchtigfeit nicht ganglich, ber fchwarze Stein ii) (Lava?), ober befieht bie Erbe aus feineren Theilen und ift fie fortwahrend auflosbar im Baffer, bas Ritron nub Galg Ak). 3ft bie Erbe nicht verbichtet, fo gehn Luft und Teuer burch bie weiten Zwischeuraume ber fubifchen Beftanbtheile biuburch, obue fie aufzulofen, Baffer aber loft fie auf; mogegen verdiche tete Erbe nur bas Reuer U), ober weitiger verbichtet, Feuer und Baffer hindurchlaßt, und burd jenes ober burd beibe anfgeloft wirb; burch Luft, indem biefe in bie 3wifdenranme einbringt, burch Tener, indem es bie Dreiede felber theilt und gerfest. Luft aber, wenn mit Gewalt verbichtet, vermag nur burch Gine wirfung auf bie Grundbestandtheile aufgeloft ju werben mm); wenn nicht mit Bewalt verbichtet, unr burd Feuer. Daber aus Erbe und Baffer gemischte Rorper, fo lange bas Baffer bie mit Bewalt zusammengebrudten Erbtheile inne bat, bem Unbrange bes Waffers von Hugen wiberftehn; wenn bie in bie feinen 3mifchenraume einbringenben Reuertheilchen geschmolzen und in Rlug gebracht merben, wie bei Uebergewicht ber Erbe,

gg) p. 60, b γης δε είδη, τὸ μὲν ηθημένον δι ζόατος. . γίγνεται σώμα λίθινον κτλ. c ξυνωσθείσα δε ὑπὸ ἀξρος ἀλύτως ὑβατι γη ξυνίσταται πέτρα κτλ.

hh) d. ο γένει πέραμον επωνομάπαμεν

ii) ib. γέγονε το μέλαν χοώμα έχον λίθος. vgl. Martin II, 264.

kk) ib. τὸ μὲν ἐλαίου καὶ γῆς καθαρτικὸν γένος λίτρον, τὸ ở εὐάρμοστον ἐν ταῖς κοινωνίαις ταῖς περὶ τὴν τοῦ στόματος αἔοθησιν άλῶν . . Θεοιμιλὲς σῶμα ἐγένετο.

ll) p. 61, a είσοδος γάρ οδδενί πλήν πυρί λέλειπται.

mm) ib. βία δε άξρα ξυστάντα ούδεν λύει πλήν κατά το στοιχείον.

Glas und bie ichmelgbaren Steine nn); bei Uebergewicht bes Baffere bas Wache und harge.

A. Die Grundlinien einer Physiologie des menschlichen Kerpers und seiner Ametionen werden durch Erbetreungen iber die Angleichen Campfindungen) eingsleitet oo) und diese auf die Bestimmtheit des Empfindungen, d. d. de Beftperschien, im Jusummentressen mit der Seele, juridgeschiert, so die Affrectionen der Währne auf die schaffen Kanten der Feierrheilchen und ihre durchgressend und schaffen Bewegung pp), die der Kätte auf die großtestigen Wähsserten, die von Ausgen eindringend, die innere ungleich dewogen genachtigteit zusammendrichen und erstarren sellen 99. Hart ist der Keiper, dem das Keisch weich, weich der dem Asseichsperich, weich der dem Asseichsperich, weich der dem Asseichsperich, weich der dem Asseichbeit dem der Seigerhung ab dem ihm fommt re); sowe oder leicht nach der Beziehung ab dem ihm seigenthäussichen und dem der Beziehung ab dem ihm seigenthäussichen und dem keine der ab; dem Den

nn) ib. b τὰ μὲν έλατιον έχοντα θύατος ἡ γῆς το τε περί τὴν Θαλον γένος ἄπαν ὅσα τε λίθων χυτὰ εἴδη καλείται.

οο) p. 61, c τὰ παθήματα αὐτών (τών εἴδων) δι ἃς αἰτίας γέγονε πειρατέον ἐμφανίζειν. xτλ. d ἔστω πρότερα ἡμῖν τά περὶ σώμα καὶ ψυχην ὄντα.

pp) lb. ε (πάντες σχεδόν αἰσθανόμεθα) τὸν τε λεπτότρια τῶν πλευρῶν καὶ γωνόων δέστρα τῶν τε μορίων σμικρότρια καὶ τῆς φορὰς τὸ τάχος κπλ. p. 62, a . . φύσες διακρίνωνα δριών κατὰ σμικρά τε τὰ σώματα κερματίζουσα, τοῦτο δ νύν θερμόν λίγομιν, εἰκότιας τὸ πάθημα καὶ τοὄνομα παρέσχε. (θερμόν = "κερματίζον).

<sup>(</sup>q)) Γ. εξ., αι ὰ γὰς ὸξ τών περὶ το σώμε ὑγοῦν μεγαλομεία στης είσαντα, τά σημεσήσεις Εξωθούντα, εξε τός Ελεθουν οδ δινούμενα ἔδρας ἐνδόνται, ξονωθούντα ἡμῶν τὸ νοτερόν, εξ δινομάλου πευερμένου τε διείνετον δι ὁμαλότητα καὶ τὴν ξύνουση ἐπεργαβόμενα πλίγνοτα.

rr) p. 63, ε σκληφότης ἀνωμαλότητι μιχθείσα (λείου αίτία), τὸ δὲ (τραχὺ) όμαλότης πυκνότητι παρέχεται.

<sup>(</sup> בב) p. 63. d זמטר סטף מין מומשטחשב ביצוף מטרם חסטב מטרם מצימים

und Unten tonnen in der fugelförmigen Welt nur beziehungsweiße, nicht an fich, von einander verschieden fein U.; da jedech ziehem ber Elemente eine eigenthunfiche Eddre im Weltall zufennut nud nach dem Gesetz der Anziehung des Gleichen durch Gleiches, jedes Stepfischlichen zu der Maffe, der es angehört, nud ihrer Eddre zurchlichet, so fit jeder Kefrep schoot, und ihrer Eddre zurchlichet, so fit jeder Kefrep schoot, und ihrer Eddre zurchlichet, so fit jeder Kefrep schoot, und ihrer Eddre zurchlichet, so fit der Kefrep schoot, einem ihm genwen Dete zurchgulaten mo; daher schoot die feiner wie die greber Wagfe wo).

Aum Bempftefen gelangen bie Affectionen in bem Maße, in welchen bie sie bewirfenden Körper leicht bewegtich, ihre Bewogungen bie jum Denfenden in und verberiern; daher in so hebem Maße die Affectionen, die wir durch Ange und Ohr erwhalten; woggen das Carrer an und, wie Jaare Anschen wir derhangt das Erdartige, nur affeirt wird, ohne die erhaltene Bewogung weiter zu seiten und Ompstudung hervorzumfen word. Duffe der Unissempfung gefellt sich den Wahrenwagen

διά τό τὰ πέβος τών γενών τόπον ένευντον άλλα άλλος κατέχευν· το γάς δε έτερο, κούφον ον τόπος τῷ κατά τον ένευντον τόπον έλευρος κατά τος δεροξε τὸ μέτα κότω καὶ τῷ ἀνω τὸ ἀνω πάντ ἐνευντά καὶ πλόγια καὶ πάντος διάφορα ποὸς άλλελα άνευροξήσετα γργώρεσα καὶ δέντα.

<sup>(</sup>t) p. 62, e δ μέν γιὰς μέσος ἐν πɨŋɨ τόπος οῦτε ἀνω πεφυχώς οὅτε ἀνω ἰέγασῶι ἀκαικος, ἀἰλ' πότο ἐν πέσης ὁ ἀλ πέσης
οῦτε δὴ μέσος οῦτε ἔχων διάτρορον πότοῦ μέρος ἔτερον θατέρου μάλλον πρός τὸ μέσον ἔ «τ τὰν χαταντικοῦ» κπλ p. 63, a
ἀλλ' ἐὶ καὶ περὶ αὐτὸ πορεύσιτό τις ἐν πόλλη, πολλάκις ἀν
στάς ἀντιλαρης ταθόὸν πέτοῦ κάτο χαὶ ἀνω προσείπου.

un) ib. e τό δέ γε μέν εν τι διανοστέον περὶ πάντων αὐτών, ὡς ἡ μέν. πρὸς τὸ ευγγενές ὁὐδο ἐκάστοις οἰσια βαρὸ γελν τὸ φερόμενον ποιεί, τὸν δὲ τόπον ἐξς ῶν τὸ τοιοῦτον φέρετας κάτω, τὰ δὲ τοῦτοις ἔχοντα ὡς ἔτέρως ἄπερα.

νυ) ib. b δήλον ώς το λαιτών που του μείζονος όδον βιάται κτλ.

ww) p. 64, b το μέν . . κατά φύσιν εδείνςτον, δταν καί βραχύ πάθος είς αὐτο έαπίπτη, διαδίδωσι κύκλω μόρια έτερα έτε

hingu, wenn die Bewegung ptöhlich und mit Gewalt, unfrer Ratur entweder entfprechend oder wöberfprechend, sich in und werbreitetz unfre Wahrnehmungen nehmen nicht Aheil an jenem Gegensche, wenn die ihnen zu Grunde liegenden Aremungen und Berbindungen mit Leichtigfeit, d. h. ohne gewaltsam in unfer inneren Bewegungen eingspreisen, zu Stande sommen, wie dei der Geschickenungen zu zu den der den weite der Geschiedenspfrechungen zw.).

Gifdmackempfindungen entfichen aus ben "Temmungen und Berbindungen, welche die in Alflisserie ausgemein-Stoffe in den Etherchen hervordringen, die über die Junge verbreitet jum herzen, dem Sihe der Empfindung, sich ausbreiten 3003; die auf eigen un inwollfomment Kreis der Albahruchnungen beschändten Gerundsempfindungen aus der

οοις ταθτόν ἀπεργαζόμενα μέχρι περ άν έπὶ το φρόνιμον έλθόντα έξαγγείλη τοῦ ποιήσαντος τὴν δύνκμιν. το δ' έναντίον έδηματον δν. χιτί οὐδένα τε χύχλον Ιον πάσχει μόνον, ἄλλο δὲ οῦ κινεί τῶν πλοσίον χιτί.

az) İl. di û pêr nagê gi dar xal planor yeyrêperov dogêor nêgêor şêpêr nêgêor şêpêr adiro natir xê dogêor şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr şêpêr

yy) p. 65, d Son µiv. eladora negi tā glifun, olöv neg doxiņum tir viradom tit tīv nagolīm, els tā votegā tīg onegato nei nadā imintomum givim µiga naturagāniem bradzet a docēgatom, tagartem pir bara angayad, vit a glifum nai ānologatom, tagartem pir doc angayad, štov dē ragarvovam adangā galvetus p. 66, c öndum i tīva eladorum biomanie ir viņoti, olatia gī tāg yidatom; tīva viradom parata kindu.

Einwirtung dampf ober nebelartigen Andedantungen anf die Rasse und vermittesst berselben amf die Geschäft in der Mitte von Kopf und Rabet 2); Gebördempsubungen durch den vermittelst der Lust jum Ober, jum Gehren und zur Leber verbreiteten Schall. Die Geschördendprudmungen gehen, aus dem Jusiaumentressen des reinen, bewoglichen, nicht berennenden, inneren Feners, d. d. des freinen, bewoglichen, nicht berennenden, inneren Feners, d. d. des Liches des freinen hurch die Angen hindurchgelassen siehen feiner Abeite allein durch die Angen hindurchgelassen ist freisen Ausaumentressen sich eine Ausgen Liches bervor, indem der aus diesem Ausaumentressen sich eine Fesche der Angen der Verlagen, die er erfahrt, dem Augen nib vermittels dessen des gungen, die er erfahrt, dem Auge nnd vermittels dessenden ause

<sup>22)</sup> p. 60, d περί δε τὴν τῶν μοτείρων δύναμων εἰθη μὲν οὐε ἐνε τὰ γὰρ τῶν ὁσμικα παὶν ἡμεγεκε, ἐἐλεὶ ἀῦ οἰδεινὶ ξειμβέβρειε ξυμμετο[ει πρός τὸ τινα σχεῖν ὁσμέγ. ἀλλ' ἡμῶν αἰ περί ταθται γλέβει πρός μὲν τὰ γῆς ὁδιπάς τε γόρνη στενιώτε σαι ξωνείστουν, πρός ἀὶ τὰ πυρός ἀξορτε εὐροίτεραι. ἀιὸ τούτων οὐδείς οὐδενὸς ὑσμές πώπινε βοθετό τινος, ἀλλ' ἀξι βρεχαριέναν ὅσμικημένα ἡ τεχριένεων ἢ ἐυμμωκένων γλίγονοτια τινων: μετάβάλλοντος γὰρ ὁσίπες εἰς ἀξια ἀίρος τι εἰς ὑδιωρ ἐν τῷ μεταξύ τούτων γλόγοτων, εἰσί τε ὁσμαὶ ξύμπασαι καπιὸς ἡ ὁψέχὶς πελ. p. 67, a ἀὐ· οὐν ταίτα ... ἀσή τὸ δ' ἤὰῦ καὶ τὸ λοπροῦν αὐτόθι μένω ὁπαιρική ἐυγούον, τὸ ψε τραχνίνόν τε καὶ βιαδιμετον τὸ κύτος ἀπων, ὅσον ἡμῶν ἡμετεξύ πορυψής τοῦ τε ἐμφαλοῦ κεῖται, τὸ δὶ ταὐτὸν τοῦτο καταπραϊνον χεί.

απα) p. 67, b δλως μὲν οὖν φωνήν θώμεν τὴν δι' ὅτων ὑπ' ἀξρος ἔχνεφάλου τε καὶ αἴμετος μέχρε ψυχές πληγὴν διαδιδριένην, τὴν δὶ ὑπ' αὐτῆς κίνησιν, ἀπὸ τῆς κεψαλῆς μὲν ἀξχομένην, τελευτώσων ὁξ περί τὴν τοῦ ἦκατος ἔδραν, ἀκούν, κτλ.

bbb) p. 45, b φισσφόρα όμματα . . . τοῦ πιοệς δουν τὸ μὰν κάταν οὐκ έσχε, τὸ δὲ παρέχειν φῶς ὅμερον . . σῶμα ἐμιχανήσαντο γέγινεδαι. τὸ γὰς ὑτὸς ὁμοὺν ἀδιλήον ὁν τοὐτου πῶς ἐἰλως καρικές ἐποίρασν διὰ τῶν ἀμμάτων ἐξείν λέτον καὶ πυκνόν ὁλον μέν, μάλιστα ἐἰὰ τῶν ἀμμάτων ἔξείν λέτον καὶ πυκνόν δλον μέν, μόλιστα ἐἰὰ τὸ ἀμφον ὑχυμπλήσαντες τῶν ἀμμάτων, ὥστε

gehruben Lichtheildent benen bes Anges gleich, so entwicken sie keine Geschichtsvahrenchnungen und man mennt solche Körper werchschieft; sind jene größer eber lleiner, so ziehen sie dien sie feberg zusamment vere tremen sie, und es-enstehen die Empfindungen des Schwarzen und Weissen eec; die der ferigen Farben, je and llebergewicht der zusammenziechenden oder tremeneben Einwirtungen des Lichts (aus der Mischung von Schwarz und Weissen), und je nachdem das ängere Licht oder das innere (das Licht bed Auges) diese Kingeid vies Eister aufgeren fahrt adal).

cec) p. 61, c ποικίματα . . ἄ ἐψιπαντα μὶν χοδας ἐκαλέσημο, 
αλόγα τῶν σωμάτων ἐπόστων ἀπορεξέσσων, δύει ἐψιμετεα 
μόρια ἔχουσων ποὸς ἀπόσγουν . . . . τὰ ἐμερέμενα ἀπό τῶν 
ἄλλων μόρια ἐμιπτοντά τε εἰς τὴν δύριν τὰ μὲν ἐλέτιν, τὰ 
μὲν οἰν τὰ ὁ ἐπο τοῖς στῆς τῆς δύριος μερεσω ἐνίων · τὰ 
μὲν οἰν τοι ἀναίσθητα, ῶ ἀξ καὶ ἀκαρωγῆ ἐγομεν, τὰ ἀθμείξω καὶ ἐἰπτιο, τὰ μὲν συγχαβνοντα τὰ ὁ ἀπαρέποντα αιλτὴν . . . τὰ τὰ ἐκτοὰ καὶ τὰ μέλωνα ἐκτίων παθήμετα . . . . 
τὸ μὲν ὁπαρετικών τῆς ὑρεος ἐτεκῶν, τὸ ὁ ἐνωντίον αὐτοῦ 
μέλον.

ddd) ib. ετέν δ΄ δέντεξευν φορέν και γένους πυρός είτρου προσπάτιουσων και διακρίνουσων τέν δύνν μέχρι τών εμματων ... μαρμαφυγάς μέν το πάθος προσείπομεν, τό δε τοδτο άπεργαζόμενον λαμπαζών τι και στίβου διανομιάσκιμεν. τό δε τοδτων αι μετατό πυρός-γένος, πρός μέν το των φιματων έγχον άγεννούμενον και κεραννόμενον αυτή ... ξυυθρόν λέγοιεν. λαμπαζών τε δρυθοφί λεική τε μεγνόμενον ξανθόν γένονε τίλη.

5. Jagleich mit dem Körper, dem Tedger der unsterbieden Seite, bilden die untergeorducten Götter, die Schäffner alles Erterklichen, das sierbliche Seelenweien ees, in seiner zwiefachen Ert, das schwächere und säterte, weistliche und mannliche, Begebritiche und Jonnartige M. Das Begebritich, an sich der Berstellung und der Bernunff nicht steilhoft, wohl aber der Serskellung und der Unterflichen von füll und Unter, — im gangen Gebiert des Beleben, die Pflaugen nicht-ausgenommen, verbreitet — suder sich beim Menschan zwischen Zwergfell und Nadel eingeschlossen gest, in den Erganen Gerterflichen, von der Ernufhrung des Körpers, sern vom Berachtenben, von der Bernunft, — unr durch Lister und Erscheinungen der Gedansten gelesse, die auf der glatten und glasgenden Jidde der Keberschaft abh) und bat für justemmerziehen und mit

o Historia

cec) p. 60, h καὶ τῶν μὲν θείων αὐτὸς γέγνεται δημιουργός, τῶν δὲ θνητῶν τὴν γέταμν τοἱς ἐαιτοῦ γεννήματα δημιουργέτο προσἐταξεν, οἱ δὲ μιμούμενος παραλαβόντε ἀρχὰν γέχηξε ἀδάνατον, τὸ μετὰ τοῦτο θνητὸν 'σῶμα αὐτῆ περιετόργευσαν ὅχημά τε πῶν τὸ σῶμα ἰδοσαν, άλλο τε εἰδος ἐν αὐτῷ ψυχῆς προσοποδιώνον τὸ θνητὸν χτὸ.

<sup>(</sup>ff) ib. c και έπειδη το μέν έμεινον αδιής, το δε γείρον πειρύκει, διοικοδομούσι τοῦ θώρακος αὐ το κύτος, διορίζοντες οἰον γυναικών, τὴν δε ὀνδρών χωρίς οἰκησιν, τὰς ιρένας διάφαγμα εἰς το μέσον αδιών τιθέντες, κτί.

ggg) p. 77, b μετέχει γε μιὰν τούτο (τό αμτών γένος) τοῦ τρίτου ψυχός είδους, ὁ μεταξύ αρενών διαφαλού τε ιδιρύσθαι λόγος, ὁ δόξος μὲν λογιαμού τε και νοῦ μείτατι τὸ μαθύν, αἰσθόσιως οδι ἡδείας καὶ εδιγενής μετά ἐπιθυμιών πάσχον γάς διατελεί πάντα κτλ. 951. p. 70, α

hhbb, P. 11, α είδετες d'ε αιτό νε είνγου μέν οδτε ξυνήσευν Γμιλλον. εξ τέ πη και μεταλαμβένοι τινός αδ τών αιδοξοτων, οδε τίμε αματος αδτής τό μελιον τυνών έδοιτο λόγων, όδιο δε εξόδων και φαντασμάτων νικτός τε και μεθ' ήμεξουν μάλιστα ψυχανωγωγόσοιτο, τούτω όδι θεός Επιβουλείσεις αυτός την τού πρατος δίδεων ξυνέστησε και έξορεων εξε την έκελουν κατοίκησην κελ.

Galle anfallend, jenen Geelentheil fchreden und qualen, balb ihn erheitern und mahrfagenbe Traumbilber ihm auführen, Die ber mache Beift fich gurudgurufen und auszulegen vermag. Die Leber rein und glangend gu erhalten ift bie ihr gur Linfen angefügte, fcmammartige und blutlofe Milg bestimmt iii). Das mit nicht Bollerei und Rrantheit bas fterbliche Befchlecht alebalb aufreibe, marb ber Unterleib mit gemundenen Gingemeis ben verfeben, ju allmabliger Berbauung ber Speifen kik). Der beffere manuhafte Theil ber fterblichen Geele, um ber Bernunft gehorfam, mit ihr bie Begierben gu gugeln, erhielt feinen Gis amifchen 3mergfell und Raden , ju feinem Sauptorgane bas Berg, ben Ructenpuntt ber Mbern und bie Quelle bes burch alle Blieber fich verbreitenben Blutes Ul). Die auflobernbe Sibe bes Bergens gu milbern, mart bie Lunge ibm jugefellt, bie weich und mit Poren verfehn , burch bie Ranale ber Arterien mit bem Bergen verbunden, Luft und Huffigfeit gu bemabren und jenem Organe Rublung gugufubren geeignet ift mmm).

<sup>. .</sup> e οδιω δή κατορθούντες καὶ το φαύλον ήμών, ενα άληθείας πη προσάπτοιτο, καιέστησαν έν τούτφ το μαντείον

iii) p. 72, c παντα ή σπληνός καθαίρουσα αὐτὰ δέχεται μανότης,
 ἄτε κοίλου καὶ ἀναίμου ὑφανθέντος (σπλάγχνου).

kkk) p. 73, α τοῦ περιγενησομένου πώματος εδέσματός τε εξει τὴν ὀνομαζομένην κάτω κοιλίαν ὑποδοχὴν ἔθεσαν, εῖλιζών τε πέριξοῦ τὴν τῶν ἐντέρων γένεσιν κτλ.

<sup>(11)</sup> p. 70, α τό μετέρον οὐν τῆς τψοχῆς ἀνδρείας καὶ θυμοῦ, ηι-Ιδνεικον ὄν, καιφάποσα ἐγγυτέρω τῆς ενφαίῆς καὶ. . . . τὰν δὲ δὴ καροῖαν ἄμικα τών φιβάων καὶ παγὰν τοῦ περιη εφορένου κατὰ πάντα τὰ μέμα σφοδροῦς αξματος εἰς τὴν δροφυρομαὴν οίκορυ κατέστησαν.

mmm) ib. c έπικουρίαν αὐτζ (τζ πηδήσει τζι καφέίσε) μεχαινήμενοι τὰν τοῦ πλέφισους ίδειν δειμέτεσαν πηθέου μέν μπλειήν και δεναμένε, ελει αὐραγγες εντίς ξεροσαν πόου στόγγου καταιτερμένας, δια τὸ τι πινέμα καὶ το πάμα διχαμένη, ψέχουσα, ότα που για δεναμένη το έστο καί παιδού.

Die bie brei Seeleuwssein bem Körper verfnupfenden Kobeußdahrer wurzeln im Marte; so dass beifen auch das Principber Ruschen, des Fleischied aut alles bessein ist, was damit zufammenhäugt num). Das Mart aber besteht aus den urspränglichen, regelmäßigen, glatten, symmetrisch mit einnaber gentischen Terieren der Elematte, und sis als Gehirn das Gesibe (der Sig) des göttlichen Samens des Gesites, als Rudenmark der Sig der stehtlichen Seele, deren Bander daran wie an Kunte besseigt sind vool. Mit Mart wird auch die sien durch sieder reine Erde angesenchet, aus der, nachdem sie viederholt im Basseum Freuer getaucht worden, die Knochen bereitet werber, zunächt die des Seelesdes und der Jale und Käckenwisbel; woset die der Bewegungen und Biegungen bedüstigen mit Gliedern und deier in hern Gelenken mit einem der Natur des Inderen vergleichfaren Stoffe versen wurden ppp.). Damit

nnn) p. 73, b τούτοις ξύμπασιν (τοῖς όστοῖς καὶ σαφξὶ κτλ) ἀρχὴ
μὲν ἢ τοῦ μυκλοῦ γένεσις: οἱ γὰρ τοῦ βίου δεσμοὶ τῷν ψυχὴν τῷ σώματι ξυνδουμένης ἐν τούτῳ διαδούμενοι κατερείζουν
τὸ θνητὸν γένος.

ppp) ib. e. — p. 74, a καὶ τὸ πάν δή σπέρμα διασώζων οδτω λιβοαιδεί περιβόλος Συνέμγαξεν, έμποιων ἄρθηα, τῆ θατέρου προςχοώμενος έν αὐτοῖς ώς μέση ένισταμένη δυνάμει, κινήστως καὶ κάμψεως Σνέθα.

ber Same (das Mark) in dem Umischiffe der trechnen und undieglanen Kinchern, fich nicht entzinder und verderfe, wunden bei Nerven (Musskind) und das Keichh hingugefigt, um mit fenen, ans Fleisch und Kinchen gemischten, alle Glieder zu verschieden und durch guspannen und Vachlassen der Geschieden dem Kincher der Biefgeneit zu verschieden, durch die gegen hiese, Kälte und Beschädigung beim Kalten ihn zu schäden ung mit werden der eine Geschädigung der Erien und ber Gerichthätig eiter und ber Gerpfeldungen beienen Kanden unr mit wenigem Fleische umhältt werten, anser wo das Fleisch seine die Freier und ber der Jungen, zum Organe der Empfubung dienen sollte err), wie bei der Junge, zum Organe der Empfubung dienen sollte err).

In ahnlicher Weise versucht Plato einige der beswern kheile, die Saut, der Adhet, Harte, Adgel 285), den Ernäher runges und Athmungsproces u.-f. w. zu erklären, indem er zugleich auf das Mirursächliche des Stoffes und auf die Hauptursäche des nach Zwecken wirknehen Gessellen in Augenmerk richtet ut.). Den Athmungsproces betrachtet er als diensstart der Ernährung, und als beiben gemeinsame Wertgenge die Blute

rr) το 75, α δοα τε έντος όστα δε' όλιγότητα ψυχζε έν μυελή κινά έστι φουήσεως, ταύτα κάντα ξυμπελάρωνται αποξέν, δοα δ' ξιμηρονα, ήττον, εί μή πού τινα αδτήν καθ' αδτήν αίσθησεων ξενκα απάχαι οδίω ξυγέστησεν, οίον τό της γλώτης είδος.

sss) p. 75, d ff.

ttt) p. 76, d τοις μεν ξυναιτίοις τούτοις δημιουργηθέν, τῆ δ' αιτιωτάτη διανοία τῶν ἔπειτα ἐσομένων ἔνεκα εἰργασμένον υgl cb. ©. 302 f.

gefäße. Durch die stete Wechseiwirtung zwischen der im Körper besindichen Luft mit der außeren, sollen die innem Feuerkeilchen oder der innere Währensteff in fortwährender Bewesgung erhalten werden, durch die Feuer- oder Währentselichen Bertheilung der Speisen und Anfahame derselben in die Abenerfolgen, und durch sie, die vieleerzweigen Aeste der deiben längs dem Rüchgrat hertausenden Anaptgefäße, die Rachrung über den Körper vertheilt werden und. Als Werfzeuge der Kirhmung und der sermöhrenden Bewegung der Währme denst er sich aus Keuere und Auftstelichen gewebte seine Reusen von,, die durch den Schlungen des Körpers ausgebreitet, theils durch den Mund, theils durch die Kassenkoer mit der äußern Luft woww) in Wech-

uuu) η. Τ. η. έπειδη ... την ζωήν έν πυρί ... και πονέματι ξυνέχεικεν εξ ελνάγερς έχειν αθτή (εξ δικης ζώρν) και διά τατια όπο τούτων τροόμενον κονούμενον τε ξερόνες βοήδειαν αδτή θεοί μεχανώνται και... ετό αώμα αδτό έμων δικηζείναταν τέμενοντες οίων δικητούς ε... και πρώπον μεν έχεισεό του φαίους όπο την ξέριγουν του δίρματος και τζε σαιρκές δύο μέξεις είτρων νεωτίατε, του

υνυ) p. 78, d και κάν ός τούο τοτέ μέν εξε τὰ έγχάςται ξυηρείν μελατάς, δετ δίαρε όντα, ξειοξος τοτ δι διγαρώς, όδο διοδος το δι διέγος, όδο όδος τος το διαματος μανού, δύοδου είσαι δι' αύτοῦ και πάλιν ξω, τὰς δ' ἐντὸς τοῦ πυρός εἰτιν κα διαθείμενες αλουδονέν, με ἐκτὰτος κίνος τοῦ εἰτιν κο διαθείμενες αλουδονέν, με ἐκτὰτος ἐντος τοῦ πυρός εἰτιν τὰ τὰ ἐγχον καὶ τὰ τὰ ἐγχον καὶ ἐκτος τὰ διαματικής τὰ σιὰματι γέγουν ἀρδομένος καὶ ἐκτος ἐνδοξο τοῦδ ἐμιντ τὰ σιὰματι γέγουν ἀρδομένος καὶ ἐκτος ἐντος ἐντος ἐντος ἐννιμμένον ἔτιν, διαμαρούς καὶ στιν καὶ και και ποτὰ ἐλάρς, τένει δής καὶ καὶ σιαμαρό διαμορώς κότι τὰ ἐκτὸς ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντος ἐντὸς ποιξείνες πουξ ἐνξαντας πεξες Σος τοῦ σώματος ἐντος ἐντὸμένα πουξ ἐγξαντας πεξες Σος τοῦ σώματος ἐντος ἐντὸμένα πουξ ἐγξαντας πεξες Σος τοῦ σώματος ἐντος ἐντὸμένα πουξ ἐγξαντας πεξες Σος τοῦ σώματος ἐντὸς ἐντὸμένα πουξ ἐγξαντας πεξες Σος τοῦ σώματος ἐντὸς ἐντὸμένα πουξ ἐγξαντας πεξες Σος τοῦ σώματος ἐντὸς ἐντὸμένα πουξ ἐγξαντας πεξες Σος ἐντὸς ἐντος ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς ἐντὸς

www) p. 78, b πλέγμα έξ άέρος και πυρός οίον οι κίστοι ξυνυίνηνάμενος, διπλά κατά την είσοδον έγκύστια έχον; ων θάτερον αὐ πάλιν διέπλεξε δίκρουν . . . τα μέν σύν ένδον έκ πυρός

selbeziehung fianden und vermittelst des alles Leere ansschließenden steinen treissemigen Umschwungs der Dinge, sowie vermittelster Anziehungsfraft des Achtischen, in mansschrifter Bewegung erhalten würden xxx). Die Feinheit der Luft und Feuertheickhen soll sie in den Stand stein and eurch das Fleisst und in einem mie Schweiß wie Alfbumg durch die Poern zur Folge staden 797). In triftigerer Erstärung sehlte Plato'n die genance Kenutnis vom Blutumstanfe, vom Unterschiede der Arteria und Beuen, so wie vom der Einwirfung der Affra all Biltung und Erhaltung der Affra all Biltung und Erhaltung der Affra all Biltung und Erhaltung der Blutes zur der Deutschliede zugleich gegelche für Leiter der Empfehrung and für leise und Kalter der Blutesselber und halt baher die Blutesselbe zugleich für Leiter der Empfehrung und kinntigen Albarredmung aasaa).



ξυνεστέσατο του πλεκάνου αποντα, τά δ' ξγκύρτια και τό κύτος ιδεροιεδή . . . τό μέν των έγκυρτίων είς τό στόμα μεθήσει διαλού δέ δνιος αυτού κατά μέν τὰς ἀρτρίας είς τόν πλεύμονα καθήκε δύτερον, τὸ δ' είς τὴν κοιλίαν παρά τὰς ἀρτηρίας τὸ δ' Ειτρον σχύσες τὸ μέρος ἐκπίτρον καιά τοὺς όχετοὺς τός δυός ἀφείχε κουνόν κατ. Τα (Μ. Ματίι ΙΙ, 335 ff.

xxx) p. 19, a knudy xerde odder daru atç ö tar yeçquidem ötpant ör idaldster it, tö di nevigue yéçtüü nev 'gimb Tü... tö nişeden ét tiş idege adoli tö di adodinenen étçlander i ör nişeden étt, xai xais tadaşı tiş adoptiyan nür nigalikandişatene étç iş idegen, öber efişide tö nevigu, idedekiride xai örunlişeden edişiş Eudistası iğ neviguen, xai volviğun nür ödür vegoğü nişengiyelen yöyesim. .. iden dici
paradı ölür vegoğü nişengiyelen yöyesim. .. iden dici
paradı vair agaşını dopulene (tod âlçoc). id. di nür tadadaruva tarı agaşını dopulene (tod âlçoc). id. di nür tadadaruva tarı agaşını diçene vişti vi dişene ölçendiren öyes
... öğ xai yeçqpişilener işi tö ülçen olkiyetet. ..
öd ya xai yeçqpişilener işi tön ölçene iliş mağı tö beyyork fundsyrten ilişmi xi.

yyy) f. 8mmm. vvv.xxx. vgl. p. 78, 79, d. 3ccoch wird noch nicht διαπνοή und εδοπνοή von Blate unterschieden; vgl. Martin II, 348 f. zzz) vgl. Martin II, p. 301 ff. 330. 338.

aaaa) p. 77, d μετά δε ταύτα σχίσαντες περί την κεφαλήν τάς φλεβας και δί' αλλήλων έναντίας πλέζαντες διείσαν . . . υπως δε-

6. Als Grund der Krantheiten betrachter Plato theils llebermaß ober Mangel, Verfegung und Entartung der vier elementaren Grundbeftandbeile des Körper bibbb, theils Zerfegung und Mißbildung des aus ihnen Gesentten, des Martes, der Rucchen, des fleisighes, der Fiebern (bes Kalerkoffer), des Littes und der auten Alfisseriere, und fast in der zindags zwei Klassen von Krantheiten, und fast in der erfen vier Utten des Fiebers deldal, in der zweiten Zarre ber Knochenhaut, Knochenfraß (?), Lähmung oder Echneius fiat bes Kidenmarfs zijaummen eeee). Alls britte Elasse fisses



σμὸς ἄμα τῆ κεψαλή πρὸς τὸ σῶμα εῖη μετά τοῦ δέρματος . . . καὶ δή καὶ τὸ τῶν αἰσθήσεων πάθος Γν' ἀφ' ἐκατέρων τῶν μερῶν εἰς ἄπαν τὸ σῶμα εῖη διαδιδόμενον.

bbbb) p. 82, α τεττάρων γάρ ὄντων γενών έξ ὧν συμπέπηγε τὸ σώμπ, γής πυρὸς ὅδιστός τε καὶ ἀξος, τούτων ἡ παρά ψύσιν πλεονεξία καὶ ἐνδεια καὶ τῆς χώρας μετάστασις ἐξ οἰκείας εἰς ἀἰλοτοίαν γιγγομέγη ... στάσεις καὶ νόσους παρέγει κτλ.

eccc) 1b. b derefew of ξυστάστων αὐ κατά ψόσις ξυστακμιών duτέρα κατανόροις νοσομάτων τό βουλομένο γίγνεται ξυνγορόπι μυσίοῦ γίας ξε ξεείνων όστοῦ τε καὶ σαρκός καὶ νειόρου ξυμπαγέντος, ξετ τε αίματος άλλον μέν τρόπον, έκ δε τών αὐτών γεγονότος, τών μέν άλλων τὰ πλείστα ἔπες τὰ πρόσθεν, τὰ δε μέγοται τών νοσεμάτων τός ξυμπετωκεν κτλ.

dddd) p. 86, α τό θελν ούν έκ πυρός ύπερβολές μάλιστα νοσήσων σώμα ξυνεχή καίματα και πυρετούς Δπαργάζεια, τό δ ξ δέρος άμγμερισμός, τρεταίους δ δύπος όλα τό νωθόστερον άξορς και πυρός αυτό είναι τό δι γός, τετάρτως δι νωθόστατον τούτων, έν τειραπλασίαις περιόδοις χρόνου κάθαιρθμεμενον, τεταρπαίους πορέσων, άπαλλάτεται μόλες.

ecee) p. 82, e öruv yün razaulton adal dinánalur els rás gulifas ráy razálóra kig, róte setá nevéganos adam nobb et sal navrodanáv ér tets guled vogásana san navágasa noszuklávov, ét i di dislass sai disvogats divojutas, golás sai lyágas sai gulygutas logas navrolu. — p. 84, a ró di di adam danas sevedovó órdi: ér vogásg. . . . . . na fogost ghystus podjsevedovó órdi: ér vogásg. . . . . na fogost ghystus podj-

er eine Unterabthefung ber zweiten bingu, Kransfeiren bes Athumungsprecesse, wie Lungursiacht, Lichmung, Erweiterungen und Verengerungen ber Fiebern (tokunus, opisthotoni) MIII, Schleimfrauskeiten, wie falter Schweiß (?), Kransspiechen ber Hant und ber Galle, wie äußere und innere Eutzührunffan ichtel), Zerschung bed, Blutes, Liarrhoeen und Opsseiterien; Krans-

- (Bf) p. 83, α τρέτον ὅ αὐ νοσιμάτων είδος τριχή δεί δωνοιόσδια γιγνόμενος, τὸ μὲν ὁπο πενέματος, τὸ δὲ ψίλγματος, τὸ δὲ χολής. ὅτων μὲν γὰφ ὁ τῶν πενεμάτων τῷ σώματι τομίας πλεύμων μὰ καθαφές παρέχη τὰς ἀλεξόδους ὑτο ὑτομάτων ψοσιβαίς. · · · τὰ μὲν οἱ υτγχάνωντα ἀπανυχές οἰπλιτά ἐδ τῶν ψιλεβων ἀπαλειά ἀπανοῦ ἀπαφαρμά τι τορο ἐντομαμμέρετες το ἀπορια ἀξιατο ἀποια ἀπαναμές οι ἀπανο πάνοι ἀπαναμές ἀπανομές το μέσον από το ἀπανομές οι ἀπανομές οι ἀπανομές οι ἀπανομές οι ἀπανομές οι ἀπανομές οι ἀπανομές τοὶς από το ἀπανομές οι ἀπανομές τοὶς από το ἐπενομένο ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος και ἀπανομένος προσφέρουν τους τι διατούνος και ἀπανομένος προσφέρουν.
- 5559) p. 81, α τό δὲ λευδυ ψλέγμα διὰ τὸ τῶν πομφολύγων πενῦμα χαλαπόν ἀποληφών, ἔξω δὲ τοῦ σώματος, εἰναποκό Γορν ἐπωθέρος μέν, καπασιακλείε δὲ τὸ σώμα κλίσας κλόγος τε καὶ τὰ τούτων ἔυγγενῆ νοσίματα ἀποτίκτον. p. 83, b μλέγμα δὲ δὲδ καὶ ἀλμυρὸν πεγὴ πάντων νοσιμάτων όσα γύγεται \*\* κατασροίδα.
- hkhh) ib. δαα δὲ φλεγμαίνειν λέγεται τοῦ σώματος, ἀπὸ τοῦ κάεσθαι τε καὶ φλέγεσθαι διὰ χολὴν γέγονε πάντα κτλ.

ματα πλέω παοδαι, χαλιτών δε τούτων περί τε σώματα παδημάτων γεγγομένων μείζω ετα γίγνεται τα πρό τούτων, δταν δατόσο θεά παναθαγια σεφαζό ένπατούν γεί λαμβάνον Ιανιήν, όπ' εδρώτος δερματούσενον, σεμαπλίασε μέτε τέν τροσφέν παταδέχεται . . . τό δ΄ έσχατον πάντων, διαν ή τοδ μεγλού γείσες παι τένδιας ή τους διατοβολής νοσόρας πελ.

heiten bes Schleimes und ber Galle zugleich, wie Spilep-

Bei ber innigen Verfindpfung bes breifachen Tecleumefrus mit bem Körper mussen bei Krantheiten bes legteren jugleich, Krantheiten bes ersteren jugleich, Krantheiten bes ersteren fein, Wahnslim eter Umwissenbeit gür Folge haben Adda), und liebermaß ber Anfa wie ber Unlüft genachsen und Serper aufgureiben vermögen mmunn). Westundseit vermögen mit gene die genachsen körper aufgureiben vermögen mmunn). Westundseit der Secke fann unr mit der bes Akbrers besiehen um giebett, b. h. nur da stattsinden, wo Seese mid Körper und ihre Benes gungen in schouer Symmetrie sich entwicklin, keine Verwegungen in schouer der Westungen des Körpers der und umgesehrt, statt sinden, beide vielniche in stetem Gleichgewichte, Mussel und Vymmassich in der Westungen der Körpers der über nurm?). Unter ben Verwegungen Wechseleschung siehen nurm?). Unter ben Verwegungen de Körpers aber ist den nurmen.

iiii) p. 83, a µrei zolē, eli ņelador, renovibe (tāļevobo glēyna) bai tās negdodor, te tās br iš regalīš desvitas odons elagudorvojuevor zal kovengātuo adiās, nad bavo pie bir negditigor, bygvyagdat dē latītājasvor docanalizatātīgorrāngu iš legiā or ydvinus beductums tīgor keyeta.

kkkk) p. 56. b τὰ ἐπ περί γυχὴν τὰι σωματος Τὰν (γιγνόμενα νοσέματα) τὰς (ξειμάντα), νόσον μὲν δὴ ψυχξε ἀνοινα ἔςτχωρετίον, δύο ὁ ἀνοίας γόψη, τὸ ἐγν κανάκα, τὸ ὁ ἀμοδίας νόμο. ib. e ἀκὰ ἀξ πονερών Τὰν τοῦ σώματος καὶ ἀπαίδεντων τροφήν ὁ κακὲς γίγνεται κακός. εξι p. 85, a. p. 57, a πρός δὲ τὸς τρείτ κόπους ἐντχόδενα τὰς ψυχξε (τὰ περί τὰς ἰδιακό, πρὸς δῦ τὰ ἔκαν ἀπτάν προσπάτης, ποκαλίλει μὲν εἰδη δυσκολίας καὶ δυσθυμίας παντοδαπά, ποκαλίλει ἐν δρασύτειός τα καὶ διαλίας, ἔτι δὲ λόγες άμα καὶ δυμασθίας.

IIII) p. 86, b ήδονὰς δε καὶ λέπας ὑπερβαλλούσας τῶν νόσων μεγίστας θετέον τῷ ψυχῷ κτλ.

mmmm) p. 88, α καὶ διαν εῖς τινας μαθήσεις καὶ ζητήσεις ξυντόνως ἔη (ἡ ψυχή), κατατήκει (τὸ σῶμα) κτλ.

nnnn) p. 87, d noòs yag byteins xal rosous, ageras te xal xaxlas

der benkenden verwanktesse, die Schlickensgung, die beste, schlechter die seidentlicht Bewogung des Schiffens, Jahrend u. f. wogen schlieder der die seidentlichte Bewogung des Schiffens, Jahrend u. f. wogen, mesan der überige Körper nicht Theil nituant 2000). Die letzte, durch Urzgeienittel bewirfte, wird der Berspändige nur in der Nech wählen und von Arantheiten, ohne dringende Gefahr, nicht durch Erzpeinittel reign; denn die Beschaften inder der Arantheiten, ohne dringende Gefahr, nicht durch Erzpeinittel reign; denn die Beschaften gleicht immer der Natur der lebenden Wessen, genn werden aus Lieuten Krankpieten große, die venigen viele, will man sie gegen die Highung mit Arzuseien behaubeln, flatt durch angemessen ebensbeisse sie gleinten poppp), und zu dem Eude das Entende, die Bernuntle, den Landen, den Gott einem jeden

οδιείαι ξυημετρία και διμετρία μείων ή ψυχές ανές πούς αρμα αύμα ανέκ λ.1. p. SS, μα όξι σωσερία προς όμμω, μείτ τόν ψυχόν ωνεν αόμεπος κινείν μέτε αόμα άντι ψυχές, δυα διμετομένου δουρφόπω και όγις. τον όξι μαθοματικών ή ενα διλές αγάδρα μελέεγε διανοίς καιτεργαζόμενο και έχι τόδ αόμεπος άποδοτείον κένρους, γυμετοικής προσομιώνται, ότι α αν όμικ διανειώς πλειτοντικά τές ψυχές διαναποδοτείον κυήσεις, μουσιές καί αξια γυλοσφέα διαναποκούτου κυήσεις, μουσιές καί αξια γυλοσφέα μουσικές προσομέρους και πόξι γυλος κά δες θε θεγο. [11] «Νλλλ d. fl."

<sup>0000). 89,</sup> α τών θ' αὐ ακήστων ή δι Ιανιή διή. Ιαινού δρίστη κίνηστης — μιλίεστα γιάς τζι διανορικές και τζι τού παινός κιρίστα δυγγενές. — ή δι δι δια δίλου χιέρων γειρίστη δι ή κτιμένου τού σώμους και δίγοντος ξουχίαν δι ξιέρων αυτό και ά μέρη κυνόστα. κτί.

pppp) ib. b τρέτον δε είδος χινήσεως αφόδρα ποτέ ἀναγναϊομένος χούσιους κάλιας δε οδιθαμώς τε ένουν Εχοντι προσθετέος, τό τξε φαιριαπετικές παθέσιως γργόπενος Ναιριαίος το άγεις συσφατικές ποθέσιως γρόπος κόμιος τέρους τέρους το δερθεστείον φηματείαις. Παθα γλό εξέπατας νόθους τέρους του τέρους του της παρά την εξεπαρμένην τοῦ χρόνου φλέφη φαιριαπείαις, δια δε μικρών μεγάλια και πολλά Εξ δίχονε νούριατα φιλέ γληντισθαι. διο παθαγωγείο δε διπίαις πάντα το τοιπότα χελ. υμά όπι ποδιογωγείον δε διαίσιας πάντα το τοιπότα χελ. υμά δε θε θε 111, 400 ξε δε.

verlichen, - burch Richtung ter Gebaufen auf bas Unfterbliche und Gottliche, fur jene Lenfung anszubitben 9999).

CXII. Collten Empfindung und Wiffen, Ginn und Beift , fterbliches und unfterbliches Geelenwefen gugleich ale grundverfchieden und mahrend ihrer Berbindung in durchgangiger Wechfelbeziehung fich entwickelnd nache gewiesen werden, fo niußte Plato nach Bermittlungen fich umfebn und gelangte auf Die Weife wie zu ber Lebre von der richtigen Borftellung als einer Mittelftufe gwie fchen Empfindung und Erkenntnig, fo gu ber Zweitheis lung bes fterblichen Geelenwefens. Indem er namlich in lettrer Begiebung bie Ernahrung und Fortpflangung auf bas Begehrliche, Die felbftliebigen und gefelligen Uffecte auf bas Giferartige gurudführte, faßte er letteres ale bie bobere finnliche Rraft, vermittelft beren es bem unfferbe lichen Beifte, ber Bernunft, gelingen folle, Die niederen finnlichen Begierden gu beherrichen. Ale ben ber Bernunft eigenthumlichen Bildunges und Entwickelungetrieb aber bezeichnete er Die bobere, geiftige Liebe, fiellte ibr Die niedere, finnliche gegenüber, glaubte jedoch ein biefen beiden verschiedenen Richtungen ber Liebe Gemeinfames

<sup>9993)</sup> h. d zó d zí naudywydow atch pálkér nor sai medissonapazaraotter it dvapur én záklator sai djastetji naudywytar tírai. At. p. 90, a zó di dz nezi toż xugumino nag' glyb wyże idose darosiodm dziede, dz dza dzió dalpow dzie śtarow dówar zah b zó di nagi yelopidener zai nezi zá; dzydła gowiene tenoudzai; sai tečte pálket twi atch w zo ye gowiene tenoudzai; dziete pálket twi atch y zo zó zówiene two dziete dzietek zai dziet. W neg dzydłac tydnięta, náca drówn no xt. 3 dl. de Ren 11,403, d.

in einem Ariebe nachweisen zu tonnen, bas Ewige einer seits burch Bernunttibatigfeit zu ergreisen, anderesseits burch Fortplanzung bem Berganglichen einzubilden. Das Schöne als entsprechente Abbildung bes Ewigen, ber Irden, im Beränderlichen, war ihm bas Mittel, burch welches es uns gelingen sollte, unter ber Form ber Ewige keit geiftig und leiblich zu geugen; bie Aunft, Darftellung bes Schönen und nur koweit ihrer Bestimmung entsprechend, in wie weit sie vom Bewuftsein ber Feren geleitet werbe.

Mußer früher angeführten Schriften,

Die Platonifche Befichelit bargeftellt von Birnold Muge. Salle 1832.

1. War Plate überzugt, theils bost wir bes Seins und Beseins ber Dinge und ihrer Verhältnisse zu einander nicht durch Empstadung und stauliche Wahrschmung, soudern lediglich durch ein der Seele als selcher eigenthümliches Vermögen der Vertracktung und Vergleichung, des Tentens, inne gir werden und nur im Zeusen das Sein der Tinge zu ergreisen vermöchten ab, theils daß eine Tenten das wahre Wissen untguschapten die die hier der der Vertrame unguschapten die die hier entwickle, und diese Wissen die nichten Wissen die bei der entwickle, und diese Wissen die werdendig Verdleichung aller Erschrung sei e. , – so mußte er Empfühung. und Deuten, Chusiksseiten von einander soudern zie eber als in stere Wechstelbeigung während unspres gegenwörtigen Darsins seines sich entwickleb berachten, seines den verwiertigen Darsins sie wird der Wechstelbeigung während unspres gegenwörtigen Darsins sie sie sie der kant der in keter Wechstelbeigebung während unspres gegenwörtigen Darsins sie wird der der in keten batte,

a) Theaet p. 184, d fl. f. cecu S. 179, f. vgl. Phaedo. p. 74, a et. S. 225. de Rep. VII, 518, d n. a. ce. 226, S. 227, f.

b) Theaet. 195 u. a. f. cb. 3. 199. ff. vgl. 3. 205.

c) f. ob G. 217, 219, 221, 224. ff.

baff bie Ibeen ale bas 'rein Deutbare erft an und vermittelit ber Erfahrung gur Bestimmtheit bes Bewuftfeins erhoben, und nur in ihrer Begiehung auf bas Stoffartige b. b. in ihrer Urfachlichfeit, vollftanbig aufgefaßt werben tonnten d). Bie et baber von ber einen Geite bas Riebere und Sobere, Ginn und Beift, icharf und bestimmt zu fondern hatte, fo von ber aubern Geite nach einer Bermittelung fich umgufebn. In erfterer Begiebung fubrt er ben Ginn auf bie Empfindung und biefe auf bas Begebrliche, b. h. auf bas allen organischen Befen, felbit ben Pflangen, gemeinsame Bermogen ber Ernahrung und Ergenanna gurud, bem mit Mudichlug aller Ueberlegung, Borftellung und Bernunft, als grundwesentliche Bedingung, innere Bemegnug und Erregbarfeit beigelegt wirb e). In zweiter Begie= hung betrachtet er als Bermittelung von Ginnlichfeit und Bernunft einerseits bie Borftellung, andrerseits bas Giferartige ober ben Duth, iene als Uebergang von ber finnlichen Wahrnebmung gur Erfenntnig f), Diefes ale Mittelglied gwifden ben finnlichen Begehrungen und ben fie befchrantenben und leufenben verninftigen Bollungen. Aber bie Borftellung fommt nur burch Bernunftthatiafeit, wenn auch burch eine niebere Ctufe berfelben gu Ctanbe, bas Giferartige foll, als ein brittes, vom Ginnlichen wie vom Bernunftigen verschiebenes Geelenwefen nachgewiefen

d, f. ob. G. 204 f. 269. G. 248. 251. 255. f.

e) Tim. p. 77, b (f. ver. Ş. 588) ib. πάσχον γὰφ διατικει πάντα, αιραφένει δ' αὐτῷ ἐν ἐαυτῷ περὶ ἐαυτὸ, τὴν μέν ξέωθεν ἐποσαμένο κένραν, τὴ ὁ ολείχ χοροαιένην, νῶν αὐτοῖ Lo. γέαναδος ολείχ κένος τὸν, νῶν αὐτοῖ Lo. γέαναδος καιρώνει ψόσιν οὐ παραδέθονεν ἡ γένεσες. de Rep. IV, 436, a ἐπιθυμούμεν δ' αὐ τρίψε τινί τῶν περὶ τὴν τροφέν τε καὶ γένησεν ἡδονῶν καί δοα τούτον δάλεμά, p. 439, d τό δὲ δρῷ τε καὶ πενὰ καὶ διαφέν και περὶ τὰς αλλος ἐπιθυμίας ἐπιθυμίας ἐπιθυμία διαθόται διάδος κάι ἐπιθυμετικόν, πληρώσεων τενων καὶ ἐφονῶν ἐπιθον».

f, f. ob. G. 204 f. G. 270 f.

werben g); so daß diese zwiesache Bermittelung einander nicht völlig entspricht. Wie die die Begebrung und sinnliche Wahruch unung der höheren Berstellungen theilibalt werbe, versicht Plate durch die Annahme anschanlich zu machen, daß Liber der Teber danken aufchanlich zu machen, daß Liber der Keber, des Siefes der Begehrungen, sich abspiegesten 1.d. Zas Berdöllungs der Begehrungen, sich abspiegesten 1.d. Zas Berdöllungs der Ergehrungen zu den geneichte, micht auf der eines angehert, wird lediglich in Begang auf die handelnde, nicht aus die erfennende Abätigsteit durchgesätzt, jedoch mit ausbrücklichen Bereichten die führen Begründung dersselben 1). In der vorliegenden Alfeitung, die uur den Jewes hat das den bereickluchen im Staate Amsprechende in der Geele nachzweissen die gange Geele, d. h. ein und dasselbe Geelenwesen, begehre,

g) de Rep. IX, 511, ε τὸ ἐπιδυματικόν μήτε . ἐνδιὰ σὸις μήτε πλημοτής . . . τὸ δυριοτόζε πραϋνας . . . τὸ τρίτον τὰ πυήτας ε τὰ τὸ τρίτον τὰ πυήτας ε τὰ τὸ το τρίτον τὰ πυήτας τὰ τὸ τρίτον ἐκὰ πο ἐνειδιαν ἐνὰ τὸ σὰν ἔχομεν ἐντόμαι προσωτεί ἐδὶς αὐτος, ἐἰλὰ ὁ μέγιστον καὶ ἐσχυρόποιον είχεν ἐν αὐτὸ, τοἰνο ἐπινομάσαιμεν ἐπιδυμετικόν, γιὰς αὐτὸ κεκλέπαμεν κιλ. νβι. μ. 568. b.

h) Tim. 71, b (ver. 6. hhh.)

i) de Rep. IV, 433, d ani eð y' του... εξ εξιή δέξει πέρεδες μέν τοξτο δε τοιούτων μεδόδων, οδιες νέν έν τοξ λόγοις χοψιμένο, οδ μό ποτε λάβωμεν. Αλλά γος μπαγοτίας και πλέων δόδο; ἐπὶ τοξτο δγουσα. Τοως μένοι τών γε προετοχιμένων τε καί προσεκχιμένων δέξεις. γελ εθαλίτεπαλατό λίπιαττ. Ε. 505.

k) ib. h και τὰν Γκυ ἄρρα ... οδτως ἀξειόσομεν, τὰ αὐτὰ ταιτα εἰδη ἐν τῆ αὐτο ἀγοῦ ἔςοντα, διὰ τὰ αὐτὰ πάθη ἐκείνοι τὰν αὐτῶν ἀγομάτων ἀξειόδοντα τῆ αὐεῖν τὰ, ὰ ἀξο ἀθν ἡμίν ... παλλὰ ἀνάγκη ὁμολογείν δει γι τὰ αὐτὰ ἐν ἐκάστρι ἔνεστιν ἡμών εἰδ⟩ τε καὶ ἔχθο ἄ πιρ ἐν τῆ πόλιτ; οὐ γάρ που ἀλιόδεν ἐκιοε αφιτατικ τολ Ιλ. 752, 2b. 517, d. 559 αλ.

eisere und erkenne, nicht je ein beseuberer Theil derselben erweise sich in je einer dieser der Richtungen wirssam, — dassielte gugleich Sutgegengesteste ihm und leiden misse d.). So wird dem genegesteste ihm und leiden misse d.). So wird dem gestellte das womit die Secle überlege und ratischlage, und das womit sie von den Begierden rundergertrieden werde, misse sie wiesende dem word eine Verschlage und dem von einauter Verschleben als sein wo; das dem in in und errestren aber wiederum ein von beiden Verschlickens, sossen des gegen das Begehrlich erweitels sie den eine gegen der Begierden verschwisch sich ansspreche, als Berbündere ihr sich unterordne; auch sichen bei Mindern sich das der ihr gegen der Begierden verschwisch sich aus gerecht, als Berbünderer ihr sich unterordne; auch sichen bei Mindern sich datig erweise, deven noch das Ausdehenfun erwacht sie, ja selbst dei den Ahren w.). Eine

<sup>1)</sup> ib. IV, 536, a τόδε δὲ ήδη γαλεπόν, εἶ τῷ αὐτῷ τούτω ἔκαστα πράττομεν ή τρισίν οὐσιν άλλο άλλω. μανθάνομεν μέν έτέρω, Θυμούμεθα δε άλλφ τών έν ήμιν, επιθυμούμεν δ' αὐ τρίτφ τινί τών περί την τρομήν τε και νέννησιν έδονών και όσα τούτων άθελαα, η ζίη τη ψυγή καθ ξκαστον αθτών πράτιομεν, διαν δραήσωμεν. 21λ. . . . . δήλος δτι ταὐτὸν τάναντία ποιείν η πάσχειν κατά ταιδτόν γε και πρός ταιδτόν ούκ έθελήσει αμα κτλ. p. 437, a . . οὐθε μαλλόν τι πείσει ως ποτέ τι αν τὸ αὐτὸ δν αμα κατά τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ αὐτὸ τὰναντία πάθοι η και είη η και ποιήσειεν. p. 437. d . . , τούτων δή ούτως έχόντων έπιθυμιών τι φήσομεν είναι είδος, και έναργεστατας αὐτών τούτων, ήν τε δίψαν καλούμεν και ήν πείναν; μ. 439, b του διυώντος άρα ή ψυγή καθ' έσον διυή, ούκ άλλο τι βούλεται η πιείν και τούτου δρέγεται και έπι τούτο όρως . . οὐπούν εξ ποτέ τι αὐτὴν ἀνθέλκει διψώσαν, ξτερον ἄν τι ἐν αὐτή είη αὐτοῦ τοῦ διψώντος καὶ ἄγοντος ώσπερ θηρίον, ἐπὶ τὸ nieir.

n, p. 439, e sqq. Bie bie Begierte Leichname gingerichteter gu febn,

Spur jener tieferen, verbehaltenen Begrundung, mochte sich wohl nur in der ziemlich ausschließten Nachweisung sinden, als Begehren und Erkennen, eber wie wir sagen wulcen, Begehrungs und Erkennenisbermiegen wirtliche Gattungsbegriffeien, die von allen aus besonderen Leziehungen und Berhaltenissen bervorgehenden besonderen Ette und Gradbestimmen und Erkentungen und Gradbestimmen und Erkentungen und Gradbestimmen und Erkentungen d Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung und Erkentung u

von einem entgegengefesten Mffecte geftraft mirb. 440, a zut allode . .: πολλαχού αλοθανόμεθα; όταν βιάζωνταί την παρά τὸν λογισμόν ξπιθυμίαι, λοιδορούντα τε αύτον και θυμούμενον τώ βιαζομένδι έν αύτῷ καὶ ώσπες θυοίν στασιαζύντοιν ξύμμαχον τῷ λόγω γιγνόμενον τον θυμόν του τοιούτου · ταίς δ' έπιθυμίαις αθτόν ποινωνήσαντα αξφούντος λόγου μή θείν άν τι πράιτειν, ολμαί σε οὐχ ἄν φάναι γενομένου ποτέ ἐν σεαυτώ τοῦ τοιούτου αίσθέσθαι, ολμαι δ' οὐδ' έν άλλο. Daber wenn to um feiner Migerechtigfeit willen teibet, ein ebles Gemund nicht guruen tann, p. 440, e αὐτὸ (τὸ θυμοειθές) ἐν τῆ τῆς ψυχῆς στάσει τίθεσθαι (ψαμέν) τα οπλα πρός του λογιστικού. p. 441, a . . το θυμοειδές επίπουρον ον τις λογιστικής φύσει, έὰν μη ύπο κακής τροφές διαμθαρή . . . . και νάρ έν τοις παιδίοις τούτι νε αν τις ίδοι, δει θυμού μέν εύθύς γενόμενα αεστά έστι, λογισμού δ' ένιοι μέν έμοιγε δοχούσιν οὐδέποιε μειαλαμβάνειν, of de nolloi dué note . . . Ett de ér tois Suplois ar tis idot δ λέβεις, δτι ούτως έχει . . πρός δε τούτοις . . το του Όμέρου μαφτυρήσει, το Στήθος δε πλήξας πραδίεν ήνίπαπε μύθω. Odyss. III, 4.

ο) p. 437, ἀ ἀς' σὰν καθ' ὅσου ἀξιος ἀτινος ἄν τινος ὁ, οἱ λέγομεν ἐπιθυμία ἐν τῷ ψυχῷ ἐξε; οἶον δίφα ἐστὶ δίφα ἀστὶ γὰ θεριοί ποτοῦ ἡ ψυχροῦ, ἢ παλλοῦ ἢ ἐλίγου, ἢ καὶ ἐλ ἰλόγο καιοῦ τινὸς παίματος; κπὶ. αὐτή γι ἡ ἐπιθυμία ἐκάστη αὐτοῦ μόνον ἐκάστου οῦ πέψενε, τοῦ ἐθ τελους ἡ τολου τὰ προσφιγός μένα. Μὰ τοί τις . ἀσκέπτους ἡμάς ὁντας θουμθήση, ωἱ οὐ- Δέι ποτοῦ ἐπιθυμιὰ ἀλλὰ χυρστοῦ ποτοῦ . . πάντες γὰς ἀξα τῶν ἀμενα. Μὸ τοὶ τις . ἀσκέπτους ἡμάς ὁντας θουμθήση, ωἱ οὐ- Δέι μένα ἐπιθυμοῦ ἐπιθυμοῦ κπὶ μόν ἐπιθυ ἀμελου κπὶ μόν ποιὰ ἄπια ποτοῦ των ἐξειν, ὡς ἐμοὶ δουμξη, τὰ δ πλεὰ ἔκαστια αὐτοῦ ἐπάτου μόνουν. πλ. ç ττ ἐπ τὰ πεξεί τὰ ἐπιθοῦ ἐπάτου μόνουν. πλ. ς ττ ἐπ τα πεξεί τὰ ἐπιθοῦ ἐπάτου μόνουν. πλ. ς ττ ἐπ τα πεξεί τὰ ἐπιθοῦ ἐπαίναις ; οὐ ἐμοὶ ὁπάτου μόνουν. πλ. ς ττ ἐπ τα πεξεί τὰ ἐπιθοῦ ἐπαίναις ; οὐ ἐμοὶ ὁπάτου μόνουν.

2. Im Timans weift Plato, wie wir gesehn haben, jedem ber brei Secleuwessen einen besehrern Thelf bed Kebrpers als Sig an, und leitet bie alle brei mit dem Kebrper mis so in an in beitet brei alle beri mit dem Kebrper mis so and wiederum sie selben muter einander verfachpsendern Sedensbacher and Gehirn und Nickenmart ab p.). Avar wird zugleich der eine Kebril best serbsifieden Secleuwesias als der bessere und mannliche, der andre als der schlenweisen als der bessere und mannliche, der andre als der schlesten erhölten gehoren mit serbsigen und baue albere Bestimmung, auf ersteren Much und Furcht, Giser, hoffmung und Liebe, jeden nur im Borbeigehn und deue Abere Bestimmung, aufungsgehöftet gehod weniger bestimmt treten in den Gesesen ») die beiden vernausstelsen Secleuwessen aus einander. Gesondert werden kill und lutusst von den unter dem Androuas Soffmung unkammungsessen und bis allusst von den unter dem Androuas Soffmung unkammungsessen und von den unter dem Androuas Soffmung unkammungsessen und von den unter dem Androuas Soffmung unkammungsessen und von den unter dem Androuas Soffmung unter men und den unter dem Androuas Soffmung unkammungsessen und des Zustungs und von den unter dem Androuas Soffmung unter dem Androuas Soffmung unter dem Androuas Soffmung unter dem Androuas Soffmung unter dem Androuas Soffmung und unter dem Androuas Soffmung und kannles dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soffmung und dem Androuas Soff

τρόποις ἐπιστήμη μέν αὐτή μαθήματος αὐτοῦ ἐπιστήμη ἐστίν ἢ ὅτου δεῖ θείναι τὴν ἐπιστήμην, ἐπιστήμη ἐξτις και ποιά τις ποιοῦ τιγός και τινός. «ἐπι οὐ τι λέγω ὡς ὁων ῶν ἢ, τριαὕτα καὶ ἔστιν, ὡς ἄφα καὶ τῶν ὑγιεντῶν καὶ νοσωδῶν ἢ ἐπιστήμη ὑγιενης καὶ νοσωδής, καὶ τῶν κακῶν καὶ τῶν ὀγαθοῦν καὰ καὶ ἀγαθῆ. κτὶ.

p) f. vor. f. fff. ggg. Ill. nnn. .

q) Tim p. 69, d (f. ver. § ore) ψυχές . . τὰ θνητὸν (εἰθος), θείναι και ἀναγκατα ἐν ἐαυτῷ παθέματα ἔχον πρώτον μὲν ἐδοντὰς μεγίστον καιοῦ θέτεις πεται ἐδιπα, ἐγθαδώς ψυχές ἐν ὅ αι διάρος καὶ ψόδον, ἄις ρονε ἔυμβούλω, θωμὸν ἄὶ δυσπαςαμύθητον, ἐλπίδα ὅ τέπαράγωγον αἰσθήσει τε ἰλόγος κοὶ ἐπιχειορή πανός ἔχοντ.

biefe theils ale Furcht und Bertrauen, theile, wie es fcheint, als Uffecte und Liebe bezeichnet, obne bag bie Zweitheilung bes bem Berunuftigen entgegengefetten Bernunftlofen entichieden hervortrate. In andern Platonifden Stellen mirb biefe 3meitheilung an bie Stelle ber Dreitheilung gefest s), und jene wird eben fo aut wie biefe, von Ariftoteles und aubern, fpateren Schriftstellern bes Alterthund ale Matonifch angeführt t). Allerdinge lag auch bie 3weitheilung ber Dreitheilung gu Grunte, mar nicht burch Bufammengiehung aus ihr hervorgegangen. Doch maren bie beiben Bestandtheile bes vernunftlofen Geelen. mefeus bereits im Phabrus unter bem Bilbe ber aufammengemachfenen Rraft eines befieberten Befpannes, bes milben und jahmen Roffes, unverfennbar angebeutet, und fogar ale ber Datur bes Beiftes ichon in beffen verweltlichem Gein ben Reimen nach eingewachsen, bezeichnet worben u). Bur Wirflichfeit founten fie freifich erft burch bie Bertorperung bes Beiftes gelau-

<sup>-1)</sup> Phaele. 237, e dat πὶ νοῦσαι ὅτι ξμῶν ἐν ἐκάστο δύο τινέ ἐστον ἰδὲα ἄρχοντε καὶ ἄγοντε, οἶν ἰπόμελα ἢ ἄν ἄγρον, ἐμὲν ἔμενος οὐσα ἐπιδυμε ἡδονῶν, ἄὶλη δὲ ἐπετητος ἀδὲα, ἐς μεμένη τοῦ ἀρίστου. Polit. 369, b τὸ ἀμγενὲς . . τῆς ψυχής . . μέσος . . . μετὰ δὲ τὸ δείων τὸς ἐωργελε πλι. υβι. ἀς Rep. 13, 571, b. 559, de legs. 1, άδ, a. corg. 493. — Τίπι ζετά μὶν οὐν περὶ ψυχές, ὅσον Θνητὸν ἔχει καὶ ὅσον Θείον.

t) Arist. Magn. Mor. I, p. 1182, 23 μετά ταύτα δὲ Πλέτον διείλετο τὴν ψυχὴν εῖς τε τὸ λόγον ἔχον καὶ εἰς τὸ ἄλογον ὁρδώς.
 vgt. Cic. Tuscul. IV., ib. Davis.

α) Phardr. 236. α δοικείτω δις ξυπιμέτων θυνάμει έποπείφου ξεδυγους ει καί φινόχου ... (δ των πιπων) είνα αὐτις καιδες τε καί γιαθός και δε τοιούσεων. 6 δε ξέ έννετείνει τε απέ εναιότεων. 6 δε ξέ έννετείνει τε απέ εναιότεων. 6 με το χείναι το καί την γον έξεπων τε καί βαφύνων. ρ. 253, α δ μεν ... τό τε είδος όμοςς τα πί διαφοραμένος ... τιμές ξεαστές μετά σωγορούψες τα καί διαφοραμένος ... τιμές ξεαστές μετά σωγορούνες τα πί αιδούς, και άληθενες διάξες ξεπίφος ... κελεύματε μόνον κει λόγος φεταχείτων ... δ σ σ σ ... εξενως καί λιαθονείας ξεπίφος ... μείστεγη τεξετά κέντος μόγος τοι είδων.

gen; denn die eine wie die andre Art bes sterblichen Seelenwesend nuß als eine besoudere Archkenugsweise der Eedenethetigkeit des gegliederten Körpers gedacht werden und zwar die erste als bereits in der Pflang (e), die zweite als im Thiere, wenigstens in den höheren Dromungen des Thieres, wie des Cowen, sich sinden). Zu uchvere Bestimmung wollen wir versuchen, die Angaben in den Platonischen Schristen durch Vermuthungen zu ergaugen.

In ben Buchern vom Ctaate erweitert fich ber Begriff bes Begehtichen ju bem bes Gemuß und Geminnsichtigen wo, wird also and bie Mittel jur Befriebigung ber simitiden Begierben ansgedehnt; bas Jornartige aber als bas herrich, Inden und Erreitsichtige begeichtet x), - pundafig jur Ibe eitung entprecenber Erbenweiten im Staate y). Die beiten nieberen Gerleuweign ober Geelenthatigfeiten lommen also barin ibereits, baß jie ben finulich organischen Austriauen, nicht ber Gerunnfthatigfeit, angehören, und nicht wie inen, ant bas ge-

Fr. 11/ G-19

α) de Rep. IX, 588, c πλάττε τοίνυν μέσν μέλεν δηρίου ποιχίλου καὶ ποίντειράλου . . . . μέσν δι τοίνυν άλλεν ίδοντος, μέσν δι εδυθρώπου . . . . περίπλασον δι αθτοίς εξωθινένος εθκόνη, τὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ. της . 589, b. Είρμαχον ποιφούμενος τὴν τοῦ λέννιος φύσιν καὶ. p. 500, . ἡ δ΄ αθθάδια καὶ δυσκολία ψέγεται οὐχ δταν τὸ λεοντάδές τε καὶ σηταίδες αδίρται καὶ συντίνηται ἀναρφόσιως;

w) 1Χ, 581, α καὶ καλούντες αὐτό (τὸ ἐπιθυμητικὸν) φιλοχρήματον και φιλοκερθές ὁρθώς ἀν καλοϊμέν.

x) ib. τί θέ; τὸ θυμοειθες οὐ πρὸς τὰ κρατεῖν μέντοι φαμὶν και νικαν καὶ εἰθοκμεῖν ἀεὶ δίουν ὡριμῆσθαι;.. εὶ οἰν φιλόνει κον αὐτό καὶ φιλότιμον προσαγορεθοιμεν, ἢ ἐμμελῶς ἀν ἔχοι; γsl. III, 410, b ff.

richtet find, was 3wed an fich ift, fonbern auf Wegenftaube, bie nur ben Berth von Misteln haben tonnen z). Gie untericheiben fich barin, bag bad Begehrliche, ber Gelbfterhaltung und Fortpflaugung bes organischen Lebens bienfibar, junachft auf ben leibentlichen (e) Benug gerichtet ift; bas Bornartige, im Gelbitbemußtfein, ber 3chheit und Gelbheit, murgelub, ein thas tiger Affect aa). Daber foll erfteres bei allen organischen Wefen , letteres nur bei ben Thieren, ober mabricheinlich nur bei ben Thieren boberer Dronung fich finden, und infofern bem Beruunftigen bienftbar nub vermanbter fein, inmiefern es uber bie Gphare bes blogen finnlid, organifden Lebens fich erhebt, und geeignet ift, bas lebermaß ber biefem angehorigen Begehe rungen burch bie ibm eigenthumliche Energie zu befchraufen. Buf bas Bornartige mußte baber auch Duth und Gifer, Soffunng und Kurcht, Liebe und Streit (q. x) - Liebe mohl ohne 3meifel ale eine bon ber finnlichen gefonberte und eben fo menia an ben Ibeen fich erhebente, Gelbifliebe bb) und affects artige Liebe ju Unbern, - gurudgeführt merben. Go menig fich ber Begriff ber Luft und Unluft auf bas begehrliche Geelemmes fen bei Plato beidrantt, wenn gleich er biefes als genufifiche fig. bezeichnet; eben fo menig ift ihm all und jebe Liebe ein bloffer Mudfluft bed Gifrigen in und.

Wie aber tomen bas Begehrliche und Effrige, gleich, wie bas von ihnen so burchand verschieben Bernünftige, als eckeuwessen kezichnet werken? But ist gleich biesen bed Ber wußtseinst heilhaft ober mindestens fähig sind, das jedoch bei innen iber die Stufe bes blogen Borikeltens sich nicht erhoen und erft bei besem zur richtigen Borikeltung und zum Wissen und Effen und Frennen gelangen fann: jenem sollen nur Bilber und

z) ib. p. 585, c sqq-

aa) de Legg V, 731 τούτο . . ἄνευ θυμοῦ γενναίου ψυχή πάσα ἀδύνατος δράν.

<sup>16)</sup> de Leg. IX, 590, a ή ở αὐθάδεια κτλ. (v)

Ericheinungen ber Begriffe burch bie Function ber Leber ju Zbeil werben ech. Ohne Zweifel umfte Plato bem Effrigen eine weitere Sphire bes Berftellens beimessen als dem Beschricken, und wechte auch wohl letzeres, je nach den verschiesenem Ennwickelungsführen ber organischen Weien, in denen sicht sieder, auf Empfalung beschänkten, ober zur Verftellung fortideriet lassen. Auch eine Katharmagen über diese Plutete sichen wie in Plate's Tielogen, so in bem Nachrichten bei eine Lehre. Auch ob und wie weit Plato älteren Pppthagoreen in beier Teritheilung als) seiger, wo der gesonnen war sie auf bie der Westantbeile zurückgrüffern, aus der bie Weise Westantbeile zurückgrüffern, aus der die Weise sein bei den Verften den und dem Verfchiedenen gemische Weisenheit von Eisterartigen entgrechen wurte es.,— algen wir unerbeter.

3. Nachfi ber Ibeenlehre wird die Lehre won der Liefe vorziglich als Wahrzeichen der Platonischen Philosophie betrachter; um deum gleich dieselbe in dieser ohnsleich mehr als in jener auf Sokrates zurächzieng, der sich keiner Wissenschaft außer der um die Liebeddinge rubnut (I); so mußte boch auch der Begriff der Liebe in seiner Jurichführung auf die Ibeen, obnusselb irferd in ihr gestigt werben.

Im Phabrus werben guerft, ohne Zweifel nach Borgang bes Sofrates, fo wie im Gintlange mit Dichtern und felbft

cc) Tim. p. 71, a stôties da ació (tó Επιθυμετικό) da tôγου μέν ούτε ξυνήσειν ξιείλεν, εῖ τέπ μα καὶ μεταλαμβόνοι τινός αὐ τῶν αιδοθέσεων, οὐκ ξιμφτον αὐτῷ τὸ μέλεν τινῶν ἔσουτο λόγον κελ. (υστ. §. hhh) p. 28, a με' αιδοθέσεως ἐἰδρου. Όσὸ iệt τις Θεηθέπιη αίτα Θεστεπληδικής, f. Phileb. p. 34, c ff

dd) f. 1. Band b. Gefc, S. 491 f. v., vgl. Martin, Études sur le Timée de Platon II, 298 f.

ee) Martin a. a. D. I, 367 ff. findet in den drei Bestandtheilen der Relts defeete die Oreiseit von Bermansterkemtnis (νοήσιε), Berstellung (δο- τ ξα) und Biffenschaft (Wathematik — ξπιστέμερ) vergebildet.

ff) Plat. Symp. 177, d. 193, c. 198, c. Theag. 128, b. n. a. vgl over ©. 64 f.

mit dem Cultus gg), die niedere sinnliche und die hohere, geiitige Liede gesudert: jene, der Gegenstand der ersten der beite dem Achen des Gestares, wird als die gemissischtigte Begierde nach dem Schanen ha), diese in der zweiten Rode als eine über menissische Berstämbigseit hinausereichende Begeisseung des zeichnet und mit der in Weißagung. Edhunung und Dichtstunst wirffamen zusammengesselltig) der von ihr ergriffene dem Philosephen gleichgessellt ka). Gie siech die Schönen, der vochren Schönheit sich erinnernd, der glängenden unter den Zeren und beren wir durch erhollten unsere Ginne inne werten Uz;

gg) vgl. van Heusde Initia philosophiae Platonicae I, 104 ff.

hh) Phaedr. p.237, d διι μέν οὖν δημετιθυμία τις δ έρως, ἄπαντι δήλον ὅτι ὅ αὖ καὶ μὴ ἐρώντες ἐπιθυμοῦσι τών καλών, τομεν. υgl. p.239, c.243, c.

ii) p. 244, a.. νέν δι τό μέγατα τῶν ἀγαδών έμλυ γέγγεται αδα μενίπος. Θέτ μέγιο δάσα εδθαμένες, εξ τι γιὰ όξ ε΄ Δελφοίς προφζεις αξ τ' ἐν Δοδώνη εξεριαι μαντίσια μέν πημλά οξ 
καὶ καλά εδθας τα καὶ δημοσέα τὸν Ελλάδα εξογάσαντο, σωγροκούσαι εδ βορχεία η δοθές και 1. 4. 255, ελ τὸς δὲ δείας τετάρων θεών τέτταρα μέγο δελέμενα, μαντικέν μέν εξιατονική 
Απόλλονος δέντες, Απόνουσο θὲ τελένταϊνή, Μουσάν ο' αὐ 
ποιριτικήν, ετιάριση εδέ Μηροδίτας καὶ Έρωτος, όρωτικήν μαγίαν ἐφράσιμέν τε δρίσιογ είναι καλ. 265, α πίτὸ δετ götthöm

Δίδιδαίται εδετ δὲν δειρίαδεταις νου Σοπ Κιαπέδείται untrificiácica 
und olê δεία εξαλλαγή τών ελωδότων νομίμων γυγνομένη δε 
γάκλας.

kb) p. 288, d την μίν πλείστα Ιδούσαν (νυχὸν νόμος φνεεύσαι) είς γουγν ἀνδορός γενησομένου φιλοσώφου ή φιλοκελου ή μουσιακού τινός και έφωτικού της 1. 239, α d ξευπάμενος δι εών ἀνδοματίνων σπουδασμάτων (δι τουόνος ἀνήδ), καὶ πρός τοῦ δείο γεγνούμενος, νουδετείται μέν όπο τών πολλών εἰς παρακινών, ελοθουσιάτων δι λέηδε τούς πολλός.

II) p. 249, e.. δταν το τζάξ τις δρών κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀναμιμνήσεδμενος, πτερώπαι κτλ. vgl. 254. b. p. 250, b δικατοσύνης μὶν οὖν καὶ σωφροσύνης, και ὕσα ἄλλα τίμια ψυχαίς,

sie entbindet die Filigelfrast der Seele durch die Sehnsucht nach tem Wahren und Ewigen, mit der sie dieselbe erfüllt nun); sie zieht zu Gemithds und Gessebermandten hin nu), bitdet in der eignen Seele wie in der des Gesseben, das Gettliche aus, bas ihrer Eigenthümstsfett als seitente Jdee zu Grunde siege ooi,

Co spricht Plate in burchsichtiger Hulle bes Mythus seine Uederzugungen über Wessen und Inese ber siede and. Ihnen wird bialetische Begriffe under Ausgengusübern, ist der Bys befimmt. Jundoff nusse unterm Philosophen baran liegen, die in ihrer abstracten Augeneinheit ungendigendes bestimmungen, wie sie zu seiner Zeit mundlich und schriftlich und herzetragen wurden, zu beseitigen, ohne die darin verbegenen Keine bes Ababera zu zerfnichen. Schon die Einleitung bes Lysis heet hervor, daß die Glisseit, die wir den Geliebten zu bereiten währigen, nicht in schwickleistigker Befriedigung der signalise und des Eigenwissens der bestimm, wiel-

mm) p. 51, b διξάμενος γάς του κάλλους την άπορφοήν διά των δμμάτων, έθερμάνθη η ή του πτερού φύσις άρδειαι κιλ. υηί. 240, c. (II.) 252, b. 255, c. (00.)

na) p. 229, d τόν τε ούν Σόμετα των καλών πρός τρόπου έλληγεται ξαστος. p. 253, α ζυτέοντες δε πας 'αυτάν' άντυς!σειν τόν του σημετίρου θεού φέση, εδιπορούσι δια τό συντόνας ένογκάσθαι πρός τών θεός βάλετες, καὶ έγαιτόμετος το 
το τίς μέγης, εδισουαίαντες, εξ εκείνου λαμβάνουσι τι 
τό 
καὶ τιά Επικρότεματα, καθ' δουν δυνατών θεού άνθράπου μετικσχείν. καὶ τούτων δη τόν ξυώμενον αιτίωμενοι έτι τι 
λον Φίγαιμος καλ. b. καὶ τά παιδικά πέλθοντες καὶ ψυθμίζοντες τές τό έκείνου Επιτβέσμα καὶ ίδεα,' γουσιν, δοη έκείσνο 
δύγαιμες κτλι.

ου, μ. 255, ε . . . οἶον πνεύμα ή τις ήχω ἀπό λείων το και: στ-

mehr nur in der Entwickfung des Wissens pp). In dem eigentschen Kerne bes Palaegs wird dann angedeutet der gezigle, beisel des hebe, so lange sie nicht Gegentliche bervorgenzu, ihr Ziel nicht erreicht habe 99), theist daß die einander entgegenzeisten Behanptungen, das Achaliche sei Arend dem kelnstichen "D, das Engegenzessehre bem Entgegenzeisten den lehnlichen "D, das Engegenzeiste dem Entgegenzeisten das gegenzeisten den wird ausgehnern Das gegen wird angedeutet, daß das Bewußtsein einer Beharftige keit, mitchi ein Berlangen, die Liebe hervorruse, wie aber das eine mietes anderen willen verlangend, wir als seizen Bernub des

pp) Lysis. p. 210, a οὐτως ἄς² ἔχει... εἰς μὲν τοῦτα ἄ ἀν φρόνιμος γενώμεθα, ἄπαντες ἡμῦν ἐπιτρέφουσεν ... ἐἰς ᾶ δ' ἀν νοῦν-μὸ πτροώμεθα, οὖτε τις ἡμῦν ἐπιτρέφει περεὶ αὐτα ποιείν, τὰ ἡμῶν δοκοῦντα, ἀλὶν ἐμποοδιοῦτα πάντες ... οὐ μόνον οἱ ἀλλότεροι ἀλλά καὶ ὁ πατὸς καὶ ἡ μότης καὶ ἐξιι τούτον οἰκεύτεροῦν ἐστι. πιλ.

qq) p. 212, a ff. vgl Mnm oo.

rr) p. 214, ff. — 215, α ἐλλεὰ διξ ξιμέν δρουσε τῷ διμοῦρ οὐ qriλος: ὁ δὶ ἀγμῶς τῷ ἀγμοῦρ τῶς ὅσον ἀγμοῦς, οὐ παθ ὅσον ὅμισιος, αἰρος ἀν τἔς; τλι. ὁ πος οὐν οἱ ἀγμοῦοὶ τοῖς ἀγκοῦις ἡμίν φιλοι ἐσονται τὰν ἀρχέν, οῦ μέτε ἐπάντες ποθείνοὶ ἀλλέρλοις — Ιαποῦ γοῦ ἐσινοῖς καὶ χωρῖς ὅντες — μέτε παιόντες χετείνε αντίων ἐχουα;

<sup>15)</sup> ρ. 210, b ἀλλές κύντοι . . εξπες γε κατά την έναντιότητά τι τω φελου φελον έσειν, ἀνάγκη καὶ ιαύτα φελα είναι (τὸ φελον τῶ κχθηῷ, τὸ ἀγαθὸν τῷ κακῷ κελ.)

Berlangens nur dasjenigen Betrachten dürfen, was um feiner selbst willen begehrt werbe, d. h. das Gute an sich, und das beigenigen, die in der Liebs zu ihm gegenseitig sich lieben ab, von Ratur einander angehören missen mac.

4. "Das Gebie der Liebe in feinem gangen Umfange zu werzeichene" vo), find die von verschiedenen Standpuntten fie safienden Rieden des Gastmalfs bestimmt. Phôtrus preift den Eros als altesten unter den Gottern und als den, der zunächst den Liebenden für Augend begeistere und zur Glidsteligiefei im Geben mit fin Zobe filder www. Pansanias unterficheter, die

<sup>(</sup>ε) p. 116, ε τῷ ἀγωθοῦ ἔφω τὸ μέτε ἀγωθόν μέτε κατὸν μένος μένον συμφάτει γέγνεσθοι φίσον. p. 217, b διὰ κατού πεαφουσίαν . . πρὶν γενέαθαι αὐτὸ κατὸν ὑπὸ τοῦ κατοῦ οὖ ἔχει. ε οὐτοῦν ὅτιν μή των κατὸν ἢ κατοῦ παφότες, αὐτη μέν ῷ παφουσία ἀγωθοῦ ἀνὸν απεί ἐπιθομείν ἢ ὁξ κατὸν παρά ἀποστερὲὶ αὐτὸ τῆς τε ἔπιθομέις ἔμα και τῆς φείλας τὰγυθοῦν. p. 219, b ἔκετ ἄρα τοῦ ψίδου τὸ φέλον φέλον διὰ τὸ ἐγθοῦν.

vv) Chteiermacher's Platen 1, 2, 162.

ww) Sympos. 178, α μέγας θέδς . . δ Έρως καὶ θαυμαστός έν ἀνθοδίποις τε καὶ θεοίς κιλ. ο ποεσβύτατος δὲ ὧν μεγίατων ἀγαθών βραϊν αἴτιός έστιν. ἀ τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰοχοοίς αἰ-

Mebe seinte Bergangere ergänzend, einen zwiesachen Eros, ben binmilischen und geneinen ar.). Auf ersteren, bei Gohn ber dieteren Abperdie, der mutressen Zocher bes Urause, sichter et bie auf das von Natur Staftere und Berminftigere gerichtete Liebe zu den in der Blitthe gestiger Entwicklung begriffenen Zugelt zu zu gene zu zu gene zu zu gestellt der Ber bei den bei den bei den bei den bei der Butten der Andentiele zu gestellt und schafte der Butten der Andentiele seine der alle der Butten der Andentiele foll burd der die mit Beisheit verwandte Anabentiele soll burd eine Urte mit Schaftungen gestert und icht unterschedungstes weder all und jede Randentiele verstattet, noch all und jeder gewehrt werden zu. Erys



agénya, kal di roiz szodi gulatiján, (tošto očit čyyletan očit thronoti ofin szádis – ošit áldo oddis ú fupel TD, b sai júy úntgasnöyőgszer ye jávol Geldovar el fydirite, sal. 1805, b Geistigen yng feanys, nadássöy b Geor yág éste. C očina di fynyí gyaju Eguna Geir . szodistroy tivas et detetz sai ecődajvoleg szőgur szodistroy tivas et detetz sai ecődajvoleg szőgur árdyonose sai Cost sai televissancu.

xx) p. 180, d fyn our πειρίσομαι τούτο διανορδούασσολι, προύτο phr Έρωτα ρράσιω θα δία διαυνείν, διετεια διαυκό από του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό του διαυκό δια διαυκό του διαυκό διαυκό δια διαυκό διαυκό, πρό δια ποθομον πειδούμεν.

γγ) 181, 4 δεν οδ έπὶ τὸ ἄρρεν τρέπονται οἱ ἐκ τούτου τοῦ θερωτος ἐπὶτου, τὸ ἀρὰσει ἐροφωμεύσειρος ποὶ νοῦν μιθίλος τὸ ἀγαπιδιάτες. . . οὐ γὰς ἔρῶσε παίδων, ἀλλ', ἢ ἐπισιῶν ποδ, ἄρραν πιλ. 183, ο ὁ δὶ τοῦ ἔρους χοροιοῦ ὅντος ἐραπός ἀπὶ βίου μόνει, ἄτε μονέμως συντακές, τούτους δη βούλεται ὁ ἔμιθειρος νόμος εὐ καὶ καλώς βασανζίεν καλ. 181. 180, αξ.

<sup>154.</sup> dei độ rai vóμm toátm ξυμβαλείν εἰς ταὐτό, τόν τε περί τὴν παθερασίων καὶ τὸν περί τὴν quhoσομίων καὶ τὸν βαρί τὴν quhoσομίων καὶ τὴν ἀλλην ἀρετάν, κτὶ ο ὁ μὸν (ἐροπάς) ὑνόμενος εἰς τὸς ἐνρόμλεσο καὶ ὁ ἰς τὰ παιδικά) ἀνόμενος εἰς παίδυσων καὶ τὴν ἀλλην σογίαν κτάθναι, ότα ὁ τοῦτων ἐνρόντων εἰς ταὐτόν τῶν ὑνωμων μοωγοῦ ἐγπαίδα.

rimachus, der Arzt, um der vorangegangenen Nede den sehlenden Schlinß hinzupfligen, untermiumt jene zwischade Liede wie die der Gymunasste, der Tevalsus, der Wadrigschusst und die Arzt Arzt Gaschussten und gektschen Die gen nachzuweisen und hervorzuheben, wie der himmlische Eros überall das Keinhestige, einander Wiersteitende zu schönem Seinflange zu einigen wisse aaag. Arstisephanes versängnet in der ihm in den Mund gelegten Nede den Gesis des Komistes nicht; aber indem er von einem mondgebornen mammeisslichen Niesengeschlechte sädelt, das Zusä in zwei Häften gespalsendenden der Verschaften gespalsen Verder und verschaften gegenschlechte Stehnlichstie beruhende Trieb zu einer einander gegenseitig ergänzenden Vereinigung oder Einsverdung sei labe. Mygathen endich, der Tenzister, dessenzisslichen

ξυμπίπτει το καλόν είναι παιδικά έραστή χαρίσασθαι, άλλοθι δε οδδαμού. Επί τούτο και έξαπατηθήναι οδδεν αλοχρόν. πιλ. ασο) p. 186, a έπειδή Παυσανίας δομήσας έπι τον λόγον καλώς ούχ έκανώς απετέλεσε, δείν (δοκεί) έμε πειράσθαι τέλος έπιθεϊναι το λόγω, το μέν γαρ διπλούν είναι τον Έρωτα δοnei nor naye gregeagur. ger ge og nonon fain fui sait finχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρός τοὺς καλοὺς άλλὰ και πρὸς ἄλλα nollà xai év tois allois . . . xai de énos eineir év naoi tois οδσι, καθεωρακέναι μοι δοκώ έκ της Ιατρικής, της ήμετέρας τέχνης . . . . ή γὰρ φύσις τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν Έρωτα τούτον έχει ατλ. d καὶ ὁ διαγιγνώσκων έν τούτοις τὸν καλόν τε καλ αλαγρόν ξοωτα, οὖτός ξατιν ὁ ἐατρικώτατος: καλ δ μεταβάλλειν ποιών, ώστε άντι του έτέρου έρωτος τον έτερον κτήσασθαι κτλ. p. 187, c την δε όμολογίαν πάσι τούτοις (τοις Simusooneroic), Soneo exel fi latoixi, extauda i movaixi erτίθησιν, ξοωτα και δμόνοιαν άλλήλοις έμποιήσασα· και έστιν αδ μουσική περί άρμονίαν και φυθμόν έρωτικών έπιστήμη κτλ. e και έν τοις άλλοις πάσι και τοις άνθοωπείοις και τοις θείοις, καθ' δσον παρείκει, φυλακτέον έκάτερον τον έρωτα · Ενεστον γάρ. πτλ. p. 188, c πάσα γάρ ή ἀσέβεια φιλεί γίγνε. σθαι, έὰν μή τις τῷ χοσμίω "Ερωτι χαρίζηται κτλ.

bbb) p. 189, d πρώτον μέν γάρ τρία ήν τὰ γένη τὰ τών ἀνθρώ-

Sieg durch das Gastmahl geseiert wird, will den Gett seiber verhertlichen uicht bloch, wie die finderen, die Menschen um ber Guter vollen, die er ihnen wereicht, sellg preisen. 2116 der seitigte, schönlic, beste, weichssie umd jüngste der Getrech, der in den Secten der Menschen und Göteren seinen Wedhisse aufschlage und sich ihnen anschmiege, soll Eros Gerechtigteit, Besonnenbeit oder Mäßigung, Lapferfeit und Meisheit, d. b. den Indegriff der Angenden, wie sellse bestigen, so mittheilen und Meistersdasst in allem Rünften gewähren, ja de fügelegenheit ein der Göter in Schönlich geradher, den der er Gebühnleit gerordert, das ein der Wester in Schönlich gerordert dassen erech.

cce) p. 194, e dozeist yág no návrte od ngôdber elegráries od to Bede fyzognátier, állá voje árdydinose eldangovíter tak várdost od tre dozeiste elegrárie. Allá voje árdydinose eldangovíter tak várdydinos só d see attorio altree. Énotes él tre attorio tak várdinose eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od eldangovíter od elda

Andem Softates zunächst nund vorzäglich die Schönheit er Worte in der Nede des Agathon kommert mit von ihr wie von ten überigen Reden bemerkt, sie hätten alles Schöne und Geoße als Signsschaften und Wirfungen auf den Fros zusammengehauft eddel, begeichnet er den ihnen gemeinsemm Mangel begrifflicher Bersähntigung über die weigentliche Bersähntigung über die weigentliche Bigenthämtichkeit der Liebe. Die aber zu sinden, sie Softates fürze Unterredung mit dem Agathon und die won jenem der Mantinerein Diotima beigelegte Belehrung bestimmt; worans sich dem ergibt, daß die Liebe nebest webespern die fehre für die Figlie-giet zu bewahren, und zwar ein Begehren bes Schönen und Guten, mithin die Liebe nicht letter bereits sichen und gute eer), einder werdelichfar dem Wittleren zwischen dem Unter verleich er den den

nkloines purisse. A mal pipe ets ye aboşlar Espan oldi Agoş driğinini. e (neşî) di sooşlar, nouşiş 6 değe sooşde oliuse wate mal ülkor nasşan. 1971, a mal pir di şir ye tair Çdun nasşan nartum etş brurululenin pi olgi Espanse elmi sooqlar, ş. yiyerinli e mal yekerin mirra vi Edun. İn neşî sol di ... nalla mal dewa desiş tiyiyere, deş liyetin da tişi viş ahayanş fanalılar. Ereldî d' d deşe sons fey u ke vol faşir vir mallar, nart dyada yiyeve mal desiş val derşeşinese.

ddi) p. 198, b zet rê μίν dilje οίχ διροίος δουμεταϊν το di ini τιτισής τοῦ πίλιος τῶν δυσμέτων παὶ δημάτων τις οὐς διν ἐξεπλέρη ἀποδων; . . . καὶ γὰς με Γοργίου διόγοι ἀνεμίρνοακν πιὶ . ἀ ἐγω μεν γὰς διν ἀξελιεςίας ἡμεν ἀλν τάλος ἐξονα πεὶς ἐκατουν τοῦ ἐγουμιοξομένον . . το διάς α. οὐ τοῦν ἡν τὸ παλώς ἐκαινεῖν ὅτοῦν, ἀλλά τὸ ὡς μέγιστα ἀνα τιθόκα τοἱ πάγγματα καὶ ως πάλιστα παὶ πιθούς τὸς πάγγματα καὶ ως πάλιστα παὶ .

τες) p. 200, α τοσόνδε δε είπε, πότερον δ ξους ξεείνου οὖ δσιν ξους, ξαιθυμετ ωποῦ ή σῶς; · τὸ ἐπιθυμοῦν (ἐπόψην) ἐπιθυμεῖν οὖ ἐνθεξε ἐστιν. ἀ σκόπει οὐν, ὅτιν τοἰκο [λέγς, δτι Ἐποιώα τῶν παρόντων, εἰ ἄλίο τι ἐξεις ἡ τόδε, ὅτι Βοὐλομαι τὰ νῶν παρόντα καὶ εἰς τὸν ἔπετιε χρόνον παρεῖναι. ἡ. 201, α ἐνθεξε ἀρ ἐστὶ καὶ οὰν ἔχει ὁ Έρως κάλλος. ἡ εἰ ἀρα ὁ Έρως τῶν καὶῶν ἐνθεξε ἐστι, τὰ δὲ ἐγροθα καὶλ, κῶν των ἐγνοθων ἐνθεξε ἐξει.

und Schönen, Bosen und Rüsslichen M), ein Mittleres zwisischen Serrblichen und Uniferflichen, b. h. ein Damonie ches sei, bestimmt bie Wochspar mit ben Gettern zu verbünden gege), oder wie simubitolich der von der weisen Liebtung erzählte Mythus es ausderückt, der Bohn, den am Cekurtssselber Abstratie, pores, ein Sohn der Metis, in trunstenen Muthe mit der Penia erzeugt sade kahd. Weder arm noch reich, weder sich weber sichen und hällich und in der Mitte zwissen Weisen in noch bässlich, wie in der Mitte zwissen Weisen der fich nuch hällich, wie in der Abstratie und habstlich, und in der Mitte zwissen der fich nicht, so weisesstlichen fein wis. Eich Schöcher, wie schöslicher, wie reichseitlichen fein wis. Eich

<sup>(</sup>ff) p. 202, a έστι εθ όξ που τοιοθτον ή δροβ άδξε, μεταξύ φρονήσιως και dipubliat . . . ιδι τοίνου ἀπόγχαξε, β ιδι καιδιν έστιν, αιδηχών είναι, μεβι δ ιμή ἀγκοδος, κακόν. οδτι αδ και τον Τερωτα . . . . μεβίν τι μαλλον σλου θείν αὐτών αἰσχούν και καιδιν έτικα, ελλλεί τι μεταδό . . τούτουν.

ggg) ib. d τί οὐν ἀν . εἶη ὁ ΤΕρως: ... μεταξύ θητοῦ καὶ ἀθαπότου ... ὁπίμων μέγας ... καὶ γὰη πῶν το ὁπιμόνιον μεταξύ ἐστι ὁτοῦ τε καὶ θητοῦ ... ἐμμηνεδον καὶ ὁπικοὸμεῦον θεοῖς τὰ παρὰ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰθεῶν ... ἐν μέσο ἀὲ ὁν ἀμφοτίζων συμπληροῖ, ὥστε τὸ πῶν αὐὸ ἀινὰ ἐνψθάθοδαι.

hi.h) p.203, α ότε γας έγένειο ή Αφοσδίτη, έστιώντο οί θεοί, οῖ τε άλλοι και ὁ τῆς Μήτιδος υίος Πόρος. Επειδή δε έδείπνησαν, προσαιτήσουσα οἷον δή εδωχίας οὕσης ἀφίκειο ή Πενία κτλ.

iii) h. e. dit ody Hôgou nai Hishu việc dự ở Teque. ... ngắtev μὰν πάγης đất tơτι, καὶ ... «κλορές καὶ αλχειρος καὶ ἀνιπόθητος καὶ δοικος ... τὴν τῆς μητός φόσων τρωγ, ἀἰτ ἐνδείς ἀίνοικος. καιτά θὲ αὐ τὸν παιτέρα ἐπίβουλές ἐσι τοῖς ἀγαδος, ἀνόρετος ἐκα τὶνς καὶ ἀντινος,
Θηςεκτής δεινός, ἐπὶ τινας πλέκων μηχεινάς, καὶ φουήσεως
ἐπιθυμητές καὶ πόριος, ἀιδοσοφών δεία παιτές τοῦ βιοι.
καὶ οὐτ εἰδ ἀδόνατος πέγνικγ οὐτε ἀς θιγιός ..., σαφίες
τα καὶ τὰ κάμαθίας τὰ μέσος ἀτείρ. κτλ. 204, α τίνες οὖν οἱ
τεὶ καὶ καὶ ἀμαθίας τὰ μέσος ἀτείρ. κτλ. 204, α τίνες οὖν οἱ
των καὶ τῶν ἀμαθών), ἀν μὰ καὶ δ βρως. κπλ. b ἀξθης ἀ
... τὸ ἐφινενον Έρνατα τίναι, οὐ τὸ ἐφῶν. κπλ. ε ὁ ἐφῶν.

im weiteren Sinne gefaßt, fallt baher mit dem Berlangen zum Guten oder zur Glidesligfeit zusammen und geht weder auf bei Schlifte, nech auf das Anza, wenn es nicht ein Gutes ist, sie will das Gute nud will es inmer bestigen kkk). Du engerer Bedeutung sevoch ist Liebe eine Ausgefurt im Schoner, sewoch dem Leibe ab der Secle nach, und die Schönheit eine anfanipsiende und gedurtöhelsselbe Göttinn für die Erzengung; nur Witzel der Trzengung nicht das seiner selber willen Gescheit der Gegengung nicht das feiner selber willen Gescheit der Gegengen den blinkerbische wie es im Sterölichen sein kaum, das Erzehus den den Unskreblichen, aber mit dem auch dem Unterblichen, aber mit dem nach dem Guten, d. d. d.

των άγαθων τι έρξι; Γενέσθαι .. αύτψ. Και τι έσται έχεινοι & αν γένηται τάγαθά; ... Εδδαίμων έσται κιλ.

mehr Zeugungsfraft haben als im Leibe und ben Trieb Weis beit in ber Auft und burch Besonenheit und Gerechtigteit zu erzugen, erfreuen fich an scholen Reberen und an schon, eblen und webgebildeten Seelen, noch mehr an ber Bereinigung von beiben, und erzugen und beseden in ber Bereinigung von beiben, mub erzugen und beseden in ber Bereinigung bis ihr ulterhaltung mit ihnen, was sie langst zeugunge lusig in sich trugen wamn. Indem sie dannt oder inne werd ben, bag bie Schonkeit in bem Berschiedenen ein und bigsele fit und die Schonkeit in bem Berschiedenen ein und bigsele fit und die Schonkeit in ben Berschiedenen ein und bigsele wesen und in ben einzelnen Bestreumgen wan, siedern erzeugen in angemessen Berteben nach Weisehri, viele herriche Geransen und Arbert, bis sie vom einzelnen Schonen Seginnen

άθάνατος. δύναται δε ταύτη μόνον τη γενέσει, δει ἀεί καταλείπει Ετερον νέον ἀντί τοῦ παλαιοῦ κελ.

namn) p. 200, α είσι γὰς ... οῦ καὶ ἐν ταὶς ψυχαῖς κύουσων ἐνι μάλλον ἢ ἐν τοἱς σώμασων, ἃ ψυχἢ προσέχει καὶ κύραια καὶ κὰκεν ... ψούσησῶν τε καὶ την ἀλλεγ ἀρτίτη» · ἀν ἡ ἐιδια καὶ οἱ ποιηταὶ πάντες γεντήτορες καὶ τῶν δημιουργών ὕοω λέγουται εἰξεντακοὶ ἐνωπ. κοὶδ ἡ μεγέση» ... καὶ κάλλοι η ἐν κριντικο ἡ πιοὶ τὰς τῶν πάλεῶν τε καὶ ολεύροων ἀκακομοίρεις καὶ. Ικτά το ἀν σωμικατά καλεὶ μάλλον ἢ τὰι πέσχομὶ ἀκοι ἐξιται ἐιτε κοῶν, καὶ ἐνα ἐντύχρ ψυχἢ καὶρ καὶ γενταίμε καὶ εἰφυῖ, πάνυ δη ἀσπάξειαι τὸ ἐνναμφέτεξου». «Βι de Ref. 111, 402, εἰ!

und kufermeist immer hober hinaustreigent, won ben fchoutu Gekalten zu ben schouen Sitten und Sandlungsweisen, von die ein zu den sichnen Erfenntaissen, — das au sich Schoue erblicken, das weder entsteht noch vergeht, weder wächst noch chwoinder, sondern an und für sich und in sich ewig, überalt, ein und basselbe ist ood. Wer diese, d, de litelieb Ercscher, wird auch nicht wehr Liebeiter der Augend, sondern wahre Twgend erzugen und rziehn, nud von den Goltern gelickt unsterblich werden oppe).

4. So wird wos bie vorangegaugenei Nedner mehr auf Begeifterung und nach leberlieferungen als aus dentlicher Einstelle, von der begeifterweis kraft der Liebe für die Augend, von der irbischen und himmlischen Liebe, von ihrer das Aidersftreitende einigendem Gewalf, von der ihr zu Grende liegendem Schulicke nach Einstelle und Verlangen



ppp) p. 212. a Ινταύθα αὐτῷ μοναχοῦ γενήσεται; ὁρῶντι ῷ ὁρατεν τὸ καλόγ, τίκτιν οὖκ εἰθοιὰα ἀρετῷ ... ἀλὶἱ ἀλοῦς ... τεκόντι ἀ ὁρετῷ ἀλοῦς καὶ δρετῷνως ὑπάρχει θορετὰι γενέσθαι καὶ είπεῷ τῷ ἄλλο ἀνθρώπων, ἀθανάτῳ κάειτῷ, ἀ θερ. ΕΠ, 403, α ὁ δὶ ὁρθὸς ἔρως πάρκολ κόσμίου τε καὶ καλοῦ ἀναρόνως καὶ συρόνως καὶ σουρόνως redet hatten 999), theils von ben ernbenden Misverftandniffen und von ben Glisfeitigfeiten geläutert, mit benen bas Mahre vermischt vorgedommen war, theils biefes Buchre in feiner Reinbeit und bem gangen Umfange nach gefast, auf feinen Ernwis gurächgestlicht, von ber Stufe ber Borftellung zu ber bes Wiffens erhobertere).

<sup>999)</sup> Bu vollftanbigem Berftanbniß ber Liebebreben bes Gaftmable fehlt und Die Renntnif ber vericiebenen Muffaffunge: und Behandlungemeifen. bie ber Gegenftand berfelben in jener Beit, junadit mobl von einfeitis gen Gofratifern , aller Bahricheinlichfeit nach erfahren batte, Aber nichts berechtigt und , weber mit 2. 3. Ruder angunehmen , Tiffab, Tenophon, Sippias, Probifus, Gorgias murben von Dhabrus . Daus fanias, Ernriniadus, Ariftophanes, Maathon vertreten und vom Co. frates verfpottet, noch auch überhaupt bem Berfaffer bie Abficht beigumeffen, Berebilber nach verfchiebenen hauptrichtungen barguftellen, um fie burd bie Rebe ober vielmehr burd bie Unterrebmaen bes Go: frates, in ibr Dichts fich auflofen ju laffen. Dag bie mehr ebetorifchpoetifden, ale begrifflichen Muffaffungeweifen ber porangebenben Reben Die Gofratifche Begriffebeftinmung und Begrundung vergubereiten beftimmt find, haben namentlich All. hommel (de Symposio Platonis Commentatio, in f. Musaabe) und D. Eb. Rotider (bas Platenifche Gaftmabl , bargeftellt ale ein philosophifches Runftwert, Bromberg 1832, 4to.) ju zeigen gefucht; jeboch mochte erfterer wohl ju außerlich bie verichiedenen Standpuncte jener Reben ale einen unthologis fden, politifden, frientififden, artiflifden und fopbiftifden gefaßt, leus terer Die gricchifche Gigenthumlichteit berfelben in Begriffomomente einer nenen beutiden Schule vetflüchtigt haben.

<sup>.</sup>rr) 3c fimusoller ber Mostus ber Diofinus , pie obnet Joseiste Geter eine erdichtet Berfou fig, um so begreiftigtere, boğ begessterte Werebere ber Polatonischen Musie, theils all und iese Einzeheir besteben als bedeut tungsbolled Sembol gu betrockten, feils die Gemubige auf de Bertiet, bei bei Gemubige auf die Beite gegen Delenischen Bestehen gericht magnet. In tehterer Besiehung reibt fich den älteren, geföhrunfells nervlotenschen Musiegungsberstaden (6. die geinnbidig Junimenschlang berfelben in der soglied anzuführenden Schrift p. 136 –1145) ein utrater beachjungsbereiber von Ulle, Jahu am (Dissertatio Platonics, qua tum de canna et natura mythorum Platonics, qua tum de canna et natura mythorum Platonics, qua tum de canna et natura mythorum Platonics.

Berjuchen wir aber ben Begriff ber ihm auch so uoch auhierbeten mybischen Julle zu entlieden, so bürfen wir wohl bie Liche als ben unf vos Unferbilden und Bollfommen gerichteten Trieb bed Sterblichen und Unvollfommen soffen, ber auf ber niederen Entse ber Similiofeit burch Fortplanzung die Arten und Gattungen zu erhalten bestimmt ist, auf ber höheren Entse bes Geiftes, die Beitrebungen ber Einzelmen in im niger burch ursperlingliche Achnlichfeit bedingten Bereinigung zu ihrem vohren Ziefe, Erfenntnig nud erzeugende Nachbildung bed Gwiegu, der Idren, ber überglichten.

Wie biefer höbere Arieb in Sofrates sich verrbirflicht, in ihm alse similed Begehrliche abgestreift hat un'; wie die Chaucht der Erscheinung ihn nur augieht, sofern er vermitreist derseine jahr und den Gelieden zur Idee erhebt unu, in ihm und sich selber flusterbliches gung, das Bahre hiteinblichend; wie die Kraft des leichstriebes ihn jede Miche und Gesahr überwühren, in tiefe Sinnen sich verseinen läht vorw,—ist die Schlusterde Ses Diglogs bestimmt, in welcher der von Jugendschau und Geist frende und Allestein verberrlicht.

5. Wie aber fast Plato die Idee der Schonheit in ihrem Unterschiede von und in ihrer Zusammengehörigfeit mit ben

rum disputatur, tum mythus de Amoria ortu, vorte et indoleaplicatur. Bernan 1839). Meift, die Multer bes Vered, nimmt er, obne Zwiele mit Wecht, für bei in Bested Teospanie SSS f. aufgeführte Gemahlin bes Zens, b. b. für bei im Bestehnt p. 30, d ermehnet femigliche Vermuntt eber Berbeit; in pusseliehetrere untekunn, Bered für bie Ibe bei Gebient, Muhrevlit, beren Ceburtifest gefeier mirt, für bie bei Gebient, alle vier zusammen für bertretter ber gefünden Walt bed Geinsten, alle vier zusammen für bertretter ber gefünder Walt bed Geinsten, alle vier zusammen für bertretter ber gefünder Botte de Geinsten, aber der Jezen, und bie Punia, jun Gegensope boggan, als Gumbel bei feinlefen, in fletem Werden begriffen nur Erfreit, ben errer als Gembel ber menfaligien Ratur; f. b. angef. Genfrit p. 63-119 und kunnerft. 149-119.

uuu) p. 216, d ff. uuu) p. 218, d ff. vgi. 215, e.

υυυ) 219, e ff.

Ibeen bes Guten, ber Gerechtigteit, ber Weisheit? Ihnen wird sie burch ben Ausspruch untergerobnet, baß jene wenn in been so hellen Abbildern geschant, an noch hestigerer Liebe ente flammen wirben weww); als Eigenthamisfelt ber Ibee ber Schönheit aber bervorgeschofen, baß sie glangender wie die übrig gen Ibeen, durch ben helssen unfere Einze im Abbilde ausgepa fatt auch), nur sie die Erscheinung durchringend angeschaut werbe. Dem Schiellichen verwandt, unterscheibet sich bas Schöne von ihm, sossen erteret uur als eine Erscheinungsweise bes letztern zu betrachten ist open als eine Erscheinungsweise bes letztern zu betrachten ist open. Es geht auch nicht im Rühlsichen zwei und kingenehmen aaaa) aus. Se erstrecht

www) Phaels, p. 250, b. Δικιιοσύνης μέν ούν και σωφροσύνης, και δου δίλα τίμια ψυχαίς, ούν έναι μέγγος ούν φότατα. Δευούς διουλίματα κτι Δ β (όψει) φρόνησεν ούν φότατα δευούς γας αν παρείχεν έρωτας, εξ τι τοιούτον έναντης έναργε εξύωλον παρείχεν εξ όψεν έδν, και τάλλα δου έραστά. νέν δε πάλλος μένον ταύτην έσχε μοξουν, ώσι έναμνέστατον είναι και έρασμιώτατον.

xxx) p. 250, b xdiλlog & τότε τ' ην ίδετν λαμποὸν xτλ. d δεῦρό τε ἐλθόντες κατειλήφαμεν αὐτὸ διὰ της ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν ήμετέρων στίλβον ἐναργέστατα. xτλ.

γγγ) Hipp. mai. 294, c τὸ μὲν γὰς πρέπον οὖκ ἄν εἴη (τὸ καλόν, ῷ καλὰ πάντα ἐστίν). καλλίω γὰς ποιεῖ φαίνεσθαι ἢ ἔστιν, . . . οἶα δ'ἔστιν, οὐκ ἔᾳ φαίνεσθαι. κτλ.

uaa) lb. e δρα .. et δ ἀν χαίρεων βμάς ποις, μήτα πάσας τὰς βόσνάς, ἀλι' δ ἀν θαὶ τῆς ἀσοςς καὶ τῆς δραως, τοῦτο ψαϊμεν είναι καίδων κλλ. 298, e τί δή; ... τὸ καιά τὰς ἀλιας αἰσοόροις αίτων τε καὶ ποτών καὶ τὸν περὶ τὰρροδίαια καὶ τὰλιά πάντα τὰ τοικύῖα ο ὑ φατε καὶ ἀλιας; ἡ οἰδθ ὁδητο.

sich dogigen, wie wir geschu, nicht blos auf Gestalten, Karben und The, sondern auch auf Bestrebungen, Sitten innt Erstaurt isstische sie einste fein der den die festendigen ist eine Abebh; es wird durch jusammenfassen wie durch ausgammente Thatigkeit aufgesche infache dere ihre der der feinimmen zu Grunte liegende einschaft der der in der unt durch den getierronabten Geist, in unmittelbarem Schauen ergriffen ecce). Alle Abgemeisteit und Bernhäumismässigkeit, deren inne zu werden das Ermsägen bem Meuschen von den Göteren werken, wird als Schönheit und Tugend bezeichnet; mit dem Gleichmäßigen, Bossendern und Jureichgenden des Schöne zusammenschafte und Spericklinen des Schönheit und Tugend bezeichnet; mit dem Gleichmäßigen, Bossendern und Jureichgenden des Schön zusammenschafte foll die Idee bed Guten ausgesaßt werden addal. Schön ist

δbbb) Symp. 210 f. (Mmn. nnn) 1931. Gorg. 474, d. Nipp. mai. 298, d ταύτα μέν γάς τὰ περί τους νόμους τε καὶ τὰ Επιτηθεύματα τάχ άν φανείη οὐκ επίος όντα τῆς αἰσθήσεως ἢ ,διά τῆς ἀκοῆς τε καὶ ὑψεως ἡμίν οὐκα τυγχάνει.

cece) Symp. 210, b και ει δει δωθειν το δει έδος κάλος, πολλή ἀνοια μή ούς δε τε και ταιδνό γίνειθαει τό επί πάσα τοις σωμισο κάλλος κτλ. (vg) Kmm. nan) ib. ε θεώμενος διεξές τε και διςθώς τά καθά, πρός τέλος δήθ είων τών έφωτεκών έξαιβγες κατοθήκετά το θαυμαστός τόγ μόσω καλόν ... εί δι. 211, εξ. δεωμένη απός τό καδών ... εί ... απός τό θείων καδώ διάντιο μονοκείδη κατάδει. ~ Ελιασία 239, b. η το ποσόπουσα ψυχές τῷ ἀξαστα γοιμό ἐκ τοῦ ἐκεὶ ἰεμωῖνος τιγχάνει οὐσα κτλ. τοξί. p. 247.

dddd) Phileb. 64, ο μετριότης . . καὶ ξυμμετρία κάλλος δή που καὶ άρετη πανταχού ξυμβαίνει γίγνεσθαι. υβί, p. 26, a — 66, b

vie einen belebten Körper durchdringende untörpersiche Ordnung e-eo; das in sich Kochsteiner, in sich selber Bostenbete, Genngsame, deredarum auch Gleich - und Verhältnissaklige, sofern es jene untörpersiche Ordnung darstellt. Schön sind ferner die rein ausgeprächen Formen oder Gestalten, die reinen und hellen Zohn erinen, unwermischen Formen, sofern die Reinheit der Erschafung der Wahrheit entspricht. Schondarum ist anch die Vertrachtung des Schönen mit reiner, ebter, wahrer knit verdunden (M). Theils also sol die Schönheit in der reinen Darstellung oder Erscheinung der Bestandsschie von Ge-

τὸ σύμμετρον καὶ καλύν καὶ τὸ τέλεον καὶ ἰκανῶν κτὶ. —
ρ. Θ, » τὸ ἀρκῶν» . αὐν γεαιλιθήθετες, κιλίμε καὶ ἔγμητετρία καὶ ἀληθεία κτὶ. υξι de Rep. VI, 509, » — de Legg. II,
Θ. Θ. αὐ μὶν οῦ ἀλια (ρῶ οὐλ ἔγινα πόθηθειν τῶν ἐν ταῖς
κυὐρεοι τάξεων οὐδὰ ἀταξιών, οῆς δὴ ξυθμός ἔνομα καὶ ἀρα
μονίαι ἡμέν δὶ . . τοὺς θεούς . . είναι κὰὶ τοὺς ἐνθωκότας τὰν ἔγινομόν τι καὶ ἐκαμόνων αἰδθουμ τιθ΄ ἀδουῆς
κτὶ. — Θ. Θ. ὁ ἄπαντα ἀπλῶς ἔντα τὰ μὲν ἀριτῆς ζόμμετα
ψεχῆς ἢ αὐματος, είτε αὐτῆς είτε ινιός εἰκόνος, ἔζιμαντα αχήμετεί τε καὶ μέλη καλά, τὰ θὶ κακίας αὐ τοὐνεντίον ἄπαν.

eece) Phil. 64, b έμοι μέν γάς καθαπεςει κόσμος τις ἀσώματος ἄςω ξων καλώς έμψύχου σώματος ὁ νῦν λόγος ἀπειργάσθαι φαίνεται.

gij) Phil. 51, α λληθείς σ'αθ (ξθονάς) ... υπολαμβάνων όρθως τις θεωνοιί' θ' ... τὰς παρί τε τὰ καλὰ ἐκρόμενα χοώμετα κατι περί τὰ σχάμετα, και τὰν όριων τὰς πλείνας, καὶ τὰς τῶν μθόχηων κιλ. ε εὐθοί τι ἰδγω ... καὶ παριφεδε καὶ ἀπό τούτων ὑς τὰ τε τοἱς τόρνοις γγνήμενα ἐπιπεδά τι καὶ στερὰ καὶ τὰ τοἰς κανόοι καὶ γωνέτες ... ται τὰν μὰς οὐκ τένα πρός τι καλὰ ἐκρω, καιδιπερ ἀλικ, ἀλὶ ἀεὶ καὶὰ καδὶ αὐτὰ παφακένα ... καὶ χοώμετα ὁς τοῦτο τὸ τέπον ἔχοντα καλά κιλ. ὰ ἰδγω δὰ τὰς τῶν φιθόχνων τὰς ἐἐἰας καὶ ἐμπροῖς, τὰς κν τι καθαφίν ἐείσας μέλος, οὐ πρός Ἐτερον καλὰς ἀλὶλ αὐτὰς καθ αὐτίς είνει κπλ. 53, α ἄς οἰν οὐ τοῦτο (τὸ ἀξαστεστατον) ἐληθέστατον .. καὶ ῶμα δὰ κάὶλιστον τῶν ἐεκκῶν πάντων ψόσομες; κιλ.

falten, Sandlungen, Gitten u. f. m., theils in ber harmonis ichen Berbindung berfelben gur Ginheit bestehn gggg), und in erfterer Begiehung bie Wahrheit, in ber zweiten bie intelligibele und fittliche Dronnug ber Bernunft abiviegeln. In beiberlei Begiehung wird ber Geele und bem Rorper Schonheit beige-Sft nun aber bie Schonheit überall, wo bas Bahre und Bute in entsprechenber Beife gur Ericheinung gelangt, fo lagt wohl nur in biefer bas Schone vom Bahren und Guten fich fonbern, ohne bag eine von ben Ibeen bed Guten und Dabs ren gefonberte 3bee bes Schonen nachweislich mare, - und . hier mochte eine Lude nicht blod in ber Darftellung bes Plas tonifchen Lebraebanbes fich finben : - ober genauer betrachtet, auch wohl feine Lude. Denn warum batte Plato, mo er auf eine 3bee ber Schonheit und ihre Conberung von ben 3been bes Bahren und Schonen fich bezieht , etwas autres barunter verfichen follen, ale bie ber Bermirflichung jener Ibeen in ber Erfdeimma zu Grunde liegende begriffliche Bestimntheit?

6. Debr noch ale unt Beariffebeftimmung ber Schonbeit war ed Plato'n um Berftanbigung uber ibre Birffanteit gu thun. Er begnugt fich nicht bas Schone ale bas Liebreigenbe gu bezeichnen, geht vielmehr ber Gigenthumlidfeit biefer Rraft bes Reiges nach und finbet fie, wie wir gefehen haben, in ber Forberung bes bem Sterblichen einwohneuben Triebes unter ber . Form ber Unfterblichfeit ju zeugen: - Rorberung biefes Triebes aber burfte er wohl ber Soce beimeffen, beren Birflichfeit chen in entiprechenter Beraufchaulidung bes Emigen, Dentbas

ren , bestehen follte.

Bird ber geiftige Beugungstrieb ber Liebe bon Schonheit

<sup>5355)</sup> de Rep. III, 402, d odrody . . . Stou de Sumafate by it in ψυχή καλά ήθη ένόντα καὶ έν τῷ εἔδει ὁμολογούντα έκείνοις και ξυμφωνούντα, του αυτού μετέχοντα τύπου, τούτ' αν είη χάλλιστον θέαμα τῷ δυναμένο θεᾶσθαι; . . καὶ μὴν τό γε. xallictor equationator xil. 403, c del de non releviar in povotni ele ra rov naloù éparina. egl. fela, Aparert.

geleitet, fo wird auch bas burch ibu Erzeugte ein Schones fein, b. b. ein Ruuftwerf, worin bas Babre und Bute in entfprechenber Ericheinung fich verwirflicht. Denn Runft muß eben bie Sahigfeit fein ein von unfichtbarer Ordnung befeeltes Bange ju ichaffen (eece), baber bas überall Berftreute ichqueub in Gine Beftalt gufammengufaffen und wie es gewachsen ift, es an gliebern hibh); ihr 3med bie Geelen ju fuhren iiii), b. b. gu abnlicher, erzeugenter ober minteftens nacherzengenter Thatiafeit fie gu leiten. 3ft aber bas Schone nachbifbenbe Beffale tung bes Bahren und Guten, b. b. ber Sbeen, und bie Runft Darftellung bes Coonen, fo fann fie nur in bem Dage Berth haben, in welchem ihre ichaffenbe Thatigfeit von ben 3been geleitet und burchbrungen ift. Gie ift vermerflich, wenn fie fatt bie Geelen gum Buten anguleiten, fie nur burch Erregung von Luft anzugiehen ober ber Gitelfeit zu fchmeideln bezwecht, wie fehr fie auch burd ichopferifche (poetifche) Rraft ihren 3med

Abhh) Phacht. 264, it dillê tode ye olanî ar gelynî ûn, dir mîrra lêyew diançe Çiper awsterênen awjet ît fyorra abrêv avlorê dian işti akçelador êtren işti ûnove dilkî pêda ît êştin xai diaga ngênorî dilkêjouş nel viş biş yeyganşılır. 265, it te plar ît biker avvoçurira diyet în ahliştiğ dianneştek at. 15 milist xat êtîlê divenden iştinsir xat êtçen şî niquer, 151. 268, it mi atra ûr Çinqanîşî xat êtçenîşî şî çiq. 16, qua, xatayetçiler, it îta ûtira nşayyedin dille ît être şî têr roviuw atanasıy, ngênovan dilkêlaş tê xai tiş biş avutaraşılır. 28, 27, bi. 1

iii) ii. 261, a έξ' οὐν οὐ τὸ μὸ ἐδον ἡ ἀρτορική ἐν ἐξι τέχνη ψυχνωρική τις ἀλ ἰδονικ; — im Gegmique eggst bit ἀρτχνος τριβή, p. 260, α und gegta die Retta (ἐγ μέτερω, wit ἀντικ τριωρι), dit ἀνευ ἀνακρίσεως καὶ ὁιδοχής πενδούς Γνεκα ἐξεζοςσων. p. 277, α ch Ray. Λόος, τόν μημετών ποισγίν φάσειν καικήν πολιτείαν tilg ἐκάστου τῆ ψυχῆ ἐμποτίν, τῷ ἀνοὴνσὰτής χαιζάμνον. Ρεκαίλι. p. 278, α be ở τοῖς ἀδασοριόγοις καὶ μπθήσεως χάριν ἐκγομένως καὶ τῷ ὅτι γραφομένοις δν ψυχῆ περὶ δικαίων τε καὶ καίῶν καὶ ἀγοδών, δν μόνοις εἰδ τε ἐνταγές ἐκλνι καὶ ἐξεκαν καὶ ἀξον στουόξες.

ju erreichen im Stande fein mag Abba); wenn fie anftatt bas Seiende in entsprechenden Abbilbern barguftellen, Scheinbilber ber Ericheinungen auffiellt aut), im Mittelgebiete von Gein

kkkk) Gorg. 501, 1ο ακόπει εἰ δακτί σοι Ικπνώς Σίγισδου, ποι ἐνταξι κενς καὶ περί ψυχὰν τοιαῦται άλλαι πήσηματείαι, αλ μὲν τε χνικά, προμήθειάν τινε ἰχυσοιαι τοῦ βελτίσιου περί τὴν ψυχὰν, αλ θι τούτου μεν ἀλιγωρούσω, ἐσκιμμένωι ὅταὶ, ἀποις ἐκπ, τὴν ἀρόνην μένον τὰς ψυχῆς, την αὐ ποὶ τοῦς ἀρουν γιόγοντι το τιν τὰς ψυχὰς, την αὐ ποὶ τὸς ἀρουν γιόγοντι το τιν τουδιον κολακτίαι εἰνπι καὶ περί σώμα καὶ περί ψυχὰγ κτλι ει τὰ αλτί; ἡτῶν χαρῶν διάσκατα εἰνπι καὶ το ἀποκαπίζαι καὶ ἡτῶν ἀθορράμβων ποίροις οἱ τοιαίτη τὰς σου καιναμάντεις 502, α τὰ δι ὁ Μάκες; ἡ πρός τὸ βελικούν ρέλι πων ἐδόκει σου κάρομφείς; ... τὶ δὶ διἡ ἡτῶς καινὰ σῶν τὰς καὶ ποις ἐκπικούν καὶ τὰς καινὰνικούν τὰς ἐκπικούν τὰς ἐκπικούν τὰς ὑταλον τοῦ ἐκπικούν τὰς ὑτον ἐκτικούν τὰς ὑτον ἐκτικούν τὰς ὑτον ἀντικούν τὰς ὑτον ἐκτικούν τὰς ὑτον ἐκτικούν τὰς ὑτον ἐκτικούν τὰς ἐκπικούν τὰς ἐκπικούν τὰς ἐκπικούν τὰς ἐκπικούν τὰς ἐκπικούν τὰς ἐκπικούν τὰς ὑτον τὰς ὑτον ἐκτικούν τὰς ἐκπικούν als Madadumigen del Nucierum, im Unicrigicie von der Wichreit, de jeidnet. Byl. liber die durch Madaduming des sich Wicterpreciaerte fleiber im Widersprücke sich verwickender Adactung de Legg. IV, 719, c mmt de Kep. II, 377, e — 111, 387, α ταύτα και τα τουαυτα πάντα παφαιτιφούριδα Όμης δον τε και τούς άλλους πουρτάς μη γακιασίνει δεύ δαγγάσιμετ», ούς δες οδ πουρταία και έξδα τοίς πολλοίς έπούτεν, άλλί δαφ πουρτανώτηση, τοσούτω ξίτον άπουστόρν παιοί και άνδησία κτλ. vgl. X, 606, e f. 607, a. 608, a.

IIII) de Rep. X, 997, α τοῦτ' ἀρα foru xai ὁ τραγρόσοποἰς, εξ-περ μμετής ἐστι, τρίτος τις ἀπό βασιλέως καὶ τὸς ἐξιδρείτας πεφακάς, καὶ πάντες οἱ ἀλλοι μμεταί... εἰπὶ ὁ μοι περὶ τοῦ ἐμγράτρου τόθε πότερα ἐκείνο αὐτὸ τὸ ἐν τρ φόσι ἐκατον ο ἀκαῖ σοι-ἐπιγετείν μμετάθαι. ἢ τὰ τὰν Φιριουργιών ἔγγα... ἀρα οἱα ἐστιν ἢ οἱα ψαίνεται; τοῦτο γὰρ ἔι διόμεσον... ἡ γραμική... φαντάρματος... όπο μίμιφες... τόσος ων οῦ ἄρα τοῦ ἀλλογον ἡ μμετική ἐστιν καὶ... ἀντίνο πάντα ἀπεργάξεται, διε «μικρόν τι ἐκδιμον ἐμιδικίτει καὶ ... ἀκαι τοῦτο ἐἰδικόν καὶ. ρ. 600, ο ἀνούν τιθιδιμον ἀρι-ἐπιξεί καὶ τοῦτο ἐἰδικόν καὶ. ρ. 600, ο ἀνούν τιθιδιμον ἀρι-ὰπολογον ἐπιξεί τοῦς μεταίς εἰδικόν ἀρι-ὰπολογον μεταίς εἰδικόν καὶ δυτής ο ἀνδικόν τοῦτο ἐπιξεί τοῦ ἐπιξεί τοῦς μεταίς εἰδικόν ἀρι-ὰπολογον ἐπιξεί τοῦς μεταίς εἰδικόν ἀρι-ὰπολογον ἐπιξεί τοῦς μεταίς εἰδικόν ἀρι-ὰπολογον ἐπιξεί τοῦς μεταίς εἰδικόν ἀριου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν ἀριου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν ἀριου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν ἀριου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν ἀριου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν ἀριου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν ἀριου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν ἀριου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν αξιου ἀξελικόνος πάντας τοὺς ποιεμενούς μετρεῖς εἰδικόν καὶ ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξεί ἐπιξ

und Nichtfein, durch Borftellungen sich feiten läßt, anstatt jur Ibre und damit jum Wissen sich zu erheben munum). Durch trene Nachbildung nicht ber Erscheinungen, souden ber ihnert zu Grunde liegenden Ibre, soll die Kunst sich ber derntusse ber hent ihrer zu Grunde liegenden Ber, soll die Kunst sich der Westendere werftanige Beurtheilung eines Kunstwerfes zugleich auf Einsicht in den Gegenstand bestehen, in die richtige Darsstellung und in den stetlichen Werth gegründer sein nund. Auch

τής είναι και των άλλων περί ών ποιούσι, τής δε άληθείας ούχ άπειεθκι; ib. III, 401, c άλλι εκείνους ζετιτέον τοὺς δημιουργούς τοὺς εὐφυώς δυναμένους Ιχνιάεμν την τοῦ καλοῦ τε και εὐσχήμουος φύσιν.

mmm) de Rep. V, 476, b of μir ... φιλήποοι καὶ φιλοθεάμονες τός 
τε καλές φωνές δατάξονται και χρόπες καὶ σχήματα καὶ πόντα 
τ τὰ κε τὰν τούστων δημουουχούρμενα, αὐτοῦ θε τοῦ καιδεὐ δίδωνατος αὐτών ἡ διάνοια τὴν φύσιν θόιν τε καὶ διαπόκαθαι... 
το εἰ θὸ ἡ τὰ πότο ὁ καλός δυνανοι [ἐντα τε καὶ διαπόκαθαι... 
ἐκ ἀρα οὐ απόκοια ἀν εἰνι ; πλι. ἱλ. ἀ οὐκοῦν τούτου με τόδυγμένων καθορών κὰ ἀπότ ὁ καλός καὶ τὰ ἐκείνου με τόχοντα) τὴν διάνοιαν οἱς γιγνάσκοντος γνώμαν ἀν δρδώς φαϊμεν άρα ... διτι τὰ τὴν πολλών πολός νόμμα καλού τος και
και τών πλλων μεταξύ που κολινότεται τοῦ τε μό ἔντος καὶ τοῦ
ποτε είλειονώς ... τοῦς (τουδιους) δίξαι... δοξάξει τοῦ 
σόμεν διακινία, γιγνώσκεν δὶ ὧν διξάζουσεν ολόξεν ... κης ... 
507, λ.

507, λ.

bei Befang und Tang reicht bie Schonheit ber Aneführung nicht aus; es fingt und tangt nur ichon, wer Schones im Gefange und Tange barftellt 0000).

CXIII. Daß ber Beift als bentenbe Geele nicht nur - erkennend gum Ewigen ber Ibeen fich gu erheben ver: moge, fondern auch in feiner individuellen Befonderheit an ihm Theil babe und unfterblich fei, fucht Plato theils burd begriffliche Muffaffung bes Rreislaufs von Werben und Bergebn in ber Ratur, theils burch Rachweisung ber bentenden Gelbsithatigfeit ber Geele, wie ihrer Unabhans gigfeit von ben organifden Lebenothatigfeiten bes Ror: pere, theile und vorzuglich burch Ausinittelung ihrer grundmefentlichen Beftimmtheit gu bemahren. lichkeit ber Geele aber ift ihm bie Bedingung und bas Mittel ihrer fortichreitenden Entwidelung, und ber Glaube baran ber eigentliche Rern ber Sagen und Mothen von ben Wanderungen und ben Schidfalen ber Geelen nach bem Tobe. Indem er gur Auffaffung bes verborgenen Ginnes berfelben mleitet, um jenen Glauben zu weden und zu beleben, findet er in ihnen auch die Untnupfunge: puntte fur feine Lebre von ber Freiheit, als bem ber Bernunft eigenthumlichen Bermogen fich fur bas Gute burch Gelbfibeftimmung zu enticheiden, wenn gleich inner-

ούν οἱ περὶ Ιπάστην ελεύσα καὶ ἐν γραφικῆ κοὶ ἐν μονικιῆ καὶ πάνης τὸν μελλονια ξιαφονα κριτέρν ζατοθαι, δεί τεντα τρία έχειν, δ τε έσει πρώτον γιγγούσειν, δετεικι ἀς όφινῶς, ἐπειν διά ἐνὰ, τὸ τρίσιο, εξεγασται τῶν ελεύνων ἦτισοῦν βέμικοῦ τε καὶ μέλειν καὶ τοῦς ἐνολοῦς;

<sup>0000)</sup> de Legg. II, 654, b xalus adei.. xal xalus doxeitai... el xal xala adei xal zala doreitai.

halb ber burch ihre Bertorperung und ihre Bufammenges borigfeit mit ber Ratur ber Dinge bedingten Grengen.

1. Bernunft und Sinnlichfeit seht Plato als unsterfliches und fterbliches Seelenweien einander entgegen a). Durch jene, ungehemmt und ungetrübt von sinnlichen Begehrungen, das Seiende, pie Ihen, in ihrer Reinheit zu ergreisen, ist das Erreben des Philosophen; daher soviel wie möglich ohne Gemeinlichst und Verfehr mit dem Leibe, deufend dem Seienden nachzugehn b). Nach dem Tode sehn er sich als ber Entfessellung der Serte vom Leibe ein und nur die llebergengung, daß

a) f. vor. 6. Mnmtrf. s. t.

b) Theaetet. 'p. 176, b · ff. \* Phaedo p. 80, e συνη 3ροισμένη (ή ψυχή) αὐτή εἰς αὐτήν, Ετε μελετώσα ἀεὶ τούτο κτλ. p. 65, c λογίζεται δέ γέ που τότε κάλλιστα (ή ψυχή), δταν μηδέν τούτων αὐτήν παραλυπή, μήτε άχοη μέτε όψις μήτε άλγηδών μήτε τις ήδονή, αλλ' δτι μάλιστα αὐτή καθ' αύτην γέγνηται έωσα χαίρειν το σώμα, και καθ' δσον δύναται μή κοινωνούσα αὐτώ μηθ' άπτομένη δρέγηται τοῦ όντος. e δε αν μάλιστα ήμών καὶ άκριβέστατα παρασκευάσηται αὐτό ξκαστον διανόηθημαι περί ού σχοπεί, ούτος αν έγγύτατα τοι τού γνώναι έχαστον. . . . χαὶ δοτις δτι μάξιστα αὐτή τή διανοία tos by' Exactor zel. 66, a avig xa3' antir ellengivel iğ diaνοία χρώμενος αὐτό καθ' αὐτό είλικρινές Εκαστον έπιχειροίη θηρεύειν των όντων, απαλλαγείς ότι μάλιστα δφθαλμών κελ. d et μελλομέν ποτε καθαρώς τι είσεσθαι, απαλλακτέον αὐτού . (του σώματος) και αὐτή τή ψυχή θεαιέον αὐτά τα πράγματα. vgl 79, a. c. d. 82 f. 83, d - 67, c κάθαρσις .. ξυμβαίνει . τὸ χωρίζειν διε μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος την ψυχην καὶ έθίσαι αθτήν . . . ολεξίν κατά το δυνατόν και έν τω νύν παρόντι καὶ έν τῷ ἔπειτα μόνην καθ' αὐτήν, ξκλυομένην ώσπες έχ δεσμών, έχ τοῦ σώματος. vgl. Xenoph. Cyrop. VIII, 7, 20.

c) Phaed. I. I. οὐκοῦν τοῦτό γε θάνατος ἐνομάζεται, ἰνόας καὶ χωρισμός ψυχής ἀπό σώματος; (93l. Gorg 524, b) . . . ἱνεν θὰ γε αὐτῆν . προθυμοῦνται ἐεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ γιλοσοφούντο ὁρθώς, καὶ τὸ μελίτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόμων .

ihm von der Gottheit eine Wacht im Leben angewiefen, von der er fich nicht entfernen durc, bevor jener, fein Serr, und Stuter, eine Röthigung dazu werfigt habe a), — halt ihn ab je eber je lieber von den Banden bes Lebens fich zu befreien.

Die Jewisigkeit zu rechtstetigen, mit der er der Fahmug Folge au leifen im Begriff ift, die ihn durch gewaltsamen Tod aus dem Eden abruft und die Ulebergengung, worauf sie der ruht, wurch Entschließeit und so überhaust der reinen Werninftigkeit und so überhaust der reinen Azumden mitguteiten, wurchen o. diese leibergeitigung seinen Freunden mitguteiten, wurten von die Verfragung seinen Freunden mitguteiten, wurterninnet Sofrates dewer er den Gliebenger trüft; damit zugleich dem Websten To verstaufischen Kraft und Berwührten der Secke nach dem Tode und ywar au eine Kraft und Berwührtein oder Einsich bewahrende Fortdauer g), durch

οί όοθως φιλοσοφούντες αποθνήσκειν μελετώσι κτλ. vgl. 64, a. 61, c.

a) lh. 62, h δ μλν οὐν /ν ἀποροξίτου ἐκγόμενος περὶ ἀπῶν ἐλ διος γρας, ωἱς δι των φρουρς ἐκρίν οἱ ἐκθοροποι καὶ οὐ ἀξ ἀλωτοίν ἐκ παίως ἐἐειν οὐδ ἀποδιδράσκεν , μέγας τέ τές μοι φικίνεται καὶ οὐ ἐβόμος διαθεύν οὐ μένοι ἀλλιὰ τόδε γέ μου δοιετέ : εὐ ἐξικοθοι, τό δεους ἐντο ἐμπε τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ἔμας τοὺν ἀκθοράπους ἐν τῶν πεμαίτων τοἱς διαξε τίναι ... ἱ αἰως τοἰνην τώτες οὐκ ἄλογος μὰ πράξεσον μὰ πράξεσον μὰ ποι ἀποκεννόνται ἀξειν, πρὶς ἄν ἀνάγχεγ τινὰ ὁ διὰς ἐπιπέμυξη κεὶ. εξι. εδ. [6. 494] ἐ.

e) p. 63, b — 64, a — 68, b σφόδρα γὰς αὐτῷ (τῷ φιλοσόφφ)
ταῦτα δύξει, μηθαμοῦ ἄλλοθι χαθαρῶς ἐντευξεσθαι φορνήσει
ἀλλ' ἡ ἐκεῖ (ἐν "Λιδου) κτλ. 67, e.

f) p. 68, a. 69, c. 70, c παλαιός μέν οῦν ἔστι τις λόγος, οὕτος οῦ μεμνήμεθα, ὡς εἰαὶν ἐνθένθε ἀφικόμεναι ἐκεῖ καὶ πάλιν γε θιῦψο ἀφικνοῦνται καὶ γθγνονται ἐκ τών τεθνεώτων. υχί. 50, d ff.

g) p. 70, b αλλά τούτο δή ίσως οὐχ ολίγης παραμυθίας δείται και πίστεως, ώς έστιτε ή ψυχή ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν έχει καὶ φρόνησιν. vgl. 77, d. c.

Beweisführungen zu begrunden, die vertieft und erweitert durch bie Dialeftif feiner Ideenlehre, Plato im Phabo und wie bergibt.

2. Jundasst an bie Ueberlieserungen von Seclemvander rung ankausseit, het Plato hervor, daß wie durchaussei in der Ratur das Werben im Areise sich bewoge, jebes aus seinem Gegentheile werde und est ein Werden von jedem zu dem anderen gebe hi, so auch das Lebende aus dem Toderen und magekehr biede aus jenem entschen musse, dannte nicht alles Lebende in Todessein ausgehe, oder ungefehrt Alles zusetzt zukrebild werde il. Daß aber die Geele vor ihrer gegeindarie gen Berköperung, vor ausger Geburt, geseh habe hi, dasse

λ) p. 72; b εἰ γὰς μὰ ἀἰ ἀνταποδιόοις τὰ ἔτεςα τοῖς ἐτεςους γιγνόμενα, ἀιλα ἀσπερεὶ κάλος περιώντα, ἀιλα ἐιθοειὰ τις εἰς δη γένειος ἐκ τοῦ ἐτέςου μόνον εἰς τὸ κατιστικοῦ καὶ μὰ ἀνακάματο πάἰνε ἐπὶ το ἔτεςον μοβ καμπίγν ποιοίτο, οἰοθ' ὅτε-ἀος ὰν πάθοι καὶ παύσαιτο γυγνόμενα. p. 70, ἀ. . Μομμεν, ἀς οὐτωοὶ γίγγετει ἄπαντα, οὐκ ἀἰλοθεν ἐι ἐκ τῶν ἐναντίων ἀν ἀντία, δους τυγχάνει ὁν τοιοίτόν ει καὶ. 71, α ἐστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτος εἰον μεταξὰ ἀμφοτέςων πάντων τῶν ἐναντίων πέων ὅτονο ἀνό γενέτες κεὶ. «Μὲ των τοιδιάλ» ἐν ἐντιστιών ἀνοιν ὅτονο ἀνό ογ καὶτες κεὶ. «Νε των τοιδιάλ» ἐντιστιών ἀνοιν ὅτονο ἀνό ογ καὶτες κεὶ. «Νε των τοιδιάλ» ἐντιστιών ἀνοιν ὅτονο ἀνό ογ καὶτες κεὶ. «Νε των τοιδιάλ» ἐντιστιών ἀνοιν ὅτονο ἀνό ογ καὶτες κεὶ. «Νε των τολιάλ» ἐντιστιών ἐνοιν ὁτονο ἀνό ογ καὶτες κεὶ. «Νε των τολιάλ» ἐντιστιών ἐνοιν ὁτονο ἀνοιν ἐντιστιών ἐνοιν ὁτονο ἀνοιν ἐντιστιών ἐντιστιών ἀνοιν ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών ἐντιστιών

k) Ph. p. 72, e καὶ μὴν ... καὶ κατ' ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον, ῶ Σώκρατες, εὶ ἀληθής ἐστιν, δν σὐ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ

sollen die Erfenntuisse des Seienben, der Iden, und Burgichaft leisten, die in ihrer sich selber Gleichheit aus der Bahrnehmung nicht zu entnehmen, ihnen zu Grunde liegen, daher wor unfere Gesturt de Gerle einwohnen mußten und auf Berandagiung der Wahrnehmungen in ihr nur wiederbeseldt werden: dem der ber Geburt defigen wir sie nicht; so daß vor der Geburt mie Gelen genefen sein nicht; ab daß vor der Geburt mie Gelen genefen sein midifen und der Bernunft theilhift 1. Im jedoch der Furcht zu begegnen, unstie Gele

μάθησις οὐα άλλο τι ξ ἀνόμνησις τυγχάνει οὐσα, καὶ κατά τοῦτον ἀνόγες που έμας ἐν ποριέφο τινὶ χούνφο μεμαθηκέναι ἄ νόν ἀνόμεμησεκόμεται τοῦτο οξὶ ἀδύρεσον, εἰ τη ἐγν που έμων ή ψυχὰ ποὲν ἐν τῷθε τῷ ἀνθομπίνφ εἰδει γενέσθαι κιλ.

t) p. 73, c ξάν τίς τι ξτερον η ιδών η άπούσας η τινα άλλην αἴσθησιν λαβών μη μόνον έχεινο γνώ, άλλα και έτερον έννοήση, οὖ μη ή αὐτη έπιστήμη άλλ' άλλη, αρ' οὐχί τούτο δικαίως λέγομεν ότι ανεμνήσθη οδ την έννοιαν έλαβεν; κτλ. 75, α άναγχαϊον άρα ήμας προειθέναι το ίσον προ έχείνου του ypórou, die to namior idortes tà lon frerogonuer dit opéγεται μέν πάντα ταυτ' είναι οίον το ίσον, έγει δε ένδεεστέοως. b πρό του άρα άρξάσθαι ήμας όραν και ακούειν και τάλλα αλοθάνεσθαι τυχείν έδει που ελληφότας έπιστήμην αὐτού του ίσου, δ τι έστιν, εί ξιιθλομεν τὰ έχ τῶν αἰσθήσεων ίσα έχεισε άνοίσειν . . . . οὐχοῦν γενόμενοι εὐθὺς ξωρώμέν τε χαλ ήχού ομεν . . πρίν γενέσθαι άρα, ώς ξοικεν, ανάγκη ήμιν αὐτην είληφέναι (την επιστήμην). α οδ.. περί τού ίσου νύν ό λόνος μάζν μάλλόν τι η και περί άὐτου του καλού και αὐτου του άγαθού και δικαίου και όσίου, και ο περ λέγω, περί άπάντων ... οίς ξπισφραγιζόμεθα τούτο δ έστι. vgl. 76, d. ib. e καὶ ton άνάγχη ταὔτά τε είναι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς γεγονέναι πελ. ib. c ήσαν άρα . . αί ψυχαί και πρότερον, πρίν είναι έν άνθρώπου είδει, χωρίς σωμάτων, και φρόνησιν είχον. ib.d οὐ γάρ δη έχοντές γε αὐτάς (τάς έπιστήμας) γιγνόμεθα πιλ. 75, e εί δέ γε . . λαβόντες πρίν γενέσθαι γιγνόμενοι απωλέσαμεν, υστερον δε ταϊς αλσθήσεσι γρώμενοι περί ταύτα έχείνας άναλαμβάνομεν τάς έπιστήμας κτλ. vgl. 76, a ff.

merbe vielleicht, weingleich seinet, bevor wir geboren wurden, boch mit dem Tode gerflieben, verflucht Sofrates neben der Bestenfing auf den vorher berworgschobenne Kreischaft prijhen Werden und Bergehn m), ju zeigen, daß nur das Busammengeschte zerstort werde, das immer gleich und auf einerfei Weise sich Berhaltende nicht zusammengesetzt fei, die munchtbare und über den Körper herrschunde Geele aber jenem angehöre und ganz manflöstlich sei, oder mindestend ihm abnlich, sofern sie unachhangig vom Körper, sich selber betrachtend, zu jenem sterts sich halte n.).

m) p. 71, b tí yôg xubies yéyretőset aktr eltépí (tép vogy). ...
xei sépen neje xai été drógonsero adju dysztabut, énedőr
ilő dyárgen vai dnakláttent toltou, téte xai dnéjr tikutár xai dnaydetjetőset, ... ánodétextat jár (ött sai éntedár ánodétugas, oddy fetor form). ... xai rér, it éléket
advétina toltór te tör lóyoz ét; audrór xai br nór toltou
advárdynáser, tó lyhetőban nár tó lár és vő teldesén.

n) p. 78, c ἀρ' οὖν τῷ μὲν ξυντεθέντι τε καὶ ξυνθέτοι ὅντι φύσει προσήχει τούτο πάσχειν, διαιρεθήναι ταύτη ή περ ξυνετέθη εί δε τι τυγχάνει ον αξύνθετον, τούτω μόνω προσήχει μή πάσγειν ταύτα: . . . οὐχούν απεο άεὶ κατά ταὐτά καὶ ώσαύτως έχει, ταύτα μάλιστα είκος είναι τα άξύνθετα; κτλ. 79, α έστιν άειθη τα τοιαύτα και ούχ δράται. b τί θλ.ή ψυχή; δρατόν η ἀειδές; Οθχ ύπ' ἀνθρώπων γε (vgi. de Legg. Χ, 898, d) . . . . ομοιότερον άρα ψυγή σώματός έστι τώ άειđei. d brav để ye nôth xa9' nôthy oxong, exeive olyetat elg το χαθαρόν τε και άει δν και άθάνατον και ώσαύτως έχον, καὶ ώς συγγεγής ούσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ' ἐκείνου τε γίγνεται κτλ. και τούτο αὐτής τὸ πάθημα φοόνησις κέκληται. 80, α . . . τώ μέν (σώματι) δουλεύειν και άρχεσθαι ή φύσις προστάττει, τή δε (ψυχή) άρχειν και δεσκόζειν κτλ. b άρ' οὐχί . . ψυχή . . το παράπαν (έστι) άδιαλύτω είναι ή έγγύς τι τούτου; De Rep. X, 611, b wird umgefehrt von ber Gwigfeit ber Geele auf ihre Gin: fachheit geschloffen '- ib. e de guyyenge obon to te Belo zub άθανάτω και τῷ ἀει όντι κτλ. de Legg. X, 904, a ανώλεθρον δε δν γενόμενον, άλλ' ούκ αλώνιον, ψυγήν καλ σώμα κτλ.

Einen in der Wesenheit begründeten Unterschied von Körner und Seele besichnet auch Gorg. 524, h. kneeder de daalydoptor den dat dallslav (h hung nat do amun), od nadd heror kantegor nach knee top kier the adroc, hr neo nat der khy d desponace.

ο) Phaedo p. 85, ε καὶ περὶ ἀρμανίας ἄν τις ... τὸν πὰτὸν τοῦτον λόγον εἶποι, ἀς ἡ μιὰν ἀρμανία ἀδρατίον τι καὶ ἀσώματον καὶ πάγκαλὸν τι καὶ ἀσώματον καὶ καὶ καὶ κοὶ δε λει γλρο ... οἰμαι έγωγε καὶ αὐτών σε τοῦτο ἐντεθυμήσθαι, ἔιι τοιοῦτόν τι μά-λιστα ὁπολεμβάνομεν τὴν ψυχέν εἰναι, ὁποπερ ἐντεπιώνου τοῦ σώματος ἰμαὶν καὶ ἐντεμούνου τοῦ θυριοῦν καὶ ὑγιροῦ καὶ ἔγηροῦ καὶ ὑγιροῦ ἐντεῖα καὶ ὑγιροῦ τοῦτοῦν τὰν ὑγιροῦν ἐντεῖα καὶ ὑγιροῦν ὑγιροῦν ἐντεῖα καὶ ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦν ὑγιροῦ

p) p. Sī, a się μὸν οὐκ ἰσχυρόπερον καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὰ σύμπτος, οὐ δυγχωρῶ τῆ Σιμμίου ἀντιλέψεια ἀ ἀἰλὰ γὰς ἀν φαίς (τε) ἐκάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατασιβένε καὶ. 88, a δούς ὁὲ τοῦτα ἐκεἰνο μεγεία τουγχωροίης: μὴ οἱ ποντῶν δυντάτων παγιάποιος καὶ τὰ τὰ καλολαίς καὶ τὰ ἐκειναϊκάν γὲ ὁ τιν κοὶ ἐκειναϊκάν καὶ τὰ ἐκειναϊκάν γὲ ὁ τιν κοὶ ἐκειναϊκάν καὶ τὰ ἐκειναϊκάν γε ὁ τιν κοὶ δυντάτων παγιάποιον ἀπίλλουθαι καὶ. 18,1 91, d lither ἐκ ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκειναϊκάν ἐκ

per in ber blogen harmonifden Stimmung feiner Beftanbtheile beftehn q)? Jeboch begnugt fid ber Platonifche Gofrates in ber Beffreitung jener burch Gimmige vertretenen, bamale meit verbreiteten Unnahme, mit Berufung auf ben vorher geführten Beweist wicht, fonbern greift fie außerbem numittelbar, aus fich felber, burch Rachweifung ber Biberfpruche an, Die fich erges ben; fofern wir theils bie Grabverschiebenheit ber Stimmung anerfennen, und boch jugeben muffen, eine Scele fei nicht mehr Ceele ale iebe anbre r), theils ber Geele Berrichaft uber ben Rorper augestehn, beffen Stimmung fie fein foll s), theile ermagen, bag angenommen, Grabverichiebenheit ber Stimmung finde eben fo wenig ftatt, wie Gradverfdiebenheit ber Geefen. ber Begenfat von Tugend und Lafter perfdminben murbe, meil er nur auf Stimmung und Berftimmtheit fich gurudfubren liefe und Berftimmtheit, jenem angeblichen Gein ber Geele, ber Stimmung, entgegengefett, in ihr nicht fatt finben tonnte i).

3. Bur Befchwichtigung ber vom Rebes geauferten Beforguif, wenn fleich ftart und gottabnlich, moge bie Seele wohl mehr als eine Bertorperung überdauern, ohne unferblich und

q) p. 92.

γ) p. 93, a ή οὐχὶ . ἐἐν μεὰν μελίων ἀρμοσοξί καὶ ἐπὶ πίξον, εἰπιο ἐνδιξεειαι τοὕτο γίγνεσθαι, μελίλον τε ἐν ἀρμονία εἰρ καὶ ἐπὶἐων, ἐἰ τθ ἤτιῶν τε καὶ ἐπὶ ἐπὶτιον, ἤτιῶν τε καὶ ἐπὶτιον, ἤτιῶν τε καὶ ἐπὶτιον, ἤτιῶν τε καὶ ἐπὶτιον, ἀν ἀλὶπ προωμολόγηται . μηθῶν μαϊλον μηθ ἤτιῶν ἐτέρας ὑνην ὑνητίς ἐἰνων ἐτέρας ὑνην ὑνητίς ἐἰνων.

p. 94, h rī θαί; . τών ἐν ἀνθρώπφ πάντων ἔοθ' ὅ τι ἀλλο λέγεις ἄρχειν ἥ ψυζήν, ἄλλως τε καὶ ψρώνιμον κιλ. υgl. Cratyl. 400, a. de Legg. XII, 939, a. Alcib. I, 130, a. Gorg. 491, c.

ε) Ph. p. 93, ε τούτο ở αὖ πεπονθυῖα (r) ἀξ' ἀν τι πλέον κακίας ἢ ἀμετῆς μετέχοι ἐτίρα ἔτίρας, εἶπες ἢ μὶν κακία ἀναςμοστία ἢ δὲ ἀξειξὶ ἀμανία εἶξι; 94. α οὐδέ γε δή που ψυχή, οὐσα παντέλῶς ψυχή, κακίας (μετάσχοι).

uwergänglich zu fein, — beruft sich Plato in ben Büchern vom Erdate barauf, das die Eeste burch das ihr eigenthüntlich klebel, das Bif, nicht zerster werde ni. im Pahdo aber soll bie Unsterblichteit aus dem Begriff ber Seeste abgestietet were den. In ben Ende wird, in der fell bie Unsterblichteit aus dem Begriff ber Seeste abgestiet were den. In ber Erde abgestiet were den. In bei Ster, im Unterschiede von der in die Erstein ung tretenden koffartigen Miturschieste, als wahrer Grund des Verbens wie der Erfenutuif, hisselfielt v und hervorge beden, daß der Begriff in estimer sich sehr der konfartigen fieher flaß sehrer Westellichte weber in sein Gegenthell übergebn, noch das seiner wesentlichen Eigenthümlichteit Eutgegengesetze aufnehmen töune, wie der Begriff der Tere nicht das Mersmal des Geraden w) u. f. w.

a) de Rep. X, 609, b τὸ ξύμφιτον ῆςος κακὸν 'κλάτου κεὶ ἡ πο-νητία ξεπατον ἀπίλλυσην, ἡ εἰ μὴ τοῦτο ἀπολεῖ, οὐε ἀν ἄλλο για ἀνὰ δὲ τι, διατρολίζειεν . . . ἡ οὖν τι τοῦτων (των κακῶν) αὐτὴν ὐλαλὰει τε καὶ ἀπάλλυσι; πλλ. p. 610, b ἀλλὰ μέτην τοὐ-κοίτες αι ἀνολεία κοτα ἐξεῖ, ὡς τὰν ἀπολογασίντην τοὐ-κοίτες αι ἀνοχαὶ διὰ τὸν θάνατον 'γέγνοται. κπλ. d μὰ Δία . . οὴκ ἄρα πάνθενον ἀνειτιαν ἡ ἀδικία, εὐ θανόσιμον ἐσται ἡ λαμβάνοτιν ἀπολεγό γὰρ ἀν τὰς χακῶν.

w) Ph. p. 103, d. 103, brite µir . . . Hefreto kr nof branton nod difference to branton nod synaptic toffee the station factor for nod synaptic total to the first for factor for the philes of the toffee the synaptic factor for the first to bright nod branton the factor factor for the first factor for factor for factor for factor for factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor factor

Bit nun ber Rorper belebt, bem eine Geele einwohnt und bem Leben ber Tob entgegengesett, fo nuß bie Geele ale Lebendprincip bem Tobe unguganglich , b. h. unfterblich und unverganglich fein, gleichwie bie Drei bem Beraben, bas Reuer ber Ralte ununganglich ift x). Und bem Begriffe ber Geele folgert Plato auch an e. a. Stelle bie Uniterblichfeit berfelben. indem er jedoch als ihr mefentliches, unverangerliches Merfmal bie Celbfibewegung betrachtet y). Doch fcheint er auf biefe Form bes Beweifes, auf bie er im Phabo nicht jurudfomint, in Bezug auf Radmeifung ber Unfterblichfeit ber inbivibuellen Ceelen, weniger Gewicht gelegt gu haben als auf jene. Wenn aber Simmias hier feine Buftimmung burch bas Befenntniß einer Ungewißheit beschrantt, bie im Bewußtsein menfchlicher Schwache fich ihm aufbrange, und Cofrates ihm jugefieht, baß bie erften Boraussegungen, auch wenn ihre Buverlaffigfeit anerfamt werbe, bod noch in genantere Ermagung ju giebeit feien z), fo foll bamit bie Beweisfraft bes unmittelbar aus ber

χιλ. p. 105, a μη μόνον το έναντίον μη δέχεσθαι, άλλα χαι έκεξυο δ αν έπιμέρη τι έναντίον έχείνη έφ΄ δ τι -αν αὐτό τη, αὐτό το έπιφέρον την τοῦ έπιφερομένου έναντιότητα μηθέποτε δέξασθαι.

x) p. 105, d φ ür 1 typhograu σώμαι, ζων toται; <sup>7</sup>Ω ür ψυχή ... Πότερον δ' toτι τι ζωή twartlav ἢ οδδές; Œστιν ... Ττ; Θιάνντος. Οδαούν ἡ ψυχή το tsaurtlov ψ ατιή tstuţερια εξεί, οὐ μιή ποτε δίξηται, ως ts τών πρόσθεν ώμολόγηται. πtl. υβι. (Crayl. 399, d. de Rep. I, 333, d. tt δτώ το ζύγ; ψυχής ημησιμεν έχονν είναι; 3δίλιστά γε.

y) Phaedt. 245, ο μυγό πάσα ἀθάκτιδο, τό γάφ ἀκελυγιον ἄθάνατον ... μέρον ὅ, τό αιτό κυνοῦν, ὅτε οὐα ἀπολιτιον ἐκυτό, οὐ ποτε ἰλγιε κυνούμενον, ἀἰλὰ καὶ τοῖς ἀλλοις ὅσα κυνειται τοῦτο τηγή καὶ ἀχχὰ κυνήσειος τοἱ. de Legg. X, 806, ο ἀγκε μὲν δή ψυγή πάντα τὰ κατὶ οθρενών καὶ γύρν καὶ διάλαττων ταῖς αίτες κυνήσεια κτλ. τοὶ. 1960, α.

ph. p. 107, b ἀλλά μὴν . . . οὐδ αὐτὸς ἔχω ἔτι ὅπη ἀπιστω ἔχ γε των λεγομένων ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγοι

Speenlehre abgeleiteten Urguments nicht auf Bahricheinlichfeit beighränft, sendern mir angebeuter werben, bas es ju lebenbiger numannbelbarer Lebenzugung in ben Grabe führen werbe, in welchem bie Gete, inngehemmt burch bie Gemeinschaft mit bem Reper, in ihrer Besender fich ergreife.

"4. Uleberfehn wir das Gange der Beneisinfrung wie der Phatde es ums darflellt, dem farje Erderterungen in andren Platonischen Gespräcken mur vorbereitend und ergangund hingustemmen, so kunen wir forsigereitunde Enswischung nicht verstennen. Ben Dervorhebung des Kreislanfs im Werende und Berzehen gebt sie aus, hett dann die Theilundpin, der Sereit aus Endgen und Ulwerfindertlichen hervor und widertigst die entsgenigesetze Annahme, die Geese bestehe in dem harmonischen Jufammenwirfen der organischen Theilundpin- der Erde auf Erwigen, ihre Unwergänglichteit aus ihrer Westrieb erder ihrem Begriffen achzundsführt. Dier num halt Plato sich versichten wer Begriffen achzundsführt. Dier num halt Plato sich versichten um merschitterlicher Uederzengung stürenden Wegliche wissen das ihre Wegriffe nachzundsführt. Dier num halt Plato sich versichten um unerschitterlicher Uederzengung stürenden Weg eingeschlagen zu haben, wiewohl er sich nicht verbiegt zu völfliger wissenlicher Sefriedigung auf sim moch nicht gelangt zu

είσι, και την ένσηματικον ασθετειοναιτμάζων, διαγκάζομαι διαστικό τις Κρικν πας Γιμαντή των εξομένως. Οι μόνος Υ΄, έρρα το Κρικν πας Γιμαντή των εξομένως, και τις όπο θέσει της πρώτης, ται έπισται όμεν διάν, Γιμαν επικατικον ασμέστες του πελύ το απός Ευνανή διάντι, διαν επικατικον ασμέστες του πελύ το απός Ευνανή διάντικο δισθέρει το διάν διάντικος το διάν διάντικος το διάν ξετροπεί διανομέστες το διάντικος από στο πρώτης και διάντικος το διάν ξετροπεί το διάν διάντικος το διάν διάντικος το διάν διάντικος το διάν διάντικος το διάν διάντικος το διάν διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος τι διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος το διάντικος τ

fein. Dag er aber nicht etwa blod von ber Emigfeit ber Beltfeele ale bes allgemeinen lebensprincips, fonbern nicht minter von ber Unverganglichfeit bes concreten verfonlichen Sch fich . überzeugt bielt, zeigen bie Begiebungen auf Die fittlich geiftige Entwidelung beffelben, wie fie theile ben Beweisführungen eingeflochten find, theils in bem Bedurfniffe hervortreten an ben Cagen und Dichtungen bom Buftanbe ber Geelen nach bem; . Tobe, eines begrifflichen Rerns fich ju verfichern. Bu miffen. fchaftlicher Ginficht barüber gelaugen gu fonnen mabnt er, nicht aa); ebenfo wenig ale er bem Dhthus, ber ben Ums fcwung ber Geelen im überhimmlifden Ranme und ihr Schauen ber 3been befchreibt (f. oben G. 186 ff.), ben Werth begrifflicher Bestimmtheit beimift. Comie fich in Diefem bie Uebergengung ausspricht, Die Geelen mit ber Unlage gu ihrer in-Divibuellen Gigenthumlichfeit, feien ale geiftige Befenheiten gu benfen , bie nicht erft bei ber Geburt eutstehen , vielmehr uber bas Bebiet bon Entfteben und Bergeben binaudreichen, in ibs rer gegenmartigen Bertorperung aber auch nur bes Babren und Wefenhaften, feiner perfonlichen Begiehungen, aus bem boransegangenen Dafein fich erinnern, - fo bebt Plato in jenen Cagen nub Dichtungen junachft berpor, wie fie fammtlich Forts bauer ber Geele als Fortfetung und Rolge ber Buftaube vorausseten, Die als That ber freien Gelbitbeftimmung gut betrache ten. Der Sabes - bas Bort ichen mabnt an bie Emigfeit, - will burch bas ftarffte Band , bas Berlaugen gur Tugenb, bie Geelen an fich feffeln bb); gu'ihm maubern fie nur mit ber

Errungenschaft ihrer Errebungen und ihrer Bildung ec). In ihm werden sie gerichtet nach Gesegen, — im Einstange mit ben stittlichen unschreitungen, ibe wir bie era alle undebingt gustig anzuerfennen haben del). In mehr sie dem Irbissip gustigen und seine del ben der berichten und vor sie werte der Abrissie von der bereitungen sich werfieden und von sie werenger sind sie im Jades der Bertungt theishaft er). Im Habes, oder am Aderen, busen sie bei seine baren Sainden, mm zu erneuteren Kenesaufe aufraglichten; die undelstan der den Beste werfallen sieh, werden Aufreitung un abscherendem Besignies in den Taternes hinadogesiesen; die der heilig und in der Bahrheit gesch, finden ihren Ehn auf der Aufreitung der Bahrheit gesch, finden ihren Ehn auf der Aufreitung der ber Jestignie fl.), oder , nach einer aubem Sage,



λαμβόντεν το δειδές προσειρήσθαι το διόματι τούτο, e καὶ το αὐ μὰ βόλειν συντίναι τοξ διόρωπος. Ερουπ τὰ σώματα ... ... οδ ηλίδουρ σο δουτί σοι είναι καὶ εί δεντεδυμερίου δει οδια μὰν ἀν πατέχοι αὐτούς δήσας τὰ περὶ διρείη τιπθυμέρ; πλι. οχι. (hade) ολ. d. δ. f., c."

cê) Gerg. 923, e (eşt. Minn. n) ördişta nörra derir be rş buyêr İntelür yunundiş vol önünare, rât est ge görane, mi ti nadiguna, â dia tir karişturar kairvo ngayyarın, töyer be rş buyêş ö ördişumos. Phaedo 107, d o'dör. xilib işvodu ili "Adou ş buyê töyetan akir riş madilar es mi requişi.

dd) Crito 54, c ἐἀν δὲ ἐξελθης οὕτως αἰσχοῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικακουργήσας . . ἐκεῖ οἱ ἡμέιεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν "Διδου νόμοι οὐκ ἐὐμενῶς σε ὑποδέξονται.

ee) Phaedt. 256, e ή δί ἀπό τοῦ μή ξρώντος ολεκότης, σωφροσύνη δνητή περαμένη . . . ἀπλευθερίων ὑπό πλήθους Επαινουμίγην οἰς ἀφετὰν τή φία ψυγχ Εντευβαία, Εννία χλιάδας ετών περί γὸν πολεθουμένην αὐτήν καὶ ὑπό γῆς ἀνουν παρίξει.

β) Phaedo 113, d καὶ οῦ μὸν ἀν δόξωσε μέσως βεβωκέναι, πορευθέντες ἐπὶ τον -ἐχέροντα ... καὶ ἐκεὶ οἰκοῦσῖ τε καὶ καθαιρόμενοι των τε ἀδικριάτων δυδύντες δίκες ἀπολύονται ... οῦ ở ἀν δόξωσων ἀγιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέθη τῶν φικριτριάτων ... τούτους δὶ ἡ προσάγουσα μοῦρα βίπειε ἐξ τὸν Τάρτασην. ... δότρο οῦ ποτε ἐχθείρουσα. υξι. de Řεγ. Χ, 515, e f. Gorg.

<sup>525,</sup> b etat di of μiν αθητλούμενοι τε και δίκην διόστες διό 
θεών τε και ἀνθρώπων ούτοι οῦ ἀν ἰδιαμα ἀμαρείματα ἀμάριτων ... οι δι ῶν τὰ ἐσροςτα ἀδιάχωσα και ἀλα τοικοίτα 
ἀδικήματα ἀνέατοι γένωντει, ἐε τούτων τὰ παραδείγματα 
γέγεται κτί. 526, ο ἐνίοι τὰ ἄλίμη τε ἐποδεω γελοσόρο τὰ 
αιὰνο καὶ μετὰ ἀλθόθες ... μάλεστα μὲν .. «γιλοσόρο τὰ 
αιὰνοῦ πράξευγος καὶ οῦ πολοπραγμονήσωντος ἐν τῷ βρι, ἐγφάσος τε (ὁ Ἰναδιάμωθως) καὶ ἐς μαπάρων νήσους ἀπίπεμψων 
ἀδι θερ. λ, Οίλ, ο τούς μὲν δικαθούς κελεθών πορεδεσθει τὴν 
ἐξὸ ἀξιάν τε καὶ ἀνω ἀπί τοῦ οἰρανοῦ ... τοὺς δὲ ἀδέκους 
τὴν ἐξὸ ἀριεκόν τε καὶ κάνα τα κτί.

gg) Tim. 42, b και ό μεν εὖ τον προσήκοντα βιούς χρόνον, πάλιν εἰς τὴν ξυννόμου «πορευθείς οἴκησιν ἄστρου, βίον εὐδαίμονα και συνήθη Εξοι.

hh) de Rep. X, 614, c (ff) Phaedo 114, b o? δε δη αν δόξωσε διαφερόντως πρός τὸ όσίως βιώναι, οδιοί είσιν οί τώνδε μέν τών τόπων τών έν τη γη έλευθερούμενοί τε καὶ απαλλατιόμενοι ώσπερ δεσμωτηρίων, άνω τε είς την καθαράν οϊκησιν άφικνούuevos zal ent the vie oluciónevos, beren herrtichfeiten p. 108, b. 109. c. 110, b. 111, a. b befdrieben merten. de Rep. X, 615, α. τας δ' αὐ έχ του οδρανού εδπαθείας διηγείσθαι καὶ θέας αμηχώνους το κάλλος. . Dabin gebort Die Anfchauung ber Lichtfaule (mabricheinlich , Mildiftrage) und ber gangen Sternenwelt 6, 6, b ff. vgl. Schleiermacher Ummert. G. 620 ff. - Phaedo p. 114, c robτων δε αθτών οί φιλοσοφία Ικάνώς καθηράμενοι άνευ τε σώματος ζώσι το παράπαν είς τον έπειτα γρόνον, και είς όλεήσεις έτι τούτων καλλίους αφικνούνται, ως ούτε φάθιον δηλώσαι ετλ. p. 80, e ξάν μέν εαθαρά ἀπαλλάττηται , μηθέν τόῦ σώματος ξυνεφέλχουσα, άτε ούδεν χοινωνούσα αὐτις έν τω βίω έχουσα είναι . . . είς το όμοιον αθτή το αειδές απέρχεται, το θεϊόν τε και άθάναιον και φρόνιμον, οι άφικομένη υπάρχει αὐτή εὐδαίμονι είναι zrl. vgl. 82, b. - Dagegen de Legg. X,

ischaumg begriffene Telein als Entziel eber Jeal hingestellt und ber Bollentung ber philosophischen Beitrebungen worbechaften. Im Gegeriagte baggen foll die Beltefage von schattenartigen Erscheinungen der Seelen an den Geldern, auf solche sich beziehn, die duch und Untustempfindungen wie durch Rägel an den Leib geheftet, sich vom Errösichen nicht absulde z sen vernägen is. Diese Begierbe zum Körperlichen muß denn auch zu neien Bertösperungen sühren keb, im Wechssel mit dem Mustenthalte im Sabes.

5. Daß es Plato'n mit der Annahme einer ins Undefinmte fortlausenden Reise von Sertörperungen oder Seetenwanderungen Ernst gewesen, daden wir nicht Grund zu dezweifeln, dürfen ader nicht außer Acht lassen, daß er die übgeren Bestimmungen darüber in salt mahredendaster Understimmtheit halt und mit irensischen Algen durchwirt, — zum Zeichen, daß er auch den Sechein vermeiden wollte eine begriffliche Durchssibtung solcher Annahmen zu unternehmen. Die Neise der Berwandsungen, die der Phadrus U) aussiellt, das isch in Gewondlungen, die der Phadrus U) aussiellt, das ist sich im Ge-

<sup>903,</sup> d ξπεί δε άει ψυχή συντεταγμένη σώματι τοτε μεν άλλω, τοτε δε άλλω, μεταβάλλει παντοίας μεταβολάς δι' ξαυτήν ή δι' Ετέραν ψυχήν κτλ.

<sup>(</sup>i) Ph. 81, ε δ δε (τό βαρύ και γκούσε κελ.) καὶ Ιγρονα η τοιαίτη φυχή βαρύνεται τα είτα ilλεται πάλω εἰς τὸν δρετδυ τόπον, γόρη το διελούς τε καὶ 'Ιλεόν, διατερ Ιλγεται, περὶ τὰ μυρίματά τι καὶ τοὺς τάγος κυλωθουμένη, περὶ ἄ δὰ καὶ ὡψοῦ διὶ τα ψυχών σκοιτοικοῦ φαθαρια κελ. ὑψ, ρ. 108, b - δι. Ικάστη ἡδονή καὶ λότη ώσοπες ἐλον Χρουσα προσιλοί αὐτρη πρός τὸ σώμα καὶ προσπερονῆ καὶ ποιεί σωμαιοιιστή κελ.

kk) Phaedr. 248, ε ser di ediveriçanse transform με tile, ratius συντυχία χορσαμένη, λόθης τε καὶ καείας πληθόδιου βαρουθή. Βραγοθείαι θα πειρορούθης το καὶ lai τός γόν πέση, τότε νόμος ταύτεν μὲ φυτεύσια τές μηθεμίαν θορείαν ψόσιν τις αραίτη γενέεκτιλ. Θεμ. Phaedo 108, h. Tim. δια.

U) Phaedr. 248, il Die Geele, Die am meiften geschaut bat, foll fich in

ciacu Mann verferpern, ber den Wufera umd der Licke digende, ein Ferumd der Beicheit umd des Schinen werden wirt; die moeite in einen gefesident König dere friegerischen und verrichmeten Wann; die dritte in einen Etaatskann voer das Haubensche Indienden und Genüffenen; die wierte in einen der Gwundlich voor Bestünnft der stiffenen; die fünfte in einen mahrfagenden und den Bestünngen fich medwarden; erft die flechet in einen diesterischen vor fenft der Vachaumg fich diesgedenden zie feinkent in einen fandbauenden voer Gewerbetreitwien, die achte in einen kondennen der vorlössinneiten dern; die neumte endig in eine hoppmischen, — eine flausdenung der vertenige der verbetreitwich der vor vorlössinnen, die nachte für die hoppmischen, — eine flausdenung der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössinnen der vorlössi

mm) Τιπ. 42, δι αφειλείς εξί τοθεων ("tumert, gg) εξε γυναικός φόσων έν τζι διενέφει γενέσει μεταβαλαξι. μι πασυμενος δι έν τοθεσος ξει καικίας, τρόσους διν καινένοτες, κατά τιν διμούστριατές τοῦ τρόπου γενέσεως εξί τικα τοιαίτερν εξεί μεταβαλοί δίςφειον "φόσων, ελλιάτων το όλ πρότερον πόνων λέξου, πρότ τα πότο και διμούου περοδοβο τζι δυνειταπόμενος τών παλύν ξέρλον και διετρουν προσφένει δι πυρός και δίστος τοι αλύρος καί γές, διορεβαδής και άλογον δεντα λέγω καιτέσας εξε το τές πρώτές και δρέσεις διμούου δεδες ξένου. «Εξ. 19. θο, α — 91, ά το δε τών δρένων φίσον μετεωρολογικών μέν κελ άκαικων άνδρών, κούφων δές και μετεωρολογικών μέν κελ. τοι δια δετρ. 16, 600, c. d.

Mafferthiere, bie er im Laufe ber Bermanblungen, ber in ibm nicht verffegenden Bewegung bes Gelbigen und Mehnlichen Rolge leiffent, ben fturmifchen vernunftlofen Edmarm bes Stoffartis gen, ber fich ihm angefett hat, burch Bernunft bewaltigt und gu ber Urt bes erffen und beften Lebend gurndffebrt. In ber einem burchans unbefannten, vielleicht von Plato erfonnenen, Dams pholier Er in ben Dund gelegten Erzählung vom Schidfale ber Geelen nach bem Tobe, - am Edluffe ber Bucher vom Staate . - wird von ber taufenbiahrigen unterirbifchen Banberung berichtet, von ber mabrend ibrer fatt finbenben gebns fachen Bergeltung fur Could und Berbienft nn), bon ber nach Ablauf berfelben fur bie welche nicht zu langerer Bufe verurtheilt bber in ben Tartarus hinabgeftoffen werben, fich erneuernben Babl ber Lebendloofe oo). Huch bie Insichmudung ber Grablung ift gefliffentlich bebacht baran zu mabnen, baf man auf mythischem Boben fich finde. Shne in biefes Beimert weiter einzugehen, bemerten wir nur, bag ichon bier bie Frage

- 11. 4,000

ημή de Rep. X, 614, ο daystrodu eð tilkfleis tás jub dövogutγας τε καί κλαυστας, άναμωρη σκομένες δοα τε καί ποια πόσοιεν και ίδοιεν έν τζ όπο γές πορείη — είναι de την πορείαν χιλιετζ . . . το δ' σ'ν κερίλαιον έρη τόδε είναι, δου
και ποί του τη δίξειχουν ποί δους ξεκοτου δική είναι κοι
πόποι είναι τη δίξειχουν ποί δους ξεκοτου δική είναι κατά
ξεκατονταιτριζού εκάστος, ώς βίου δίντος τοσούτου το άνομαπίνου . . καί πό εί τίνας εδιογγοίας εδεργεικρίας και δίκαιοι καί δοιος γεγονότες είνεη, κατά τοδιά την άξιαν κομίζουτο.

φο) lh. 615, e.. οἰκ ἐθόχειο νὰ στόμους, ἀΠὶ ἐμικῶτα, ὁπότι τις τών σετικς ἐντάτιως ἐχύντων ... ἢ μὴ ἐπικῶς ἐθοπῶς ἀδικρὰ ἀπικῶτ ἀκτέκα κτλ. — 617, ἀ προφέριν οἐν τινὰ σμός πρωτον μὲν ἐν τάξει ἀπατέραι, ἐπικῶ ἐπιβάνν παραθείγηκαι ἐ. τάνς ἐκρικῶτος ἐντάνταν κλέρος νι ταὶ βάνν παραθείγηκαι ἐ. τάνς ἐκρικῶτς, ἐντάγκος Θυγατρός κύρης ἐπιβάνος τος ἀντικρόφου, οἰχ ὑμάς ὁπίμων ἐπιβάν παραθείγηκαι ἀλ. ἐκρικῶτς ὁπιβάν ἀπικῶτς ἀπιβάν ἀπατεροφόρος ἀπικῶτς ἀπιβάν ἀπικῶτς ὁπίμων ἐγόμοτας κὶλὶ ἐπιδακο ἀπικῶτς ὁπίμων ἐγόμοτας κὶλὶ ἐπιδακο ἀπιβάνοτα ἐκπλ.

bervortaucht, wie man fich ben Justand ber Kinderferein ju beufen bate, die mur furge Zeit nach ihrer Gebert geftet ph); sowie im Phibbe bie wehrfeigetild, fribite Epur vom Elikafeinan die Birffamteit der Farbitten für Abgeschiedene jur Abstiraum; jurg ihrer Pein im Abgeschieden für Abgeschiedene jur Abstiraum geften gefeite für fahret oph; benn ber Bordklung vom Argieuer gleicht gang mit gar, was Plato vom ben Kauterungsstrafen im Habes ergalist. Sedech wird mir die Bermittelung solcher als wirsfam begeschiert, die da iffnen von ber bischiede Seele gustigte lurecht vergeihen.

6. Obngleich bedeutungsvoller aber in Plate's Einnahme, bei nach taufenblibriger Lanterung im Jades per Verferperung juriaftsprender Gerlein hatten unter den and den Ben Schoofe der Lacheis genomateien und ver ihnen andgebreiteten gedenklossen zu wählen. Augleich mit der neuen Lebensbah, in der fie neitzweitig verharren miljen, nachbem sie sie gewählt, follen sie den ihr entiperchiben Daumen erfriefen und die von ihnen gewählten Geschiefe daum derfriegt, burch Litropes ihr verführerlich geunach wercher er). So also wird die verführer

pp) ib. 615, c των δε εθθθς γενομένων zal δλίγον χρόνον βιούντων πέοι άλλα ελέγον οὐχ ἄξια μνήμης.

<sup>49)</sup> Pharlo II., h ἐνταϊδα βούαι τι καὶ παλούσει, οἱ μἰν οῦς ἀλικτειναν, οἱ ἀλ οῦς ἔρμοση, καλέσωντες ở Ιεκτεθουα καὶ δίσντα ἐδοπε' συμὰ ἐκξάνοα εἰς τὰν Ἰμανρι καὶ ἀξασθαα, καὶ ἐκτ μὶν πείδουσαν, ἐκξάνονοὰ τι καὶ λίγουσα τῶν κακούν, εἰ δὰ μῆ, εἰφονται αιδικε ἐκ τὸν Τάμοσρον πλ.

junerhalb ber jebesmaligen Lebensführung auf einen intelligibelen Act ber Gelbstbestimmung gurudgeführt, Die Abgrengung ber Rebensbahnen und bie Fugungen in benfelben auf eine ber Freis heit unfrer Gelbfibestimmung unzugangliche Bestimmtheit ober Rothwendiafeit; von ber wir nue verfichert halten burfen, baf Plato fie ber gottlichen Borfehung gleichsette, feinedweged ent gegensette, und fie ale Rothwendigfeit unr im Begenfat gegen Die menfchliche Freiheit bezeichnete. Diefe aber mar er ficher nicht' gefonnen auf iene That ber bie Lebensbahn bestimmenben-Bahl gu befdyranten. In jener That felber foll ber Grab uns frer Erfenntnig von bem mas Gut und Bofe, fich bemahren ; wer mit Bernunft gewählt hat und fich tudtig halt, bem foll es mohlergehn; baber aber aud, mit Sintenanfebung aller anbren Renutuiffe, ber Erfenntniff nachgeftrebt merben , bie und Unweifung gibt gute und ichlechte Lebendweise mit Giderheit ju unterfcheiben. Die fortichreitenbe ober rudichreitenbe Ents widelung ber Bernunfterfenntniffe, beren Grab in ber Bahl ber Lebensbahn fich bewahren wird, mußte Plato barum and mabrend bes verforperten Dafeins, wie im Sabes, ale That ber Freiheit betrachten, wie fehr er auch bie Befchranfungen anerfenut, Die Die Geele theils burch ihre Berbinbung mit bem

ουναιόν παναγού αξαίτοθαι και. 619, ο και εκλευταίς επίστε, είν τοῦ Ιλομένος, αυτούτους ζώτει, κείται ρίος εξυπατείς, ού κατός. . . . οδ πάντα Ιεπνώς ἀναστευσίμενου Ιλίοθαι (έργο), άλι αὐτόν Ιαθείν Ινούσαν εξιασμούνον και. p. 630, α κατά αυτήθειων γοίς του προτέρου βου τά πολλά αξείεθαι. αλ ἐει προσείνωι πρός τὴν Αύχειουν Ικεύτρη Θ΄ Ικάτσης δεν Ελίετο σάμενος, τότον φύλακα Ευρπίματεν τοῦ βου καὶ ἀποπληφοτὴν τῶν αξεύδυτων. ὅν πρώτον μὲν έχεια αὐτήν πρός τὴν Κλωθού . . νιορούττα βικαρών είλιτο μούσεν ταίτης θ΄ εμκαψάμενον αὐθες ἐπί τὴν τῆς 'Ατρόπου ἀγιεν νήσεν, ἀμετιαστορογια ἐκικώνοθένται πουούνται ὑντεύθεν δὲι δὴ ἀμετιαστορογια ἐκικώνοθένται πουούνται ὑντεύθεν δὲι δὴ ἀμετιαστορογια ἐκικώνοθένται πουούνται ὑντεύθεν δὲι δὴ ἀμετιαστορογια ἐκικώνοθένται πουούνται ὑντεύθεν δὲι δὴ ἀμετιαστορογια ἐκικώνοθένται πουούνται ὑντεύθεν δὲι δὴ ἀμετια-

Rörper se, theils in ihren Beziehungen zu bem Gesammtleben ber Ratur erfährt. In letterer Richfisch ist er geneigt ben werschlüngenem Benegungen ber Gestime Gewalt iher dos Geschicht ber Wenischen Benegungen ber Gestime Gewalt iher dos Geschicht ber Menischen zuzugsstehen etc. In nähere Bestimmungen barüber einzugeben, unternimmt er eben so wenig, als den Einst und von Ferneschichassenden unt unspre Gestüte und daburch auf unspre Jambelungen zu ermeisen auf). Nur mehr als der bisch Jambelunden, sollen wir ihren Keltern und Erziehern die Schuld beimessen, ber sie verfallen sind, teinebweges ausschlichte, bet sie verfallen sind, teinebweges ausschlichte, bei die verfallen sind, teinebweges duschsichte, bei die verfallen sind, teinebweges duschsichte, bet sie verfallen sind, teinebweges duschsiches, d. h.

<sup>24)</sup> Τίπ. 43, α τὰς τὰς ἀδαπάτου ψυχής περαίδους ἐνέδουν εἰς ἐπίρουτον κούπα καὶ ἀπόρουτον. αὶ θὲ εἰς ασταιρὸ ἐνδα-βείακαι πολύν οἰς ἐκράτουν οῦτ ἐκρατοῦντο, βις δ ἐρεβοντο καὶ ἔρεβον, ώσει τὸ μὲν διον κυνείοθαι ζώου, ἐπάκτας μέγου κτὶ. (τὰ! εθ. Θ. 361, τ.) ib. 44, α ἀν δ αὐ ἔχωθεν αἰσθήσεις τινές φεφίμεναι καὶ προπιτούθαια ξυνκιπαπάσωνται καὶ τὸς ψυχής ἔπων κότος, τόδ° αὐτει προπούμεναι καιτὰ τὸς τὸυχής ἔπων κότος, τόδ° αὐτει προπούμεναι κρατὰ τὸς κράτε τὰ ἀνους ψυχή γίγνεται τὸ πρώτου, διαν εἰς αἰμια ἐνθυξή δυγείον, καὶ. τὰ! de etgs 11, 672, c.

<sup>11)</sup> Tim. 40, d χοριέας δε τούτων πότων καὶ παραβολάς δὶἰξίων, καὶ πος τός τῶν κόκλων πρὸς δευτούς ἐπανικοιξότες καὶ προχωρότες ἐντ εἰτιξι ἐνοθότου ἀπολοι τῶν δεῶν και ἀλλιξιους γιγγόμενοι καὶ ὅσοι κατεκτικρό, μεδ οξε τινός τι ἐπαρασιόν εἰλίριος ἐμίν τι καὶ γρόνους οδς τινος ἐκαι το παιακιλύπτονται καὶ πάἰων ἀναφαυθμένος φόβους καὶ σημεία τῶν μετὰ ταύτα γενφοριένων τοἰς δυναμένος λογίξιοθοι πίμποτος, τὸ λέγτω ἀντι ὁ ἀθόψος τοίτων αὐ τῶν μιμημάτων μάταιος ἀν τῆ πόνος καὶ. τηὶ ὁ ἐκογείας ἐψους αὐ τὰ τὰ τοι ἐνομημάτων μέταιος ἀν τῆ πόνος καὶ. τηὶ ὁ ἐκογείας ἐψους αὐ αὐ ἀν μιμημάτων μέταιος ἀν τῆ πόνος καὶ. τηὶ ὁ ἐκογείας ἐψους αφοὰ καὶ ἀγορία ψυχές τι καὶ σωμάτων γέγνονται, δίαν πιραφοραί ἐνολίτος κάλων περιφοράς ἐνολίτικοι καὶ. ὑ ἐτι ἐθ ἐθερ μὲν γενγητή περίοδος ἢν ἀριθμός τριλαμβούς τοι ἐξιολίς τοι ἐλιδος τὸ ἀριθμός ἐν ἀνθιολίς τριλαμβούς τοι ἐκογείας τριλαμβούς ἐνιλος τοι ἐκολίδιος τὸι ἐνολίδιος τριλαμβούς τριλος τριλος τριλαμβούς τριλος τριλος τριλος τριλος τριλομβούς τριλος τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τριλομβούς τοι περιδούς τοι ἐκογείας τοι πελικρούς τοι ἐκογείας τοι πελικρούς τὸι ἀριθμός τοι πελικρούς τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογείας τοι ἐκογ

uu) Tim. 43, c. d.

υυ) ib. 88, b σωμά τε όταν αὐ μέγα καὶ ὑπέρψυχον σμικος ξυμ-

lebiglich bas Wert ber Freiheit bessen üt, der ihrer theilhaft wird ww.). Wie damit der Grumbfat zu vereinigen, daß niemand freien Willens bose handle (vv), wird sich fpater leicht erzichen.

Db Plato in ber weiteren Aussichtung, die wahrscheinlich auch beier Abeil seiner Lehr in mindblichein Berträgen und Unterredungen erspir, beur Begriff ber freien Selbstheitunung auf das von ihm der Seele zugeeignete Merkmal ber Selbstbewegung zurächzusübern versicht und wie wort jenen Beschätzusig und seine Verlicht und wie wolf zum Aben geriff selber in 'feinem Beschätzusig zur Vorhwendigkeit der Ras

αυές ασθενεί τε διαγοία γένηται, διτιών ξπιθυμιών οὐσών . αύσει και άνθρώπους, διά σώμα μέν τροφής, διά δέ το θειύτατον τών εν ήμεν φρονήσεως, αι του πρείττονος πινήσεις χρατούσαι και τὸ μέν σφέιερον αύξουσαι, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς χωφόν και δυσμαθές άμνημόν τε ποιούσαι την μεγίστην νόσον άμαθίαν άπεργάζονται. 21λ. 86, b έδονας δε 201 Ιύπας ύπερβαλλούσας των νόσων μεγίστας θείτον τη ψυχή κτλ. d ξαμαγής το πλείσιον γιγνόμενος του βίου διά τάς μεγίστας έδονας και λύπας, νοσούσαν και άφρονα έσχων ύπο του σώματος την ψυχήν, οὐχ ώς νοσών άλλ' ώς έχων χαχός χαχώς Bolicitate. to de alnotes, fi nept ta dy podiota anolagia nata το πολύ μέρος δια την ένος γένους έξιν θπό μανότητος όσιων έν σώματι ψυώθη και θγραίνουσαν νόσος ψυχής γέγονε . . . χαχός μέν γάο έχων ούθείς, διά δε πονκοάν έξιν τινά του σώματος και απαίθευτον τροφήν ὁ κακός γίγνεται κακός . . . και πάλιν δή το περί τὰς λύπας ή ψυγή κατά ταὐτά διά σωμα πολλέν ζογει κακίαν κτλ. 87, b ών αξιιατέον μέν τούς φυτεύοντας άεὶ τῶν φυτευομένων μάλλον καὶ τοὺς τρέφοντας τών τρεφομένων, προθυμητέον μίν, όπη τις δύναται, καὶ διά τροφής και δι' επιτηδευμάτων μαθημάτων τε φυγείν μέν καzlav, τοθναντίον δε έλεϊν. vgl. Protag. 345, d ff.

ww) de Rep. X, 617, e dereş di didonoror, şir tiştür mel êtiştü-Çur nikor nal Nattor adriş kinataç kişti. altıla iləşifevi değ dretlere, de Legy X, 908, b Say yaç ar kindiyesi dinokiş tiş dir tir yüzir, tadın geşdir kinatora nal tonottof ylyreta kinaç şiştür de i tö nolle. xil. turursachlichteit und jur gettlichen Bersehung. er) naher zu bestimmen, mussen wie bahin gestellt sein lassen; angedahut hat er anch in seinen Dialogen die fraglichen Unterschungung bestimmt geung angedeutet, um die Annahme zu rechtfertigen, er wurde ebeuse wenig für die Schermied bes Indererminismus, wie für die Scherminismus oder bes Petkererminismus oder bes Petketerminismus durbeingt sich entsjeiehen haben.

CXIV. Jur Wissenschaft ver Ethit, die ihm gleich wie die Physik, ein haupt und Wurgelgweig des gemeins gename Stammes der Dialektik war, aber ohngleich ange mit diesem verwachsen und zu vollendeterer Entwickelung gedießen, — hat Plato den Grund gelegt, indem er speils schwankende und gesinnungslose Annahmen über eine ursprüngliche Wehrheit der Augmeden und ihre Lehrbarkeit, theils die sophistisch bedonitische Jurucksführung des Guteknauf das Angenehme, durch Nachweijung der inneren Weberpräche wiederlegt, die sein mit sich siehen. Damit aber wird zugleich die lleberzeugung von dem underingten Werthe des Sittlichen und vom Jusammenfallen desselben mit dem wahren Wissen, im Unterschiede vom blosen Workelsen, begründet.

1. It einerseits das Gute die hochste der Jeen, der ein zig beighende Ausbruck für die Gottheit und bas Endziel aller unfere Bestrebungen, mithin unfer handeln nur stellich und frei, soweit es von der Erkenntnis des Guten geleitet wird, andrerfeits der Mensch bestümmt unter der Fabrung der Gotthelt

xx) Eutyphro 13, e εξπέ δή πρός Διός, τι ποτ' έστιν έχεῖνο τό πάγχαλον έργον δ 'οἱ Φεοὶ ἀπεργάζονται ήμῖν ὑπηρέταις χρώμενοι;

bas Bute in ber Belt ber Erfcheinungen ju verwirflichen a), fo muß bie Ethit ale Biffenichaft vom fittlichen Sanbeln in ber Dialettif als ber bas Gein und bie Erfenutnig beffelben auf bie 3bee bee Guten gurudführenten Biffenichaftelebre, und in ber Phufit ale ber Diffenichaft von ber Belt ber Ericheis nungen, wie murgeln, fo beibe ju ergangen bestimmt fein. Aber mahrend Plato an ber hopothetischen Erflarung ber Welt ber Erscheinungen fich erft versucht, nachbem er feine bialeftischen Untersuchungen bis zu ihrem letten unbedingten Brincip, ber Stee bes Guten, hinaufgeführt, verschlingt er in biefelben faft von voru herein Erörterungen über bas Befen und bie 3mede bes fittlichen Sanbelns, fo bag er theils biefe bereits einleitet, wo er mit jenen vorzugeweife befchaftigt ift, theile umgefehrt in ben ber Grundlage ber Ethif junadift gewidmeten Dialos gen burdigangig Entwidelung ober Beranfchaulichung entfpres denber Bestimmungen ber allgemeinen Biffenichaftelebre im Muge hat. Das Bert, welches ben Ctaat ale vollenbeten, fittlichen Organismus barftellt, führt mit ben ethischen gugleich Die bialeftischen Untersuchungen ju ihrem Abichluffe. Borber augeführte Graube b), bie ihre Bewahrung in bem Folgenben finden werben, baben und veraulaft, Die ethischen Entwickelungen aus bem Befuge, in bem fie mit ben bialeftischen vermadis fen fich finden , andzulofen und fur fich in's Muge gu faffen. Much mochte Plato felber eine folde Muslofung baburch im voraus gut geheißen haben, bag er in einer Reihe von Dialogen vorzugeweise theile Grundlegung theile Ansführung ber Ethit fich angelegen fein lagt, und bie Grundlegung que nadift folden bialeftifden Erorterungen aufchließt, Die auf bie Couberung von Borftellung und Wiffen , auf Definition und Induction bezüglich , bem Cofratifden Standpunfte angehoren. Die Grundzuge ber allmablig fortidreitenben Entwickelung versuchen wir and jenen Dialogen gufammenguftellen

a) f. vor. § Hum. xx.

b) f. oben G. 176 f.

und so die Bisbungsgeschichte ber Platonischen Sittenlehre, in ihrer Abhungigfeit von ber Safratischen und in ihrem Gegenats gegen die ber Sophisten und Deboniter, und zu verbent-lichen.

2. Durch Befeitigung fophistischer und fenfnalistisch bebos nifcher Lebensanfichten und Lehrmeinungen bahnt Plato fich beit Beg gur Begrundung wie feiner Digleftit, fo feiner Ethit. In bem bie vorzugemeife ethifde Reihe eroffnenben Dialog Protagoras richtet er bie Baffen feiner Dolemit gegen Cophiften und ihre Rachfolger ober Unhanger, - benn beren gab es ohne Zweifel auch noch ju Plato's Zeiten nicht wenige, - welche bie Tugent und zwar jundchit bie Tugent bed Burgers bochlich priefen , fie ju lehren fich ruhmten und an Begriffebestimmungen ber verichiebenen Tugenbrichtmaen es nicht fehlen ließen , obwohl fie im Grunde ihred Bergens nicht fittlich lautere Befinnung, vielmehr nur Benug und Bewinn als anguftreben nub gut gelten liegen. Diefen verhullten Grund ihrer vorgeblichen Engenblehre und bie Biberfpruche, in bie fie fich verwickeln nußte, and Licht zu gieben, im Gegenfate bas gegen aber Berftanbnig und Entwidelung ber Gofratifchen Lehre von ber Ginbeit ber Tugenb und bag fie mit bem Biffen aufammenfalle, einzuleiten , ift bie ethifche Bestimmung jenes Befprache.

Rachbem Protagoras fich gerühnt hatte feine Schiler nicht meterum in die eingelien ober Schulvissenschaften gurdigne fiebren, vielnuche fie anguleiten gur Bernoaltung ber eigaen und ber Staatesangelegenheiten c), weiß er ben von Softates ge-

c) Protag. 318, α el μέν γής üllas λαβώνται τοὺς νέους: τὰς γὰς τίχνας αὐτοὺς πείξευγήτας ἄνονται πάλιν αὐ ἄγοντε τὰς βάλλουσε εἰς τίχνας. ... παρά εἶ εἰχ ἀγωθμένος μαθόψεται οὐ περί άλλου του ἢ περί -οῦ ξαιι τὸ εἰχ μάθημά ἐστιν εἰς δουλία περί τε εἰν ἀντίνη», δαιως ἐπ ἀρειτε τὴν αὐτοὶν. 'διαν ἀρειτε τὴν αὐτοὶν τὸς πόλεως, διανς τὰ τὸς πόλεως δυνατίκτισης ἐν τὸς πόλεως δυνατίκτισης ἐν τὸς πόλεως τόντισης τὰς τὰς πόλεως.

gen die Lehrbarteit der Staatschust oder Augent erhobenen Wedeuten d) mur durch myblische Mischamüchung od der Mundhus gu beggenen. "Gedaam und Recht feien zur Sicherung der Diedeung und des Friedens allen Wenschen gleichmäßig zu Theil geworden,"), jedoch der Ausbildbung durch Lehre, Zudet oder Ermahunng schig und bedürzig; diese Vildungsmittel aber Gernahunng schig und bedürzig; diese Vildungsmittel aber der den gangen Staat verbreitet g) und nur mehr oder weniger wieffaur, nach Maßgade der Lefthigung dassir, nie gauge icht wieffaur hand, Maßgade der Lefthigung dassir, nie gauge icht wieffaur, dass Maßgade der Lefthigung dassir, nie gauge icht wieffaur, der Weiterschie der Lefthigung der Zu-gand und ihrer Lehrbarfeit, somte Schrates, der Ukthefer der

d) ib. p. 319, b ff.

e) p. 320, d ff.

f) p. 322, c Łeię οὐν ἐἐἐσας περὶ τῷ γένει ἔμοῦν, μɨ ἀπάλοιτο πῶν, 'Ερηᾶν πέμπει ἄγοντα ἐις ἀνορώπους αἰδιὰ τε καὶ ἐἰτων, τὸ ἐἐν πόλεων κόσιοι τε καὶ ἐἰτωνό, γαὶλια συναγωγοί . . . . καὶ πάντες μπεχώντων (ἐφη ὁ Ζεὐς) · οὐ γὰς ἄν γέγοντον το πόλεις, εἰ ἐλίγοι αὐτών μείχοιεν, ὥσπες ἄὶλων τεγνών, ∘ ὁξι 323, a fl.

g) p. 323, ε δαα δὲ ξεπιμελέτας καὶ ἀσαίρους καὶ διδαρξε διοντει γίγνεσθαι ἀγκοδι ἀνοξιαίποις, τέν τις ταῦτα μὲ ξεχ ἄλλα τάνατεία τοὺτων κατά, επὶ τούτοις που οῖ τε δυμοὶ γίρνονται καὶ 'αὶ κολάστες καὶ αὶ νυοθείγατες, 'ῶν ἐστιν 'νι καὶ το ιδικάπα καὶ ἡ ἀσέβεια καὶ συλλήδθερ πὰ τὸ ἐκαντίον τὰ πολειτεξε ἀρτιξε - p. 325, c ἐκ παίδων σμικρών ἀρξιάμενοι, μέχει οὖ πις ὰν ξώσι, καὶ διάδακουσι καὶ νυοθειοῦσιν. p. 326, c ῶς δὶ καὶ ἡ πόλες όμους ἐνογγάθρατα, ἀγκάδω καὶ παλαιών νομοθετών εθοήματα, κατὰ τούτους ἐναγκόξει καὶ ἄρχειν καὶ ἀρχασδα.

Behre, bag Tugent in lebenbigem in Thaten ausbrechenbem Biffen beftehe, ohnmöglich fich begnugen. Unftatt aber biefe feine Lehre gleich jest gegenfaslich ben oberflachlichen Aufichten bes Cophiften entgegenzuftellen, veraulaft er ihn biefe erft mehr in ihrer volligen Bloge aus einander zu legen. Aufgeforbert uber bas Berhaltniß ber verfchiebenen Tugenben gu einanber fich auszufprechen, behauptet Protagoras, fie verhielten fich gu einander wie Die verichiebenen Beffaubtheile bes Befichts i), muß jeboch einraumen, bag bie Beiligfeit auch gerecht mit bie Gerechtigfeit heilig, ber Ginnlofigfeit zugleich bie Beisheit und Die Befonnenheit (σωφροσύνη) entgegengefest fei , mithin, ba jebem Gingelnen immer nur Gind entgegengefest werbe, baß chensowenig Beisheit und Besonnenheit, wie Beiligfeit und Gerechtigfeit, ober Gerechtigfeit und Befonnenheit ale befonbere von einander verschiebene Beftanbtheile ber Tugend gefaßt werben burften 4). - Much bie Behauptung , bie aubern vier Theile ber Tugenb feien einauber fehr nahe verwandt, Die Zapferfeit von ihnen allen gar fehr verfchieben /) . - muß Pro-

i) p. 329,c iròs öγτος τῆς ἀφετῆς μόρια ἐστιν (ἡ διχαιοσύνη καὶ σωψφοσόνη καὶ ὁσιότης κτί)... καὶ ἄσπερ τὰ τοῦ προσώπου μόρια ἔχει πρὸς τὸ ὅἰον κτί. p. 330, a καὶ δύκαμιν αξτών ἔκαστον Ιδίαν ἔγει.

k) p. 331, b. tyw jehr yoʻq antoʻq üntqi ye teannoö qatay ün xai tipi daidinin dikanovi xan tipi daidinin dikanovi xan tipi daidinin daidinin daidinin daidinin antoquintayop öti sina tantoʻn tan takanooliya daidinin fi öti dandatano xil p. 332, d. alaxofi. xil ikantoq tipi teantan ve pelvov tanip teantov... e teannov iqi tatin dagaaciny awaqoodiny, ... infunyana oliv öti tir toti funqoodini dandoynu qilim daqaacin aqoqta teantov itan... nitagan oliv. itaapee tina infundor tani, fi tetirov tipi filipin tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tanipe tan

ρ. 349, ἀ ἀλλ' ἐγώ σοι, ἔφη, λέγω, ὧ Σώχρατες, ὅτι ταὔτα πάντα μόρια μέν ἐστιν ἀρετῆς, καὶ τὰ μὲν τέτταρα αὐτῶν

tagoras aufgeben und zugefiehn , bag bie mahre Zapferfeit, in ihrem Untericbiebe von ber Tollfabnheit, auf Wiffen ober Weisheit bernhe. Letteres Zugeftanbnig jebod wird von ihm erlangt, erft nachbem bas Bute auf bas Ungenehme gurndiges führt worden; benn obgleich er bas Gute bem Echonen gleichs ftellt und behauptet, gut lebe nur wer am Ccouen Luft em= pfinde m), gefieht er bod ein , baß was Luft bringe nur baun ale bofe ihm gelte, wenn bie Luft in Bein enbige ober anbrer Luft beraube, und wieberum mas Unluft bemirfe, nicht autere ale aut, außer wenn es jur Luft fubre und andre Unfuft abmenten): wie bas Gute etwas anbres ale Luft, bas Bofe etwas aubres als Unluft fein tonne, weiß er nicht ju fagen o). Auf biefe Beife wird er überführt, bag ba bas Bohl unfres Lebens auf ber richtigen Auswahl von Luft und Unluft bernhe, bas Bofe und die Schwache nur im Unverftante, b. h. im Mangel an richtiger Abmagung von guft und Unfuft, bas Gute und bie Gelbstbeherrschung unr in ber Erfenntniß feinen Grnub haben tonne p), und niemand aus freier Bahl fich fur bae Bofe ents

επιειχώς παραπλήσια άλλήλοις έστίν, ή δε άνδηία πάνυ πολύ διαφέρου πάντων τούτων κιλ. vgl. 359, a.

m) p. 359, e nie yną nalie nadżesi śmione dyndie siualogionµtv. ogl. p. 349, e 332, e 333, b — e nör uj roie droguinos wigdium j, żywyr nali dyndi. p. 331, b To już ne jde (Gr dyndór, ró dł dydie nand. Elne rote nalos y', byą, cją jddyndor.

n) p. 353, e ἄξ² οἰόμεθα ᾶν αὐτοὺς . ἄλλο τι ἀποχρίνασθαι, η διι οὐ καιὰ τὰν αὐτζε τῆς ἐψονῆς τῆς παραχρήμα ἔργασίαν κακά ἐστιν, ἀλλά διά τὰ ῦστερον γιγνόμενα, νόσους καὶ τάλλα. υξι p. 354, ἀ 356, b.

ο) p. 354, b ή έχετε τι άλλο 1ελος λέγειν, εξε δ ἀποβλέψαντες αὐτὰ
ἀγαθὰ καλείτε, άλλ' ή ήδονάς τε καὶ λύπας; οὐκ ἀν φαίεν,
ώς έγφμαι. Οὐδ' ἐμοὶ δοκεῖ, ἔψη ὁ Ποωταγόρας. vgl. p. 355, a.

p) p 357, a ἐπειδή δὲ ἡδονῆς τε καὶ λύπης ἐν ὁρθῆ τῆ αἰρέσει ἐψάνη ἡμῖν ἡ σωτηρία τοδ βίου οὐσα, τοῦ τε πλέονος καὶ ἐλάττονος καὶ μείζονος καὶ σμικροτέρου καὶ πορρωτέρω καὶ

scheibe q); endlich, bag auch die Aupferfeit auf ber Keuntuig beffen mas furchtbar fei, bie Feigheit auf ber Untenntuiß bas von berufte r).

3. Ohinnshilfid, fennte es bem Platonifichen Softrates Ernst fein mit ber Behanptung, bas Gute gebe auf in Lust, bas Bife in Unitst, unb faum beburfte es, und bavon zu übergegen, ber eingestretten Anbentungen a) und ber Schiußbemerfung, bie Unterstuchung über bas Wefen ber Angend und ob sie siehrbar sei, tome eines neuen Anfangs nicht entschren ().

έγγυτέοω, ἄρα πρώτον μέν οὐ μετρητική φαίνεται, ὑπευβολές τε καὶ ένθείας οὖσα καὶ ἐσότητος πρός ἀλλήλας σκόψις; . . . ἐπεὶ δὲ μετρητική, ἀνάγκη δή που τέχνη καὶ ἐπιστήμη.

q) p. 335, α φημί γὰς δημε τούτου οδιτως Κχωτιος γελοίου τὰ κλό όσο γος γέγγκαθας εξετε Μέρτες εξετ παλλέτες γγγράσεων τὰ καλό ἀπθοματος διε πακά έστες, δημος πρώτεια αυτά, έξον μὰ πρώτειεν, ὑπο των γέγγκων ἀγόμενος και ἐκκείγετες, ὑπο ἐκτικον ἀγοκούν μέγετες και ἐκκείγετες και ἐκκείγων και λεμβάνετεν και. νεί, 337, εν ώστε τούτ ἐπιὶ τὸ ἐξονός ξεττε ἐίναι, ἀμαδιά ἐμγείγατες.

r) p. 360, d ή σοφία ἄρα τῶν δεινῶν καὶ μὴ δεινῶν ανδηία ἐστίν, ἐναντία οὖσα τῷ τοὑτων ἀμαθία.

a) p. 388, ε έγω για έν μέν τις Εμποσούεν χούνη έγούμεν οἰχε είναι κόνθομοιδικη ελεμεξειαν, § άγαθοι οἱ ἀγαθοὶ γέγνοτιας και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και

<sup>1)</sup> p. 361, a zat pos dezat famo f dest kiedes tad kleyw dante ardquine zartyogetir is an tarayskir, ant it qwiph khôte, chatir år bis Atonol y late, a Zakagatte zai Heatrydga, ar hir klyar bis od didarrels ferri derth let role fangoadyn, vir andre favorella andrelse, interpolie andrelse in narra zgiquata (siir kutatique, xul f disensodiny zai f avagoadyn, zai f úrdydit.... ky od y afret ratta zadogur dro.

Warum aber läßt er sich jeine Behauptung vem Protageras, im Gegenstä mit bessem um striftem Einne beruhenten anstänge sichen Erständen, jugeben? beiste mu giegen, bad ber Sev phisten Pruntreben von der Augend und ihrer Lehrbarteit, wenn auch nich burchgängig aus verberber Gestumm hervorgegungen, in jeiner Ununden wurzesten und ihr sie hat, in bekennen mißten, sobath sie genöthigt würden ihre Behauptungen zu begründen; theis nun bervorzuheben, daß selbt die Sephisten, in Folge beiter Grundvorzuhssehung und bestehung magel, die Augend sei Bisseuhaft und alle unstitliche Handlung Mangel an Wisseuh und von richtigen Bruddwich berieben.

Daß ber Begriff ber Tapferfeit in bem bes Wissens, sofem nan nur berechnende Kunft bernuter versidey, uicht aufigehe, b. h. uich mit ber Gleichtlichtet zusammeisale ab, und
baß wenn als Ersemunis bes Gesährlichen und Gesahrlosen im Kriege wie in allen andren Tingen bestämmt, biese Ersemtnis von ber des am sich Justenschaftlichen ober Guten abhängig sei vo, und barum Tapferfeit weder ben Thieren beigungsein wo,

αάτω ταραττόμενα δεινώς... βουλοίμην αν ταύτα διεξελθόντας ήμας έξελθειν έπι την άφειην δ τι έστι ααι πάλιν έπισκέψασθαι περί αὐτοῦ είτε διδακτόν είτε μή διδακτόν. ατλ.

μ) lach. p. 192, e ή φρόνιμος ἄφα παρτερία κατά τὸν σὸν λόγον ἀνθοῦ ἀν εῖη... ἰδιωμεν δέ, ἡ εῖς τί φρόνιμος ;... 193, h
καὶ τὸν μετ' ἐπιστήμης ἄρ' ἱππκης παρτερούντα ἐν ἱππομαχία
ἦττον ψήσεις ἀνθοξείον εἰναι ἢ τὸν ἀνευ ἐπιστήμης. κτλ.

ν) p. 195, α ταύτερ ἔγωγε · . . τὰν τὰν δεινών καὶ δαρραλέων ἐπιστίμεν καὶ ἐν πολέμες καὶ ἐν τοὶς ἀλλοις ἄπασει (σημὶ ἀνθείαν είναι). (τgl. de legg. I, p. 630, c. Xenoph. Nemonb. 117, 6, 10) — p. 196, α ὅ τι δέ το ἀμεινων τούτων ἢ παθείν ἢ μιὴ παθείν , τί μέλλον μάντει προσύσει κρίναι ἢ ἄλλο ἀτοροῦν;

ν) p. 196, e άλλ' άναγχαϊον οἶμαι τῷ ταὕτα λέγοντι μηθενὸς θηρίου ἀποθέχεσθαι ἀνθρίαν ziλ.

z) p. 161, h άρτι .. ανεμνήσθην δ ήδη του ήχουσα λέγοντος, ότι

bedufen, in Begng anf welche and hier wiederum auf den Begriff des wahren Wiffens hingedeutet wird aa). Bon der Reifigfeit erflich fich in En tryd br o, doff die Bestimmung, sie fei was den Göttern, oder dei Riderstreit in manchen Dingen unter ihnen, was alleri Göttern lieb, nur eine Eigenschaft, nicht das Besein verfelben angebe und daß das heifige, eben weil es heilig sie, von dem Göttern geliett werden misst beb. Angliech wird

σωφροσύνη αν εξη το τα έαυτου πράττειν. κτλ. (chitid) de Rep. IV, 433, a Die Gerechtigfeit beflimmt), d alefquart . . rere ξοικεν . . δτι οὐ δή που . . ή τὰ δήματα έφθέρξατο, ταύτη καὶ ένότι ο λέγων σωφροσύνην τίναι το τὰ αὐτοῦ πράττειν κτλ. 162, b ώς δν χαλεπόν τὸ τὰ αύτοῦ πράττειν γνώναι ὅ τί ποτε έστιν p. 163, d καὶ εὐθὺς ἀρχομένου σου σχεδὸν έμάνθανον τὸν λόγον, δει τὰ ολχεῖά τε καὶ τὰ αύτοῦ ἀγαθά καλοίης, καὶ τάς των άγαθών ποιήσεις πράξεις πιλ. ε την γάρ των άγαθών πράξιν σωφροσύνην είναι σαφώς σοι διορίζομαι. p. 164, b έγίστε άρα . . ωψελίμως πράξας η βλαβερώς ὁ Ιατρός οὐ γιγνώσκει έαυτον ώς έπραξε . . . d σχεθόν γάρ τι έγωγε αὐτό τούτό απμι είναι σωφηρούνην, τὸ νιννώσκειν έαυτόν, (val. Phileb. p. 19, c Tim. p. 72, b Alcib. I, 131, b) p. 166, b αl μξγ άλλαι πάσαι άλλου είσιν έπιστήμαι, ξαυτών δ'ού, ή δε μόνη τών τε άλλων ξηιστημών ξηιστήμη έστι και αθτή ξαυτής. cf. ib. e. p. 168, b φέρε δή, έστι μέν αύτη ή ξπιστήμη τινός έπιστήμη, και έχει τινά τοιαύτην δύναμιν ώστε τινός είναι; d ο τί πεο αν την έαυτου δύναμιν πρός έαυτό έχη, ού και έκείνην έξει την οδσίαν πρός ην η δύναμις αδτού ην; p. 169, c πρώτον μέν τούτο ένθειζαι, δει θυνατόν δ νύν δή έλεγον, Επειτα πρός τῷ δυνατῷ ὅτι καὶ ώφελιμον. κτλ. vgl. p. 172, a. d. 173, b.

- (a) p. 174, h αὶ μιαρό · πάλει με πιράλειες καίνερ, «ποκουπτάμενος δει ου τὰ λειστιμόνως ἢν Ερν τὸ εὐ πρότειεν τε κπὶ εὐδυμονείν ποιουν, «οὐδι ξυμπασών των άλλων ξειστιμών, άλλλε μιάς ούσης ειόνης μόνον τῆς περὶ τὸ ἀγαδύν τε καὶ καίνο, τός το 175, α de leng. III, 688, α πίτο απ δει Ετά! Ετό αυφορονείν μπὸ θει συψφοσόνη, διά ψερνείν μπὸ θει συψφοσόνη, διά ψερνείν μπὸ θει φρώνονος είτης δειστιμόνος.
- bb) Eutyphro p. 6, e core rolver to uer rois deois noongeles Coror

biefer Tugenbbegriff bem ber Gerechtigfeit untergeordnet und gleichfalls auf bas Biffen - ein Wiffen um unfer Berhaltuif gur Gottheit, - jurudgeführt co).

Im Gorg i ad wird wie die Enst bem Guten als dem wahrhaft Zuträglichen entgegengefest, jo die Empirie und Schneischeftunst der wahren Kunst und Wissenschaft, und damit hervergeheben, theils daß wir nur das Gute, nicht die Lust, zum Wisfen zu erkeben vermechten das; theils daß nur auf ersteres,
nicht auf setzere das Wolfen, in seinem Auterschiede vom some
lichen Begebren, gerichtet sein tonnees, theils daß Unrechtlei-



τό δι μή προσφιλές δινόσεον. p. 9, δι δίλ' δημ τούτο νέν ἐπανορδούμθα τι τη δίγρη, διδ βιλ έν πι λατίκες οί δει μίν αιδαυν, δινόσεδν έσειν, δι δ' διν φιλώσεν, δισεν κεί. p. 10, α, δημ τό δειον, διε διοκέν έσειν, εμλέτεια διλ όπων δειών, δί τι φιλείται, δισών έσειν; p. 11, α πονθονεότες . . έχωτώμενος τό δουν, διί ποι' έσει, τέν μέν οδοίσν μοι αύτοδ οδ βούλεσδια δήλώσει, πάδος δεί τι πρεί αυτοδ λέγου.

c) lb. e ldi yông et oùr draymeiòr ou dont dinava ripen ndr to δοιον. p. 12, e notro rolver junye dont: ... à judge tod dinadov tiras eòusife te mi δοιον, τὸ περί τὴν τῶν θεῶν θεganitar. ττλ. (98. Gorg. p. 507, b) p. 13, c taunfun dan ntrigueux mi δοιως θοιοξ ἡ δοιούς αὐ τη θε πούνο τοῦ lòyou. p. 15, b πημασμένον δαμ θατί .. τὸ δοιοίκ, dll' οὐχι infulture oùlt midar sich soic.

dd) Gorg. p. 465, a. τοῦ ξόθες στοχάζεται άνευ τοῦ βελείστου (ξ κάλαετεία) τέχνην θε αὐτό οῦ ης με εἰναι, ἀλλ' ξιαιτείραν, ἐξιν λόγον οὐδίναι ὁν προσφέρει, ἀποῖ ἀπε τὴν qύσαν ἐστὶ κπ. p. 500, b. Είχνην για. . . ἔτι εἰν μαρασειναί αξ μέγ μέχει ξόσιξε, αὐτό τοῦτο μόνον παρασειναίνουσα, ἀγνοσόσαι δὲ τὸ βείτου καὶ το χείρον, αὶ δὲ γυγνώσευσαι δε τὶ τε ἀγαδόν καὶ δ τι κακάν. υξι. p. 501, b sqg. 513, d. 470, b.

ee) ib. p. 466, d έγω καὶ τοὺς φέτορας καὶ τοὺς τυράννους δύνααθαι μέν έν ιαίς πόλεαι σμαρόκατον (γομί) . οδίδιν γὰς ποιείν ὧν βούλονται ὡς έπος εἶπεὶν ποιείν μέντοι ὅ τι ἀν αὐτοῖς δόξη βέλιτστον είναι. 467, ε πότερον οἰν σοι δοκοο

σιν οί ἄνθηωποι τοῦτο βούλεσθαι δ ᾶν πράττωσιν έχάσιοιε, η έχεῖνο οὖ Ένεχα πράττουσι τοῦθ' δ πράττουσιν; τgl. 509, h ff.

f) p. 469, b μέγατον τουν κακών τεγχάνει δε τό diduxts. et d' diveysation êtq diduxtio qui lidque de militor diduxio de diduxio de diduxio de diduxio de diduxio de diduxio de diduxio de diduxio diduxio diduxio et ami ò didux qui mirre per diduxio, diduxio qui rei diduxio per ped territor qui que diduxio diduxio.

<sup>53)</sup> p. 474, c πότερον βοκεί σοι, ω Πωλε, κάκιον είναι τὸ ἀδικείν η τὸ ἀδικείσθαι; Τὸ ἀδικείσθαι ἔμοιγε. ΤΙ ὁαὶ δή αἴσχιον; . . Τὸ ἀδικείν.

hb) p. 475, a trav úga dvotr zalotr dátegor záltavo y, a jirá telego trotour a jaugustagot ánegéditor záltávó tetru, jiro jádor ji dápathej á jaugustgost, - zai teur di di dvotr at experir to ktegor aforgor y, jiro láng y zazú dnegátlar aforgor tetra. c odnotr el jaj láng, . . . zazú dnegátlar tó dázetr zázar ár el ta dodestodan. d állo n sor trad july vitir nalár adalár áragánnar zal ára dod újalogytos july tira nalár áragánnar zal ára dod újalogytos july tira pájangozáz zázar al a july tira dázetr tot ádzeton.

genere Kallisses Polne' Zugeständniß verwirst und das ber Natur nach Schöne und Gerechte von dem nach Catung Schöen und Gerchten unterscherdend, ersteres auf das Necht des Schifteren zurücksicher Akh, hedt Sefrates die Undestimmtheit des Begriffs des Schifteren bervor in wiedigt seinen Gegner an bei Ersell beissen dervor in wiedigt seinen Gegner an seben, weungleich dieser auch so noch die Berechtung zur hertschaft als Berechtigung zur Undeschränktheit im Genusse fallt mm. Beggen gezigt wird, zuerst daß weder Ausgen

<sup>(</sup>A2), ε καὶ Ιρωρι κατ' αὐτὸ τοῦτο οὐτ ἔγειμαι Ποῦτο, ὅτι σαι συνεχώρη τι ὁ ἀδιατέν εῖσζουν τόναι τοῦ ἀδιατίσθαι. p. 483, α. , ϥὐσει μὲν γὰς πῶν πίσχεὐν ἐστιν ὅ πες καὶ κάκιο, τὸ ἀδιατίδιο, τὸ ἀδιατίδιο, τὸ ἀδιατίδιο, τὸ ἀδιατίδιο, τὸ ἀδιατίδιο, τὸ ἐξιατίδιο, τὸ ἐξ

mm) 450, e Kail. . . ful yag olis älle ti kiyas võ neittoo, tivat 

§ tõ fililoo; e Zung. . . oku feit, too; fililoos nu neitttoo; nõiteo; e Zung. . . oku feit, too; fililoo; nu kei, 
p. 450, a Alka vaiv fatu ü kiya. tooto yag oljan kya tõ
diemos vitus quote, tõ fililoo var nu qu qoorquisteos nai
äegas nai alkos feitu või valotleus. 401, a (kya vois
neittoos) õi vite ta tõi näikus neityasta qoõquus tuot
neittoos) õi vite ta tõi näikus neityasta qoõquus tuot
neittoos õi vite ta tõi näikus neityasta qoõquus dat tiv do
doi suodenos elillä voit lot anni yidas neidr naid dinuos, õ kya os või neegegaatsiisteo kya, sii dit tiv do
doi fililoojas vali tu kun kun kun kun kun kun kun
äse tina nai la väliloo, tavinus õi de justense olimes
tundoi tiva õngettin di diolem nai quodopas. nih, p. 402,
c teuri nai kan kati nai kiinsela, kir tunooglas kyn
ooti lati deets nii dedumata.

nech Gladseligieit in der ungezügelten Befriedigung der Lüste bestehn könne, diest vielmehr, gleich dem Bestreden ein vorlächgertes Ag zu füllen, endbese Land mit sich sührer wah; dann, daß das Gute in Lustempfindung nicht ausgehn könne, so sein, daß der dagegend dem Sein und Uede etizgegengeist sei; daß auch die Berständigen und Gerechten, mithin die Onten, nicht durch liebernaß bes Genussen debe etizgegengeist sei; daß auch die Berständigen und Gerechten, mithin die Onten, nicht durch liebernaß bes Genusses des eine Unwerständigen, zu der die Beise den kauftres von den Unwerständigen, dies und seine Beise den Kallistes genehigt, wie oben und undelen Genus, zu und fchlimme Lusenwssungen zu nuterschieden, gangegert, daß wir um daß dure nur in wohlgeordneter

οο) 907, ε τοὺς ἀνόρε(κος παὶ φρον/μανς Πεγες (ἐγκοδοὺς ἄνδραξ). 498, ὸ αἰποῦν λυποῦνται μὶν παὶ χαιρουσα παὶ οἱ ἄγρουςς παὶ φρόγιμοι παὶ οἱ ἀνλαὶο παὶ οἱ ἀνδρεῖου παρεπλούως, ωἰς οῦ φές . . . παρεπλροίως τῶρα χαίρουσα παὶ λυποῦνται οἰ ἀγκοδο καὶ οἱ πακοί. ταὶ

pp) p. 409, b... ώς δή σὸ οἶει ἐμὰ ἢ καὶ ἀἰλον ἐντινοῦν ἀνθρωίπων οὐχ ἡγεῖσθαι τὰς μὲν βελίους ἐδανάς, τὰς ἢ χεῖσοςς. ... ἀς οὐκ ἀγαθαίς κακαὶ ἐλε αἰ βαβεροςί; Πάνυ γε. p. 500, a τῶν ἀγαθωίν ἄρα ἔνεκα ὀεί καὶ τἶλλα καὶ τὰ ἡδεα πρέπτεν, ἀλλ' οὐ τάγαθὰ τῶν ἡδεων; κτλ. τὸς p. 506, c.

Seele sich finde, nur bas Gute gur Glüdfeligteit sührege), folgert er baß auch die Staatskung lediglich ben Jwed haben fibnne die Marger bester zu machen, inwem er Staatsmanner von ben Dienern bes Staates ober Bolfes unterscheibet und letzter, die gewöhnlichen Staatsmanner, ben Sophisten gleichstellt er?

4. In welchem Ginne aber bie Angend Biffenfchaft fei und fehrbar, wird im Men o unterfucht, und guerft gezeigt, bag

qq) p. 504, b τί δ' ή ψυχή; αταξίας τυχούσα έσται χοηστή, ή τάξεώς τε και κόσμου τινός; α ταις δε της ψυχής τάξεσι και χοσμήσεσε νόμιμόν τε και νόμος (δοκεί όνομα είναι), δθεν και νόμιμοι γίγνονται και κόσμιοι · ταύτα δ' έστι δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσίνη, ρ. 506, ε κόσμος τις άρα έγγενόμενος έν ξεάστω δ ξεάστου οίκειος άγαθον παρέγει ξεαστον τών δντων . . . . ή δέ γε ποσμία (ψυχή) σώς ρων . . ή άρα σώκοων ψυχή άγαθή. υgl. p. 508, a p. 505, b ξως μέν άν πονηρά ή, άγόητός τε οδαα και άκόλαστος και άδικος και άνύσιος, εξργειν αὐτήν δεί των έπιθυμιών και μή ξπιτρέπειν άλλ' άτια ποιείν η άφ' ών βελτίων έσται ... το πολάζεσθαι άρα τη ψυχή άμεινόν έστιν ή ή άχολασία. vgl. p. 507, d 509, b p. 507, c ώσιε πολλή ανάγχη . . τον σώφρονα . . δίχαιον όντα καὶ ανδοείον και όσιον άγαθον άνθρα είναι τελέως, τον δε άγαθον εδ τε καὶ καλώς πράττειν δ αν πράτις, τὸν δ' εὐ πράττοντα μακάριόν τε καὶ εὐδαίμονα είναι κτλ. ο οὐκ ἐπιθυμίας ἐώντα ἀκολάστους είναι καὶ ταύτας ξπιχειρούντα πληρούν, άνήνυτον χαχόν , ληστού βίον ζώντα.

r) p. 513, α τὸς οὐν οῦτως Επιχαοριτίου ἔμιν ἐστι ἔς πλὲικ καὶ τοῦς πολίταις, Θεραπείειν. ἀς βελίπους αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποιούντες; ἀνεν γαιδ ἢ τούτου ... οὐθιν δρελος πλλικ εἰνερτάσιαν οὐθιμέναν προσαρξειάν. ἐἐκ μὰ καλὰ κόγκοὺ ἢ ἀλάνταν τὰ τοὰς τινεν ἢ ἀλλίγ τίνων ἢ ἀλλίγ τίνων ἢ ἀλλίγ τίνων ἢ ἀλλίγ τίνων ἢ ἀλλίγ τίνων ἐπικούν. cf. 515, b — p. 517, b οὐθ' ἐγιὰ ψέγω τούτους ώς γε ἀπαδίνους εἶναι πόλεως. 518, c Εἰν ἀδ οὐδει καὶ ὑπουλός ἀπι ἀι ἐκείνωνς (ἡ πόλες), οὐκ αἰσδήνονται καλ. 519, b κανδυνείει γιὰς ταὐτόν εἶναι, δου τε πολιτικοί προσποιούνται εἶναι καὶ ἀσοιο σωριαταί επις.

• Canal

<sup>(1)</sup> p. 78, α Ολυ άρα βούλεται · τὰ κατὰ οὐδείς, εἰτας μὲ βούλεται τοιούτοις εἰναι · τι γὰρι ἀλλιο (εἰναι ἐξι κρι ἀλλιο (εἰναι ἔξι πλεδυμεῖν τε τῶν κατῶν καὶ πτῶθαι; κπὶ. ὁ ἐλλια ἀξιρον ὅτι εἰ περ ἐτοι βελείτων ἀλλιος ἀλλιος κπιὰ τὸ ἀνασθαι ἀν τὲς ἀμεικων · ἀ πῶντως ὁξιπου δεὶ ἀρα, ὡς ἐτοιε, τοὐτορ τὰ πόρος ἀκαιοσύνον ἢ σωνροσύνον ἢ ὁσωνεγια προσεύναι, ἢ ἀλλιο τι μόρος νὰ ἐρετῆς · εἰ δὶ μὴ, οὐν ἱταια ἀρτία, καὶ περ ἐππορίζουσα τάγκολ: p. 70, ἀ δεὶ οῦν σοι πάλν ἐξ ἀρχῆτ · τῆς 
αὐτῆς ἐροιπάρας · . τὶ ἐται ἐρετῆς.

schaft und jur Augend oder mindestens zu einem Bestandheile berselden wird, sie mithin als lehfbar, nicht als Raturgade der Geschent der Gottheit sich uns ergiet wo). Finden wir dennech seine Kehrer der Augend, so miglen wir deenken, daß die tugendhaft Handelnden von richtiger Verstellung, nicht von dutlischen Wissen geschiet werden und letzeres nicht durch leeverlieferung mitgetheilt, sondern unr and den dem Gesst als solchem eigenthimtschen Wahrelten entwicklet werden kann vo.)

uu) p. 87, c εὲ δέ γ' ἐστὶν ἐπιστήμη τις ἡ ἀρετή", "δήλον ὅτι διδακτόν αν εξη. α οθκούν εξ μέν τε έσιεν αγαθόν και άλλο χωριζόμενον επιστήμης, τάχ αν είη ή άρετη οὐκ επιστήμη τις. ε και ή αρειή δη ώφελιμόν έστιν . . . έγεια, φαμέν, καί logus zai zálios zai alobios da (huas my elei) . . . . bray μεν δοθή χρήσις (ήγηται), ωσείει, σταν δε μή, βλάπτει . . έτι τοίνυν και τα κατά τζυ ψυγέν σκεψώμεθα κτλ. (vgl. Phaedo 69, b de Rep. VI, 506, a) p. 88, c et apa apera tor er tg ψυχή τέ έστι και άναγκαϊον αὐτιο ώς ελίμο είναι, φρόνησιν αὐτό δεϊ είναι, έπειδή περ πάντα τὰ κατὰ τὴν ψυχήν αὐτά μέν καθ' αύτα ούτε ώμελικα ούτε βλαβερά έδιι, προσγενομένης θε φρονήσεως ή άφροσύνης βλαβορά τε και ώφελιμα γέγνεται. ο ούχουν ούτω δή κατά πάντων είπεϊν έστι τῷ άνθρώπου τα μέν άλλα πάντα είς την ψυχήν ανηριήσθαι, τα δέ της ψυχής αὐτης είς φρόνησεν . . . φρόνησεν άρα φαμέν άρετην είναι, ήτοι ξύμπασαν η μέρος τι.

νυ) p. 80,4 ff. — p. 96, ε fix μὸν τοῦς ἀγαθοῦς ἀντθοις δε ἀγελειλερος εἰναι, δρθώς ὑμολογίκαμεν ... και δε την ὑκελιμος εἰναι, ἀν δρθώς ὑμικ γόμεται τῶν προγματων ... διι δ' οὐα ἐσινα ὁρθώς ὑμικ γόμεται τῶν προγματων ... διι δ' οὐα ἐσινα ὁρθώς ὑμικογόματων p. 91, ε διδια ἐφια ἐμλορὸς πρὸς ὁρθώτεια, πράξεως οὐδεν χείρων ὑγεμῶν ψρονόρεως. (191 Polit. 309, c de Legg. 1, 642, c) p. 98, α ποὶντ ὑξ κρόσον οὐα ἐθλενοι παραμένειν (al ἀλροὰς ὁδελη, ἀλὶ ἀφιπατεύουων ἐκ τῆς ψυχές τόῦ ἀνθώπου, ώστε οὐ πολοῦ ἀξικε ἐξικα γὲ τῶν τὰ τε αὐτός δείρα εἰτία ἐνθων ἐπο τὰ τε αὐτός τὰ το ἀντικο ἀντικο ἀξικα ὑξικα ὑτις αὐτός δέιρα εἰτίας ἐνθων ἐμίτο ὑτις πρόσθεν ἔμιν ὑμολόγηται. τοῦι p. 99, b.

Dieje Vojung bes Rathfels wird je beitjumt in Dialog angebeutet, daß bie Acuberung am Schlinge besieben, burch gehrtliche Schickung icheine bie Augend und zu Abeil zu werden, und es die beduffe einer neinen Unterschaung vom Beien ber Augend wur,
— uur von gedantenlosen Lesern misverflanden werden fann.

5. Zugleich eine Ergänung er bisher berrachtern frije sichen Untersuchungen ihre Sittlicheit oder Augend und Einleit ung in die Auslieflung des Staates, als des fittlichen Organismus, enthält das erste Luch der Platemischen Politis. Du dehnlicher Weise wie in den verangestellten Dialogen werden die in ungureichnete Begriffsbestimmungen gurüngewiesen. Der Begriff aber, wen dem sich stabett, ist der der Gerechtigesteit, als der der Vennblage aller Senatsgemeinschaft. Zuerst wied das Ungenägende der Erstärungen furz gegigt; sie sei Wahrbaftigteit in der Nede und True in der Erstärtung ax), oder Khisfeit Zeglichen das Schuldige zu seiner und den Frankler Gestlichen das Schuldige zu schaden 300. Den

ww) p. 99, e ti di vir huiti ir navi no dopo voire nadać kritjacuju i navi likopuru, dorig ir tig otie, godu oci itdantir, dila dia pudog nagaryrogitog ūvie rod, olg är
nagaryrogia sil, p. 100, b to di aagle negl atroi italgutu
tiet, bian nir o tivi tiono voi olagomo, nagaryrogia
id dati, nabitor kingingiamir adio noo gracipitus
id dati, nabitor kingingiamir adio noo gracipitus
id dati, nabitor kingingiamir adio noo gracipitus
id dati, nabitor kingingiamir adio noo gracipitus
inoo foto dati.

xx) de Rep. I, 331, b πότερα την ἀλήθειαν αθτό φήσομεν είναι άπλως οθτω, και τὸ ἀποδιθώναι ἄν τίς 1ε παρά του λάβη, η και αυτά ταυτα ἔστιν είνΙστε μέν θέκαΙως, ἐνίστε δὲ ἀθίκως ποιείν:

teicht ergibt fich, theils daß bie teite Ertlarung, worauf die veraugstellten fibren, uoch ber naheren Bestimmung besse beifes, was zu leisten seinen, uoch ber naheren Bestimmung besse beife, was zu leisten seines, theils daß für wahre Kreunde nur die Guten, sir Keinde die Befen getten dussen auch 3 beschädigung ber letztern, sofern sie dieselben ichtechter mache, der Gerechtigteit widerstreite beb. Ansestührlicher wich Ehraspmachnis Behauptung widertegt, gerecht sei nur, was ber Etalrere zu eignem Bortheise selben und thue (kk), und diese Widerten gung unterschieder sich von der der Ahnlichen Behauptung des Kallistes im Gergias darin, daß abgefehn von naberer Bestimmung des Bortheise, hervorgehoben wird, wie ger Gerrischende, — denn so soll der Schafter gefaßt werden ecc.)

as) h. e it di; ό diamoc ir tir παξει καὶ παὸς τί foyor συν νατάπισος μίλους αἰρτίτης καὶ έχθορος βλάπταν; Εν εξά προσπολεμείν καὶ ἐν τῷ ξυμαιχείν, ξιασγε ἀσετί, p. 335, a τὶ di di; τὴν ἀικαιοσύνην παὸς τίνου χρείων ἢ κτίραν ἐν τἰρτίς αἰρτίς ἐν ἀχουμος ἐνοι (κοινωνίαν). ... ὅταν οὐν τὶ δὲς ἀργυψὸς ἢ χρεόθαι, b. ἐτὰ ἀρνυψοίνο (κοινωνίαν). ... ὅταν οὐν τὶ δὲς ἀργυψὸς ἢ χρεόθαι, διάποιο χροιαμότερος ἐιῶν ἄλλων; Όταν παρακαταθέσθαι καὶ σῶν τίναι ... ὅταν ἄρα ἀχορστον ἢ ἀργύριον, τότι χρόμορο ἐτὰ αἰτῆς ἢ ἀικαιοσύνη; p. 334, a εἰ τῆρα ὁ ἀξκαιος γροιαβάτειν, καὶ ελίτετεν ἀνωός; απος ἀργύριον ἀινός φυβάτειν, καὶ ελίτετεν ἀνωός;

aaa) ih. b gilauç di lêyuş είναι πάνερον τούς δοροϊντες Ικάστος χορστούς είναι ή τούς δυτας, κῶν μή δοκῶας; και ελθορούς αὐακίνες d τούς ἀδίκους άφα. . δίκαιον βιάπειό, τούς όδικους αὐαλιίνες του δικαφορώνεται το πόσο κοροϊντά τε . και ότο δινακ χορστόν, τούτον γείον κεί.

bbb) p. 335, b ἀνθρώπους θὲ .. μὴ οὕτω ψώμεν βλαπτομένους εἰς τὴν ἀνθρωπείαν ἀρετὴν χείρους γίγνεσθαι; ib. d οἰχ ἄρα 'τοῦ ἀιχαίου βλάπίεν ἔργον .. οὕτε ψίλον οὕτ' ἄλλον οὐδένα, ἀλλὰ τοῦ ἔναντίου, τοῦ ἀδίχου.

sem Fresum unterworfen, oft sitt vortheilhaft halte, wos in ber That ihm nachteilig (ci dlll); und daß, nachem Thrajymachus ausweissend hinungessag, als herricher sehle der Ferrschanke nicht, zleichwie nicht der Kamsten es seller erw, — eben draus die Folgerung sich ergibt, die Herrichasse, wie ziehe Kunst und Bissensteil zu habe als solche den Bortheil der Beherrichten, nicht den eigen im Auge III. Dem gusche wird der Echerrichten, nicht den eigen im Auge III. Dem gusche wird des Kunst an sich und here Beschung zum Lohne, leicht beschieße gegden die vom Kalissen wird unterscheiden einer Kunst an sich und here Beschung um Lohne, deich beschieße gegden die vom Kalissen wirderenm erneuere Behauptung der, der Ungerechte übervortheite überall den Gerechten, sie der sich kaltere, freiere und glicklichen. Interenze der

ddd) ib. b πότερον δε ἀναμαρτητοί εδοιν οἱ ἄρχονιες εν ταιξε πόλεοιν έκφαταις ῆ οἰοί τι καὶ ἀμαρτείν; ὰ οὐ μόνον ἄρα δίκαιόν έστι κατά τὸν σὸν λόγον τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον ποιείν, ἀλλά καὶ . . . τὸ μὴ ξυμφέρον καλ.

eee) p. 340; ο ελλά πρέπτω με οξει, καλείν τὸν Εξειμαρτάνοντα. διαύ Εξειμαρτάνη; ο τὸ δε ἀπριβέστατον ἐκείνο τυγχάνει δν, τὸν ἄπροντα, καθ ὅσον ἄρχων ἐστι, μὴ ἀμαρτάνειν, μὴ ἀμαρτάνοντα δε τὸ ἀστῷ βέλιιστον τίθεσθαι, τοῦτο δὲ τῷ ἀρχομένο πουτέρο.

fff) p. 332, h οξιτε... πονησία οδεί εξιαιρεία ολόμμο τόχειρ πάρεστεν, ολόλι προσόχεια τέχνη δελλυ τό ξυμφέρου ζετείν ή ξετένο οδ τέχνη δελί και ο ολόκ αξασ επιστέμο γε ολόκμια τό τοῦ περίπτονος ξυμφέρον σκοιπεί ολό ξιαιτάττα, ελλλά το τοῦ ξιαιθεία και πλι άχουμου τόλ δευτιξε ο ολοκούν... ολόδ αλλος ολόκλες να ολόκμος άχοχ, παθ' δαν άχοχων έστε, τὸ αδιτό ξυμφέρον σκοιπεί ολό ξιαιτάττα, άλλα τό τῷ ἀχχομέρον παλ φ' ώτα αλλοί σξιαιρεύχει.

<sup>683)</sup> p. 345, d τ ji δε ποιμενίδη ού δη που άλλου του μέλει ή έψ' ή είτακτει, όπως τούτος τό βέλιτατον έκπορεεί κελ. p. 336, b ολοκού τ γίν γε διφέλειαν έκπατης τίξι τόγγγος ίδιαν διμολογήσητε τέναι... φαμέν δί γε τό μισθόν ἀρνυμένους ώφελεξικόν τοὺς δημιουγούς ἀπό τοῦ προσχοήσθαι τῆ μισθωτική τέγγγ γίγγοσθοι απότεις.

hhh) p. 343, a ff. d σκοπείσθαι . . ούτωσί χρη δτι δίκαιος άνης

verständige und ingeudhafte, der gerechte ein gutwitthiger Thoriti),
— geigt Sofraces, 'in jeder Kunst und Wissenschaft sie der Kundige und insofern der Weise und Gute, bedacht nicht die ihm Alchulichen und Inkahnlichen zu übervortheilen, wie es von der Weisheit und Augend des Ungerechten gerühmt werde, sondem nur den Unstandigung un übertressen klas; State aber erzuge, allein die Gerechtigkeit, ihr Gegentheil Zwietracht, daburch Schwäcke, wie in der Gemeinschaft, so im Einzelnen Wi; und

kkk) p. 349, c δ δίκαιος τοῦ μὲν όμοιου οὐ πλευτεκτέι, τοῦ δὲ ἀνομοιο, δὰ ἀδικος τοῦ τε φισιου καὶ τοῦ ἀνομοίου;. ἔστε δὲ γε · φρώνιμός τε καὶ ἀγκιδος ὁ ἄδιος, ο δὰ δίκαιος οὐδετερα; p. 300, a περὶ πιόος δὲ δρα ἐκιστήμης τε καὶ ἀνετετισιρούνες, εἰ τις σοι ἀνοκεί ἐπιστήμων διατοῶν πλείω ἐν ἐδίδεων αἰριτώναι ἢ δτα αλλος ἐπιστήμων ἢ πράτειν ἢ ἰδγειν . δ δὲ ἔπιστήμων σοιρός; . δ δὲ ἀσφός ἀγκιδός; . δ ἄξα αἰγαδός τε καὶ σοιρός τοῦ μὶν ὁριούν οὐκ ἰδιλίρει πλιουτεκτέν, τοῦ τε ἀνομοίου τε καὶ ἐναντέν . . ὁ δὲ κασός τε καὶ ἀμαδής τοῦ ἐνειδούν καὶ τοῦ ἐνωτοίου τὰ τὰ ἀνομοίου τε καὶ ἐναντέν . . ὁ δὲ κασός τε καὶ ἀμαδής το ἐκ ὁριούν καὶ τοῦ ἐνωτοίου τὰ τὰ.

ebenfs, glickfich some nur ber mit fic einftimmige fein, nicht ber im inneren Widefireite mit fich selber begriffene, nuicht mur ber Greechte, nicht ber Ungerechte mmm). Damit wird benn anch die vorangesiellte Abhamptung gerechtfertigt, ber Gele entschließe sich jur Uedernahme ber Verrichaft nur um sie nicht om Schlechteren, Unschligeren, übertassen zu missen.

CXV. Durch tief eindringende Erhetreungen über Luss und Unsustempfindungen bahnt Plato sich den Beg au spikematischer Grundlegung der Ethik. Alls dem Werten und dem Unkegrenzten angehörig, kann die Luss nicht zusammenfallen mit dem in sich vollendeten, schliedte hin graugsamen Guten; als Zeichen der harmonischen einwiesteung wie der niederen sinnlichen, so der höheren Thätigkeiten, den auf Berwirtlichung des Guten gerichtet en Bestrebungen nicht fremd sein, in einem von aller Luss abgelösten Bernünstigtein oder Erkennen das höchste Gut enblicher Westen nicht bestehn. Durch Sonderung der verschiedenen Arten der Lussenmen fehren per Bernunftußtätigtit und Erkenntnis, gelangt Plato, im Gegensch gegen die Einseitigkeiten der Kymiker wie der Hotoniker, zu Bestimmungen über der Kymiker wie der Hotoniker, zu Wessimmungen über die Kymiker wie der Hotoniker, zu Wessimmungen über die

άπολει τήν αύτης δύναμεν, η ούδεν ήτιον Έξεις p. 332, α πρώτον μεν αδύνατον αυτού πράτιτεν ποιήσει στασιάζοντα και ούχ όμονοούντα αυτούν έαυτη, Επειτα έχθηδη και έαυτη και τοις δικαίος . . και θεσίς.

mmm) p. 352, c εί δὲ καὶ ἄμεινον ζώσιν οἱ δίκαιοι τῶν ἀδίκων καὶ εὐδαιμονέσιεροί εἰσι . . σκεπτέον.

nnn) p. 547, c της δε ζημίας μεγίστη το ύπο πονηφοτέφου ἄρχεσθαι, έαν μη αθτός έθελη ἄρχειν· ην θείσαντές μοι φαίνονται ἄρχειν, ζιαν ἄρχωσιν, οδ έμιεικεζς.

wesentlichen Momente im Begriffe bes vom Menschen zu verwirflichenden höchsten Gutes. Mit Halfe seiner pips dologischen Dreitheilung rechtsertge er die Bierrheilung ber Augenden, gleichwie die Sofratische Lebre von ihrer Einheit und ihre Zurudführung aufs Wissen. Aus ben Ergebniffen seiner Untersuchungen über bas höchste Gut und über die Augend führt er den Deweis haß nut in darmonischer Entwicklung des Geschniebens, b. h. in Berwirflichung der Seittlichkeit, Gladzseitzt bestehn könne.

De Platonis Philebi consilio scrips. Fr. Ad. Trendelenburg. Berot. 1837.

Godofr. Stallbaum Prolegomena in Philebum Platonis in feiner Ausgade tee Siategs Lipsiae 1820; umgarteitet in Platonis Opera omnis, recens: et commentar instruxit G. Stallb. vol IX sect. II. Cothae 1832.

1. Bad aber ift das Gute, von dem sich bisher ergeben hatte, daß es deben se menig auf Genuß wie auf schlöstlichen Bortheil sich gurückführen lasse ? was die August und da sir zu gewende Bissen 2 worin hat die Berschiedenheit der Augustberrichtungen ihren Grund, die als vereinbar mit ihrer Einheit vorausgeses und ver verwirflicht sich die Augustb im Leben des Einzelmen und der Gemeinschaft? Der Beantwortung dieser und auf ihnet abgeleiteter Fragen sind weit gereiteten Werte Plato's gewidmet, philosus und die ber gereisteinen Werte Plato's gewidmet, philosus und die Bed der vom Etaate, und diese, werden wiederum durch dem Staatsmann vermittett; durch die Bücher von den Gespen die Befinmungen des Obralen Staates auf die Berhältnisse der Wirflicktie augewendet.

Bunddift eingeseitet burch bie vorangestellten Untersuchungen mar bie Lehre vom Endziele unfrer Bestrebungen, oder vom hochsten Gute; nur fie fonnte ber Staatelehre ju ficherer Grund-

y Gay

lage bienen, und ber ihr gewibmete Whilebus ift ben Bidgern vom Ctaate unbezweifelt voranguftellen, fieht von allen Dialogen in munittelbarfter und innerfter Begiehung gu ihnen. Bugleich aber greift er, wie wir bereits im Gingelnen gefebn haben, in bie Dialeftif ein und bereitet felbft bie Phofif vor, meil Plato in Uebereinstimmung mit ber Sbeenlehre, nicht annehmen fonute, bas Onte fur bie Beftrebungen bes Menfchen gefunben zu haben, fo lange es ibm nicht gelungen es auf ben Begriff bes Onten au fich gurudzuführen ober baraus abguleis ten. Daber benn auch von vorn berein bie Aufgabe bervorgehoben wird, theile biejenige Ginheit ju finben , bie bem Gebiete bes Berbens und Bergehns entruct und nicht wiederum in Biels beit gerfallend, in ihrer fich felber Gleichheit bem Bechfel gu Grunde liege a), theile bes Unenblichen Ratur auf bie Menge nicht eher anzuwenden, bis man bie Bahl gang überfeben habe, bie zwifden bem Unenblichen und bem Ginen liege b).

a) Phili p. 15, α τό τοιοθτος Γε (δ μ) τών γιγνομένων τε κοϊα διαλλιμένων τε τιδήται), ενεγχεύρσται τό μή δεθε Μέγχειν κει. 1 h πρώτον μέν (dμεμαθήταις γίγγεται), ετ τωνα θεί τοιαύτας είναι μονάδας όπολομβάνεν άληθως όδαας είναι πώς αδ ταίτας, μίαν δεώτογ οδοαν άλι την αθήν και μένε γένεων μήτε δεύτογο πηροδύχομένη, όμως είναι βεβασόται μένα του ταίτον Γε και πολίλε όπό δόγων γιγνόμενα περαφέχειν, πάντη καθ' ξεαστον τών, λεγομένων πλ.

2. Indem der Dialog bie Frage stellt, ob das Gute für alles kednet in der Luft und bem Wohlfein besteht, ober viels weede im Berudnstigsfein ober Erkennen e), und bas Ungureischende beiter Annahmen, in ihrem Gegensatz gegen einander, nachzweisen nuternimmt d), tritt er satt unverfennder ben Einfeitzstien, wie der Anhanger des Aristippus e), so der Knitzstien, wie der Anhanger des Aristippus e), so der Knitzstien, wie der Anhanger des Aristippus e), untgegen; und in

c) p. 11, b. Φιληθος καὶ τούνων ἀγκαθών εἰναί ψησι τὸ χαίρεων πάσι ζώσις καὶ τὸν ἐξουνς καὶ τοῦ καὶ τοῦ ἐξους καὶ τοῦ ἐξους καὶ τοῦ ἐξους καὶ τοῦ τοῦ ἐξους καὶ τοῦ καὶ τοῦ ἐξους καὶ τοῦ και τοὶ τομικήσθαι καὶ τὰ τοῦνων τοῦ ἐξονγεν, διέξοντε ὁ ἀξοῦν καὶ τὸ μεμικήσθαι καὶ τὰ τοῦνων τοῦ ἐγγενες, διέξοντε ὁ ἀξοῦν καὶ ἰξοιπασω, δοὰ περατών ἀνοναὶ μεταλαβείν κὶ ετί ở ἀν ἄλληθες (ἐξες ψυχξε) γαρίτισην σύστων ψασής κιλ. Εξε. 19, 10, 10, 10.

d) p. 20, b λόγων ποιέ τινων πάλαι άχούσας ὅνας ἢ και ἔγοη- γορώς νῶν ἔννοῶ περί τε ἦδονῆς και ηρονήσεως, ὡς οὐδέτε- ρον πόλον ἐστὶ τάγαδον, ἀλλ' ἄλλο τι τρίτον, ἔτερον μὲν τοὐτων, ἄλευνον δὲ ἀμφοῖν. mit Œιαβουμανδ διαμετί.

ε) [b. p. 53, c δρα πορί γδουξε οδε δαγαδαμεν ώς δεὶ γόντος δετινε (δομι (δαθλ.)) ωρί 5.4 α πο δετι Θ. 9.5 ξ. — p. 63, λ αδεί γὰς διαντικ τος είναι τος τος και κάτω ξεί — p. 67, δ πρώτον δέ γι οδό ἄν οΙ πάντες βόες τι καὶ Τποι καὶ τάλια ξύμπαντα δρομία μόσια τό τὸ χαίμαντα δώνετο τὸς πατεύοντες, διαντικες δορνίαν, οΙ πολλοί κοίρνοια τός δρόυκε εἰς τὸ ζέν ζών εἰν και τος πατείναι τος και τος δρόμον ξείναι τὸς δρόμον και τος δρόμον ξείναι εἰναι μάρτυρας μάλλον ἢ τοὺς τών & Μούση φιλοσόβιφ μερακτιμένων Ικάστοτε λόγουν. ωξι p. 11, δ 22, b Diog.t. II, 58 (5 cm 50 ½ν τον Ποίσμα δίμπαν ζώνες τος μένα διαντικές του δείναι διαντικές το δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι

f) p. 44, b örruse γὰο τοὺς πολιμίσου εθιλήδου τοῦδε. - ου μενοθάνεις - . καὶ μὰλα θενοθε λεγομένους τὰ πεὶ ψάκο, οὶ παφάπαν ἡδονὰς οῦ ψασω είναι. Τὶ μέγ; Λυπῶν ταὐτας ἐίναι πάσας ἀποφυγός ἄς νῶν οὶ περὶ Φληβον ἡδονὰς ἄνονραμέζοσια, co οἱ τέχρε ἀλίὰ εντι δεσχετές φύστως οιὰ κέτο πραξείνεις το οἱ τέχρε ἀλίὰ εντι δεσχετές φύστως οιὰ κάτο.

ber That burste Plato sich versichert hatten, daß wissenschlichen ber Gefentlischen Lehre mit ber einen wie mit ber aubern Ausgemaßene nuwerüber fest Janchöff abhigter die Hedenschliebene Urten der Luft nich innerhalb ihrer Berichiscondeiten bis zum Gegensche anzurefreumen zu wehrende er jedoch unschlieben die um Gegensche anzurefreumen zu wehrende zu dehen des der den der Gegenschlieben der Gefentlich wirt, daß es wollander, folsechtein genungfam und das schrieft der Bezirebungen aller dere fein mitz, des erken nen i. Dann soll zur Auflechung posischen der Kentlichen und jenen ihren Gegnern, Luft nur Einsicht ze eine fill gesuberr berrachtet und so entschieben werden, de eine von besteut, keines under der Schriftig, das andröget Gute fein könne 4). Wie aber möche Luft ohne Lewusftsin, darum ohne Gedachnis, der möche Luft ohne Lewusftsin, darum ohne Gedachnis,

νούς, λίαν μεμισηχότων (αὐτόθ) την της ήδονης δύναμιν χαλ νενομιχότων οὐδεν ύγιες χτλ.

g) p. 12, c τὴν δὶ ἐδουὴν οἰδι ωἱς ἐστι ποικλον ... ἰδὶ γάς, ἔδισθαι μέν φαιμε τὸν ἀκολασταίνοντα ἀνθοροπον, ἔδισθαι δὶ καὶ τὸν δωφορονοῦντα αὐτος τῷ Θωφορονοῦντα τὰν γδονοῦν ἐκατέριας πωῖς ἐν τις ὑμοθας ἀλέλλιας εἰναι λέν γων οὐκ ἀνόνοτος «φίνοτι» ἐνδίωνς» [» λ. η φοβοῦμαι ὑμι τινας ἐδοναῖς ἐὐφόσμεν ἐναντίας. 'ὑ τὶ οὐν δῷ ταὐτὸν ἐν ταῖς κακαῖς ὑμοθως καὶ ἐν ὑμοθαῖς ἐνὸν πάσας ἑδοναῖ ἀγκοδον ἐνταίς κακαῖς ὑμοθως ἐνὰν πάσας ἑδοναῖ ἀγκοδον ἐνταίς κακαῖς ὑμοθως ἐνὰν πάσας ἑδοναῖς ἀγκοδον ἐνίκα προσαγοριένες:

h) p. 13, e πολλαί τε αί ξυνάπασαι ἐπιστῆμαι δόξουσιν είνας καὶ ἀνόμοιοί τινες αὐτῶν ἀλλήλαις. κτλ.

p. 20, d. πάντων δή που τελεύπατου (τὴν τόγκοδοῦ μοξιορι ἀνώγες είναι), ελευψέν τόγκοὺν, και πάντων γε είς τοῦν αλα φέρειν τῶν ὅντων, τόδε γε μὴν .. περὶ αὐτοῦ ἀναγααιότατων είναι λέγειν, όδι πῶν τὸ γυγνώτανο ἀνίο δορείει καὶ είχαι ται βοκλάγιονο ἐἰείν καὶ περὶ αὐτὸ κτήσασθαι πλ. της ίδιο.

k) ib. e μήτε έν τῷ τῆς ἠδονῆς ἐνέστω φρόνησις, μήτε ἐν τῷ τῆς φρονήσεως ἡδονή. δεῖ γάρ, εἴπερ πότερον αὐτῶν ἐσιὶ τάγαθών, μηθὲν μηθενός ἔτι προσδεῖσθαι κιλ. υχί. 60, b.

ohne Vorstellung, ohne Beziehung auf die Anfunft, für ums bezgehrenwerth sein 1/2 und wie ein leben der Einscht und Wissenschapen alle Empfanglichteit für Qust und Untust? — das ausschließliche Eigentham der wahrhaften und gektlichen Bernunft w.). In nicht nur ein aus Lust und gektlichen Bernunft w.). In nicht nur ein aus Lust und einschapen winschen der Seden sich und ander lebende Geschöpher wünschen werth, so fragt sich, od das der Lust der einschapen der Frage geht der Platousschen Sertand der in der Ernschlichen Versichten der Untwerderten der Ernschlichen Versichten der Untwerderten der Versichten der Versichten Bestehrten und bei Lindsgrechten und des Zegrenzenden zuräch. Au dem Gebiere bes aus beidem Gemischten und die gefuchte Eebendveile geschern und gleichwie Gesandheit, Schönheit, Schönheit des auche darus Gemischet, auf die königliche Vernunft des Zuse,

<sup>1)</sup> p. 21, b νουν δέ γε καὶ μυήμον καὶ ἐπιστήμον καὶ δίξαν μὸ κκιτημένος δληθή, πρώτον μέν τοῦτ αὐτό, εὶ ἢ χαίξθες ἡ μὸ χαίξες, ἀνληνοίν, καὶ κόν γε δινα πάσης φρανήσεως . . . . d ζῷν δὶ οὐχ ἀνθρώπου βίον ἀlλά τινος πλέφονος ἢ τῶν ὅσαθαλάτται μετ ὁστοείνων ξυψυχά ἐστι σωμάτων.

m) ih. e ετ τις δέζεπτ' ἀν πὸ ζύν ξιών φρώνσων μὲν και νοῦν και ἐπιστήμον και μνήμεν πάσαν πάντων καταμένος, ἡδονής δε μετέχων μήτε μέγά μήτι σιικούς, μηδ πὸ ἐπερς, ἀλλιά τὸ παράπου ἀπαθύς πάντων τών τοιούτων κτί. Ρ.22, c οὐδό γὰς ὁ σός νοῦς . ἐστι τάγουδυ . Τὰζ' ἀν . ὅ γ΄ μός, οὐ μέντοι τόν γε ἀλεθονών ἄμα και θείον οἰμαι νοῦν, ἀλλ' ἀλλως πως ἔχειν, ρ. 33, b ἐροβογ γάς που τότε ὁν τῆ πααρολή των βανν μόνι ἀνέν μότε μέγα μέτο σικού στις τοῦν τοῦν καὶ τος τὰν τοῦ νοῦν καὶ φορονείν βίον ἐλομένος . . καὶ ἴσως οὐ- δὲν ἔταπον εἰ πάντων τῶν βίων ἐλομένος . . καὶ ἴσως οὐ- δὲν ἔταπον εἰ πάντων τῶν βίων ἐστὶ δειότατος, κτλ. τοξί. 27, c.

a) p. 22, a πάς δή που τούτω γα ελεγάσται πρότερον (των Εξ ἀμφούν συμμιχθέντα χουνών γινόμενον βίον). c τῶν μὲν οὐν ντικητοβιαν πός: τῶν χουνών βίον οἰκ ἀμφισβητώ πω ὑπλος νοῦ, τῶν δὶ δὴ ἐυτικρείων ὁρῶν καὶ ακοπείν χοῦ πόςι τὶ δράσομεν χλλ. b τοῦν ἀνοῖν δ' οὐδείερος ἱκανὸς οὐδὰ αίξετὸς οὐτ' ἀγδράπων οὐτίς ἐωθων οὐδενί χλλ. 191, p. 27, c.

als wiefende Ursads, und Grund ber Tedung und Geschmafigleit, gurddgeschrt werden. Gehben nun dust aus Untufs, als solche, wegen ber menablichen Gerdverschiedenstein bes Mehr oder Minder, beren sie schieden Gerdverschiedenstein bes Mehr oder Minder, ber Irsade verwandt, bem Ausgerungsmenden, so ist noch genager ausgamitteln, wie se eine von beiben in ber Gartung bes Gemeinsamen ensischt und kannit zugleich ob mit in vollede versächtene Kriten es kerkfalle.

3. Der Schmerz unn eussteht im Lebendigen, wenn die hars monie seiner Bestandbeile ausgelöß, Austempfindung, wenn sie wiederhergestellt wird; wenn seins von beiden eintritt; ober nicht wahrzeucumsen wird, findet woder Unft noch Unfuspenpfin-

o) p. 23, c ff. - 27, e ήδονη καὶ λύπη πέρας έχετον, ή τών τὸ μάλλον τε και ήττον δεχομένων έστον; Nal, των το μάλλον . . . οδ γάρ αν ήδονή παν ιδγαθόν ήν, εξ μή απειρον ξείγγανε πεφυχός χαὶ πλήθει χαὶ τώ μάλλον. Οὐδέ γ' ἄν . . λύπη πῶν κακόν. vgl. p 41, d p. 28, a φρόνησεν δε και επιστήμην και νούν είς τι πριε των προξιοπμένων . . νυν θέντες ούκ αν άσεβοζαεν; ο πάντες γάρ συμφωνούσιν οί σοφοί, έπυτους όντως σεμγύνοντες, ώς νούς έστι βασιλεύς καϊν οδραγού τε καὶ γῆς. p. 30, α τὸ παρ' ἡμῖν σώμα ἄρ' οὐ ψυχὴν ψήσομεν έχειν . . πόθεν . . λαβόν , είπερ μη τό γε του παντός σώμα ξμησυχον δν έτύγχανε, ταθτά γει έχον τούτφι καὶ έτι πάντη zalltora; p. 30, d odnour er uer if tou hos egeis quate βασιλικήν μέν ψυχήν, βασιλικόν δε νούν εγγέγνεσθαι διά τήν της αλιίας δύναμιν, έν δε τοϊς άλλοις άλλα καλά, καθότι ψίλον έχαστοις λέγεσθαι. p. 31, a μεμνώμεθα δή χαι ταύτα περί αμφοίν, δει γούς μέν αίτίας ην ξυγγενής και τούτου σχεδόν του γένους, ήδονή δε άπειρός τε αύτή και του μήτε άρχην μήτε μέσα μήτε τέλος έν έαυτφ αφ' έαυτου έχοντος μηθέ έξοντός ποτε γένους.

p) p. 31, h deī δỷ τό μετά τοῦτο, bơ ὅ τέ ἐπτυ ἐκάτερον αὐτοῖν και διά τὶ πάθος γέγγεσθον, ὁπόταν γέγγεσθον, ἰδιὸν μίας πρώτον τὰν ἔδιοθρόν. Εν τῷ κοινῷ μοι γένει ἔμα φιένεσθον λύτη τε καὶ ἐβονή γέγγεσθαι κατά φέσιν ... κοινόν... ὁ μετὰ ὁ ἄπερουρ καὶ πόρους ἐξενές:

bung, — ein mittlerer Jusand, — satt et.). Diese ersten Eler von Justaben ber Luft mit Ultufus, tomme mittels ber sie ausgafgeben und erwartenden Ebätigsfeit der Seele, der Geddaftnischtätigsteit, eine zweite Urt, die der Heffen und Jurcht hingur), und erst frast der in dieser zweiten Urt sich außerweiten Seelembaffeite entschen Begehrungen in und 3. Mus ben Wechseldseiteit entschen Begehrungen in und 3. Mus ben Wechseldseiteitungen zwischen den Zuständeren bes Leites und den Thatigsteiten der Seele ergife sich zusselche, wie Ultufus au einem Legemachrigen Justaben telle der fluck der Gerendenigen den der Deter den Gegenachteit in Beziehung bestehn in we Wechtung der der der der Gegenachteit in Beziehung

q) p. 31, d λέγω τοίνων τῆς ἀριονίας μὲν λυομένης ἐμτο ἐν τος τώσες ῶι κίναι τῆς ἀριονίας καὶ γένεια ἐληφθένων ἐν τῷ τότε γέγνεαδαὶ χυὰνος ... πάλω δὲ ἀρμοτισμένης τε καὶ εἰς τὰν αἰτης φιῶν ἀ ποιδος ἐδονὰν γέγνεαδαι λεκτίον κτλ. τοξί. 42, c. p. 32, ο ο υλκού ἐκτί τις τοξίτ γίκαν .. διάδοια (τών μετί ἀιαφθειοριένων μέτε ἀ τασωδρένων) κτλ. p. 33, 4 3½, τῶν ποξί τὸ σώμα ἐκδαίτοι παθαγιάνων τὰ μὲν τὸ σώματε καιασβενόμενα πομέ ἐπὶ τὰν ψυχν διξελδεῖν, ἀπασῆ ἐκεί. νην ἐδαίστια, τὰ ἐξ κιλ. c. ἢν νῶν λέθην καλτίς, ἀναιδητών ἐκονόμουν τημέσο ἀν ἡανοχία και ἐκτικού τούτον ἀμφοῦν ἐν μέσο ἀν ἡανοχίαν τινὰ (λέγω) περί ταδτε τῆς ψυχός.

γ) Phil. p. 32, ε τέθει τοίνων αὐτῆς τῆς ψυχῆς κατὰ τὸ τούτων τών παθημέτων προσάδεκηα τὸ μέν πρό τῶν ἐδθων ἐλειξόμενα ἔδὰ καὶ θαραάδεν, τὸ δὲ της τῶν ἐκπρόχων φιξερὸν καὶ ἀλγιινόν. Ἐστι γὰρ οὐν τοῦθ ἔδονῆς καὶ ἐἰπης ἐιτρον εἰθος, τὸ χωρῖς τοῦ σώματος αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἀἰα προσάσεἰας γιγνόμεπον. p. 33, ε καὶ μην τὸ ἐιτρον εἰδος τῶν ἔδονῶν, εὐτῆς ψυχῆς αὐτῆς ἔψαμεν είναι, διὰ μυήμης πάν ἐστὶ γιγονός. de, Rep. 13, 563, d a περὶ μελέστων τούτων ἐκ προσάσεἰας γιγνόμεναι κολ, οδο ἀπ περὶ μελέστων τούτων ἐκ προσάσεἰας γιγνόμεναι καὶ προλυπόζεια.

a) Ph. p. 35, c σώματος ἐπιθυμίαν οὔ φησιν ἡμῖν οἶτος ὁ λογος
γίγνεσθαι . . . . ἡ σ' ὁριμ γε ἐπὶ τοὐναντίον ἄγουσα ἢ τὰ
παθήματά δηλοί που μνήμην οὖσαν τῶν τοῖς παθήμασιν
ἐναντίαν.

t) p. 35, e τί δ' δταν έν μέσφ τούτων γίγνηται; . . διά μέν τὸ

auf Anft und Untuftempfubungen, eben sewohl wie in Beziebung auf die Vorstellungen, stat suden toune; dem gleich voie diese sich die von einer gewissen Beschaptunger und vermittels der Vorstellungen gersten sie über die Segenwart hinaus, in aufunst und Vergangangeheit über al. Darin unterscheichen sich auch die Guten von den Bosen, daß jene wahre, diese stätigte Lustenspführungen haben vo, zien des Secienden, diese des Kichtscheiden sich einen wie dem nur vodurch sonn die Auflichten siehen fich sonn die Auflichten von dem nur vodurch sonn die Auflichten

v) p. 40, b rotrow oùr núreze gúsier rote pir dyadote úr tò not not tr styonegation magnifasde dispó dù tò disquiste than, rote di zameje úje di tò not robortom not, pir guijer y couldan de doministrat notali al mangol galgorou, of d. dyadot cin vidogiamo di 300 disposios.

w) ib. c οδχούν ἢν δοξάζειν μὲν ὅντως ἀἐι τῷ τὸ παφάπαν δοξάζοντι, μὰ ἐπ' οἰαι δὲ μηδὲ ἐπὶ γεγονόσι μηδ ἐπ', ἐσομένοις ἐνίστε... ἀ τί οὐν; οὐχ ἀνταποδοτίον ταις λύπαις τε"χαὶ ἤδοναίς τὴν τούτων ἀντίστροφου Τξιν ἐν ἐκείνοις; 98, 42, c.

fein, baß sie salsch ist 2). Falsch fann bie Lust nur Unturf, sein nicht nur rücksichtich ber barauf bezäglichen Berstellungen, sonbern auch theils in Begug auf Bergleichung ber kuft und Unfussenhäbungen unter einanber 2), theils durch Berweckse ung berselsen mit bem, was weber Lust noch Untuff, ober mit ber Alwessenheit ber Unfusse, beils in Begug auf die Mischung er Lust nub Unfussenhübungen bes Leibes, ober bes Leibes und ber Ereste, ober der Leibes und ber Ereste, ober der Leibes und ber Ereste, ober auch ber Ereste lätzu au. Lust

x) b. e rī dul; norņētē dēļas zai zesatēs āllos f ķevēts rīyouters žigute taltīr; ... odd fdoris y', ojum, zatārootur vē stilov tirā totāve titi norņem niķr rā vecētis tīra. Gorzano, betrēm mir filitor fdorai zai ztigors mittalētis.

y) p. 41, a vic di verdis ((donis) în seut ăldon ridonor le jubr maldis sun moldicare troitese ve uni tryprépulera leretor. — 42, b vir de je adrai dui rô noquadir ve sun trypidor isdonore petropaldiperus demociadus, sui figa redigeuran nuc âldifese, al livi dovai nucă rô denogir denogigui properus sui orpodoregue, kinae d' ad diâ rô nucți fidorie voivente or testimus.

z) p. 43, d έχ δή τούτων τιθώμεν τριττούς ήμεν βίους. Ένα μέν ήδύν, τον δ' αὐ λυπηρόν, τον δ' ένα μηδέτερα (ή άλυπόν τε καὶ ἄνευ χαρμονών) . . . οὐκουν οὐκ ᾶν εῖg τὸ μὴ λυπείσθαί ποτε ταθτόν τω γαίρειν; κιλ. p 44, a πότερον ούν και γαίρειν οξονιαι τότε δταν μη λυπώνται; Φασί γούν. Οὐχούν οδονται τότε χαίρειν . . . ψερδή γε μήν δοξάζουσι περί τού χαίρειν κτλ. p. 51, a τοῖς γάρ φάσχουσι λυπών είναι παύλαν πάσας τὰς ἱδονὰς οὐ πάνυ πως πείθομαι, vgl de Rep. IX. 583, d zai év álkois yez oluai, nokkors rotoúrois alabávet veγνομένους τους άνθρώπους, έν οις όταν λυπώνται, το μή λυπείσθαι και την ήσυγίαν του τοιούτου έγκωμιάζουσιν ώς έδιστον, ού τὸ χαίρειν . . . καὶ ὅταν παύσηται ἄρα, εἶπον, καίφων τις ή της ήθονης ήσυχία λυπηρόν έσται. p. 584, c σχεδον αί πλείσται τε και μέγισται (των διά του σώματος έπι την ψυχήν τεινουσών ήθονών) τούτου τοῦ εἴθους εἰσί, λυπών tivis dnallayat. vgl. Phaedo p 60, b. Phaedr. 258.

αα) Phil. 46, b οὐκοῦν Ιτέον έπὶ τὰς τούτων ξυγγενείς, τὰς ἐν μίζει

und Untift aber sind um so unabrennbarer verdunden, je hefriger sie und die zu Grunde liegenden Begebrungen sind, und beste betigter in kraufhaster als in gestunden Justüdwent des Körpers und der Secse bei. Mischungen von Lustu und Unfastempfiedungen der Secse bei. Mischungen von Lustu und Unfastgen und zurcht, Verlangen und Trauer, eise und Erstern von Jonn und Jurcht, Verlangen und Trauer, eise und is gemischen Empfudungen, die von tragischen und fomischen Erzignissen Echantiviste nud in Leben bervorgerissen verstund d.d. Dagsgen

nodewodene . . dol tohow pitest in the note is dofine be article tot chapter of a doit it is experie to it goods toe of all the younge not to analyse since the total total points in the therefore the hard bloom's the temperature tool of kinne the include opine (St. p. 50, d), d obowd of location pites at pier the town tells kinner to an it therefore the kinner to an include opine to the kinner to an industry at the tells kinner to an industry of the table to the tells kinner to an industry of the table to the tells kinner to an industry of the table to the tells kinner to an industry of the table to the tells kinner to an industry of the table to the tells kinner to the tells kinner to the table to the tells kinner to the table to the table to the table to the table to the table to the table to the table table table to the table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table table

- (b)) p. λi, b. εt δ'; οδη είναι τῶν βόνοῦν διαρβάλλουση, δω νὰ καὶ ἐπλοψιὰμα μέρναται προγγενωνταις (σεή 200, διρολοχείς ἀπασων ἐνδιαιν καὶ ἐπλοψιὰν ἐνταιρὸν είναι; 'Quologic ἀπασων ἐνδιαιν καὶ ἐπλοψιὰν ἐνταιρὸν είναι; 'Quologic Phil. L. l. e δίλου κὰ ἐν τινα πουρός ψυρές καὶ τοῦ σλοματος, ἀλὶ' οδα ἐν ἀρειτὰ μέγεται μέγε ἐνται ἐνδιατα τοῦ κατα πορέ και κὰ ἐνδιατα τὰς ἐδονοῖς ταπράμενες οἰνο ἀποσονός καὶ ἀξίλου, ός τιναίταις τὰς ἐξονοῖς ταπράμενες οἰνο ἀποσονός και ἀπλοψιατα καίτο τοῦ σλοματος τὰν ἐπιπολές τα καὶ ἐντός και αμαθέντων (ἀπετάμανα) παρὶ ἀπ τῶν ἐν ψυχὸ, σὰματι τὰνακτά Ευμβάλλεται . . . . απὶ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορός και ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐνξιατος καὶ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος καὶ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος καὶ ἐντορονός ἐνδιατος καὶ ἐντορονός ἐνδιατος καὶ ἐντορονός ἐνδιατος καὶ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐνδιατος κὰ ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐνδιατος ἐντορονός ἐνδιατος ἐντορονός ἐνδιατος ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορονός ἐντορ
- dd) p. 49, e την ούν τών φίλων δοξοσοφίαν και δοξοκαλίαν και

ergeben sich als wahr bie reinen, von Unfust freien Kustemspfindungen an Farben, Gestalten, Zeinen und Krenntnissen, bei den men Abgemessenschie fatt füber, im Gegensaß gegen die Ungemessenschie ber beftigen Euste e.). In mun alle Lust ein Werden, und jedes Werden wegen eines Seins, so kann die Lust, weil jedes Werden wegen eines Seins, so kann die Lust, weil jedesmal um eines andren willen erfolgend, der Dedwung des Guten nicht eigen. Wie sollte and alles Gute und Schier auf Justilabe der Geele sich beschäufen, und unter die

δοα μέν δή διβλομικ, έν τριαλ λέγοντε είδαι γέγνεσθαι, γελοία μέν δαδοί άσθενή, μισητά δ' διάσα έροφμέται; ή μή φώρεν δ τις είπου άρει, τέν τών φίλων ξεν ταύτην διακός την όξελαξη τους είλους, γελοίαν είναι; ρ. 50, 2 γελούν είνας είτην διβλοής τους είλους, γελοίαν είναι; ρ. 50, 2 γελούν είκας διας διάς είτ τους τών φίλων γελούν είναι γελούν χερακνύντας όδους γελούν διάν είν ή διονής ξυγκερακνύντα ... μενόει δι νύν δι λόγου ήμει είν όξενος τε και είν τραγοθίας, μι τους δαφιακο μόνον αλλέι και ή του δρού δρούν αλλέι και ή του δρού δρούν αλλέι και έτι του δρούν είν τους καλου τους είν τους καλου τους διάλων δή διακος δόμονες είναι έτι διάνες δή μυρίους. Δ ... τέν γε έν τοις φόρους και έρωσα καλους διάλων δήδιον χράσουν εικούτεια.

ee) p. 51, b άληθεις δ αὖ (καὶ ἀμίκτους ὑπολαμβάνω ήδονάς)...τάς περί τε τὰ καλά λεγόμενα γρώματα καὶ περί τά σχέματα, καὶ των όσμων τὰς πλείστας, καὶ τὰς των φθόργων, καὶ ὅσα τὰς ένθείας άναισθήτους έχοντα και άλύπους τας πληρώσεις αίσθητάς καὶ έδείας καθαράς λυπών παραδίδωσιν. ο ταύτα νάρ οδα είναι πρός τι καλά λέγω, καθάπερ άλλα, άλλ' άει καλά καθ' αύτὰ πεφυκέγαι καί τιγας ήδογας οἰκείας έγειν, οὐδεν ταϊς τών εινησεων προσφερείς. ο τό δε μή συμμεμίχθαι έν αύταϊς άναγχαίους λύπας, χαι όπη τούτο χαι έν ότω τυγγάγει γεγονός ήμεν, τουτ' έχείνοις τίθημι άντίστροφον άπαν. p. 52, α έτι δή τοίνυν τούτοις προσθώμεν τας περί τα μαθίματα ήδονάς. Ε ταύτας τοίνυν τὰς τῶν μαθημάτων ήδονὰς ἀμίπτους τε είναι λύπαις ήγτέον. c . . προσθώμεν τῷ λόγο ταῖς μέν σφοδραϊς (και ακαθάρτοις) ήδοναϊς αμετρίαν, ταϊς δέ μή τοθναντίον έμμετρίαν. p. 53, c . . καὶ ξύμπασα ήδονή σμικρά μεγάλης και όλίγη πολλής καθαρά λύπης ήδίων και άλι-Secreça zai zalliwy ylyvoit' av.

fen Lapferteit, Besonnenbeit, Vernunft u. a. Atchnich ihm nichtangehören. I. ?? Aber von höchft verschiedenen Werthe jud die
enkempfindungen, nach Werishiedenbeit der Gerchältnisse der se
keintempfindungen, nach Werishiedenbeit der Verleichten Berbe
Es gelt sich es, wenn wir die auß den der i verschiedenen Seg.
Es gelt sich es, wenn wir die auß den der i verschiedenen Seg.
tentskätigleiten bervorgscheiten. Antempfindungen unter einarber
vergleichen. Zwar wird Zeder diesunge Art derschen den Merigen vorzusischen geneigt sein, die der von ihm erwählten Thatigteit nud der darans hervorzgangenen Lebenweise entsprich als, , jedoch der begehrlisse oder eigennüßige und der

<sup>(</sup>f) p. 53, e ûça niel jêderêç obr dirrênque viç del yévetale tatur, obtal di odr fait i ningdanu jêderêç; p. 53, a nêteçee vir totitur îrera not(çou vir yévetay oddan îrera gipur vî tir obtaur rêvu yrecteseç îrera; e to ye pir ob îrera tou yirpaturur del yépronî da, t vî ye voê ûyudoû paloge terbê tatu. p. 53, a tir dê qidogêr xali yerean algoit dir ter totê alçolutive, dâlî od têv teltor fetiror filor, têv trê quêşe xaliyere, dâlî od têv teltor xaliyer plan, têv trê quêşe xanaquiran. b nêç obr deleyê tatu ye, diye te xanaquiran. b nêç obr deleyê ter neleta şilêr tê xali ye, tê te wêşe xali êratî de lêderê pê yê yê yê deleyê tê ye.

gg) de Pep SS, d it dien to πληρούσθαι τών η ότει ποροπρώστων βόθ ότει, τό τό ώντε και τόπ όντων πληρούσμονο μείλου, μείλ\*λον δυνικς τε καί έλεθετερους χαίριων ότι πουα ξόλογη δληθοί, 
τό δε των ξετον μεταλαμβάνον ξετόν τι αν δεξοδώς και ξεβαίος πληρούσ και διαικουτέρεις ότι ήδουξε καί ξετον δέλοβος 
μεταλαμβάνου . . . ο διάρα ηρουήσεως και αρετές διατερο, 
εδομένεις δε και τους τουσίους κόε ξενόντες, κάτου, ώς τόσετε, 
και μέχρι πλέτν πρός τό μεταξύ η έρονταί τε καί ταύτη πλακόντει δεί ήδου κελ.

λh) ib. 581, h οδκούν. και άρχει εν ταις ψυχαίς τών μεν τούτο, τών δε το ετερον έκεθνων. - διά ταθτα δή και άνθομάτων έξγωμεν τά πρώτα τρειτά γένη είναι, ηιλόσοργω, ημόνεικον ηιδοκεφές. - οἰσθ' οὐν. - ὅτι εί ἐθελοις τρεξε τοιούτους

gorumithige ober streifnstige, gleichwie ber weisheitstebende, anertymen missen, das der Etreit mur nach Erfahrung, Cinstitut und Versumisgründen sich entfahren sassen ist alle ver heite der ber weisheitstedende dem Wissen Wertungen aber der weisheitstedende dem Wissen im Henden im Wissen im Kande ist. Durch Erfahrung, dem nur er tenut außer dem ihm eigenthimstiden Genuf, dem nur er tenut außer dem ihm eigenthimstiden Genuf, dem nur er feint außer dem ihm eigenthimstiden Genuf, dem nur er sist im Stande and Vernussischen All; dem Gensche dem dem eine Genuffe dem abern Eckendweissen All; dem au urteis ist im Stande nach Vernussischen der Verlieben des die in Genuffe dem nur er sist im Stande nach Vernussischen, der des Segehrlichen und Erneckweisen vorsischen mach. Ande ist die für der überen, anßer der des Weissen, weber ganz wahr noch rein, wielnehr ein erhebe Echature riß mn, wie sich aus der werangeselleten Vertrachtungen eigbit;

άνθρώπους εν μερει έχαστον άνερωτάν τις τούτων των βίων ἥδιστος, τον έαυτοῦ έχαστος μάλιστα έγχωμιάσεται; χιλ.

ii) p. 582, α ἀλλ' ὧθε σχόπει, τίνι χρή χρίνεσθαι τά μελλογια καλώς κριθήσεσθαι; ἄρ' οὐκ έμπειρία τε καὶ φρονήσει καὶ λόγω;

kk) ib. b πολύ ἄρα . . διαφέρει τοῦ γε φιλοχερθοῦς ὁ φιλόσοφος ξειπειρία ἀμφοτέρουν τοῦν ἠόνονῶν . . καὶ τοῦ φιλοτίμου . . . τῆς δὲ τοῦ ὅντος θέας, οῖαν ἡδονῆν ἔχει, ἀδύνατον ἄλλο γεγεῦσθαι πλὴν τῷ φιλοσόφο.

<sup>1)</sup> ib. d. dl.lá nár xá di od y e die dogidou zalesadus, od od n elozogdoś; estre doginou oddi rod gelocinou, dl.lá ető nalonágou. . . kieláj & ljunieglej nai gonglesi nai lágy (ngirein), áráyn, . i i o geldougás; se nai ó geldályog énnirei álzászent elven.

nim) p. 583, a δήλον διε την του πολεμικού τε και φιλοιίμου (ήδονην δευτέραν φησίν είναι): έγγυτέρω για αυτού έστιν η ή τού χρηματιστού.

nn) ii. h άθρι δτι οὐθε παναληθής έσιν ή τῶν άλλων ήθονή πλήν τῆς τοῦ φοντίμου, οὐθε καθιαπό, ἀλλ' ἐσκινραμημώνη τις, οἰς ἐγω θεχώ μοι τῶν σοφών τινὸς ἀπχούγαι, p. 556, c ἀς' οὐν οὐς ἀνάγχη καὶ ἦθοναῖς ξυνείναι μεμιγμένας λύπαις, εἰθω

wogegen die wahre Berfiellung, Wiffenschaft, Einsicht und Ingend, an bem sich immer Gleichen und Unsterflichen, an ber Bahrheit ober bem Seienbem haften, mithin auch bie aus ihnen hervorspringenben Ensteungen am Gein und an ber Rabrheit Teleil haben 00).

4. Durch biefe schoue, in nemnten Buche vom Staate gut Ende geschret Auseinanderseigung über die verschiedenen Arteste Pustempfindungen wird gugleich die Lebre der Alternyfindungen wird gugleich die Lebre der Alternyfindungen wird gut eine Gradberschieden, nicht Artestellen von der Aller eine Geren, die Entst flutten follten, wolderlegt und die Annabuse derer, die Auf Mewelenheit der Unstalt beschrächten, mithin nur lebtere für positio halten wollten pp).

Stürger fast fich Plato in der Durchumsterung der verschiekern etten der Einschlen oder Erfenntriffe. Er unterschelber
guerst ansäbiende und bistende Rünfte und Miffenschaften qoz,
und innerhalb ersterer die leitenden, Rechantung, Mesfamst und
Mägefunft, von den daburch geschieten wertbistenden, und je
andschen sie diese aber jenennahre siehn, genanere und peniger
genane Künstere); im Bezug auf jene reine und angewendete

λοις της άληθους ήθονης και έσκιαγραφημέναις, υπό της παρ' άλλήλας θέσεως άποχραινομέναις κτλ. c τί θέ; περι τό θυμοειθές ούχ ένερα τοιαύτα άνάγκη γίγνεσθαι κτλ.

οο) p. 583, b πότεςα στε έχει τα έχει μείλιον καθασίας ουσίας μετέχειν, τὰ οἰον σίτου τε καὶ ποτοῦ καὶ όψου καὶ δρυπά σες τουρές, ή τὸ ὁυδες τε ἀιξούος ἐδόος καὶ ἐπιστέρης καὶ τοῦ καὶ ἐπιδτέρθης ἀπόσης ἀμπάς; ἀδε θὲ πρίνε το τοῦ ἀἰ ὁμούος έχεινον καὶ ἐπιδτέρε τοῦ ἀποτοῦ τὸ καὶ ἐπ τοιούτον τὸν καὶ ἐν τοιούτος γυγνόμένον, μάλλον ἐλναί σαι ἀνετί, ἢ τὸ μέδιστα ὑμούος καὶ ἀντοῦ, καὶ αὐτό τοιούτον τον καὶ ἐν τοιούτος γυγνόμενον; καὶ το τοιούτο γιστέρες γιστόμες γιστόμενος ταὶ.

pp) f. oben G. 98 f. g. l. - Phileb. 51, a (oben Ammert. z).

qq) Phil. p. 55, d οδεούν ήμιν τὸ μέν, οξιατ, δημιουργικόν ἐσει
τῆς περὶ τὰ μαθήματα ἐπιστήμης, τὸ δὲ περὶ παιδείαν καὶ
τροφήν;

rr) ib. e τάς τοίνομ ήγεμονικάς διαληπτέον έκάστων αὐτών χωρίς

Mathemait s.). Die Wissenschaften im engeren Sinne bes Wortes gefallen ihm volebenm in die vom wachthaft Seienbeneth, immer auf gleiche Weife sich Verhaltenden — (Dialektich — und in die von dem Werdenden und Gewordenen; von des nen mur ersterer die Neinheit der Vernauft und Einsschle eige nen kann wo.)

- (των χωροκεγνικών)... ο δου πασών που τεχνών ώτ τις διιδμετικήν χωρίζες και μετορτιών και σεπικόν, ως έπος εξειέν, φαίδιον τό καπαλικτόμενον ξειδατης ών γέγνοιο. το διομεν τοδιον διχὰ τὸς ἐκγομένας τέχνος, τὰς κέν μεσακὰ ξενεκπομένας το τοἱς ἐκγοκε ἐκίπονος ἀκημένες μετισχούσας τὸς δι τεκτονεῆ πλέικος... τοἱτων δι τικότας ἀκριβεστότας εξναι τέχνος, ἢι όν τὸ δη σώντης εξειόμες.
- 3) lb. d ag' où diring où και ταύτας λεκεου; ... ἀριθμετικέν πρώτον αξι ολυ άλλην μέν των τήν τών πολλών φατέον, ελλεν δ αὐ τέν τών φιλοσορύτωνς κελ. D, 5, τς και θέρως γε δει πολύ μέν αὐτια τών άλλων τεχνών διαφέρουσε, τούτων διαστικέν του έλλων τεχνών διαφέρουσε, τούτων διαστικέν αλ τερεί την τών έντων φιλοσορώτων δυμήν όμις χαινον ἀπριβείς τε και άλξολες περί μέτρα τε και όμιθμους διαφέρουσε διαστρέρουσε.
- (4) Το επείπες οδυ λέγομεν Επιστήμας άπριβείς μάλιστ' είναι; ... διλί 'ημές ... δικαίνοιτ' αν ή τοῦ διαιδγεσθαι δύναμες, 'εί των πρό σύτς είλην πρότων ... την γίας προξ τοῦς τε τών το όντως καί τὸ κατά ταιδιόν ἀεὶ πεφιακός πάντως έγωγε οίμω τίγεισθαι ξύματας, δοσεις νοῦ καὶ σιακρόν προσέρειςται, μαπορό διέγθεταίτην είναι γνώδων.
- uu) p. 61, d καὶ ἐπιστίμη δὶ ἐπιστίμης διάμορος, ἢ μὲν ἐπὶ τὰ γγγρόμενα καὶ ἀπολίμενα ἀποβέλεσουα, ἡ ἐκ ἐπὶ τὰ μετ γγγρόμενα καὶ ἀπολίμενα ἀποβέλεσουα, ἡ ἐκ ἐπὶ τὰ μετ ἀλεί ἐπὶ τὰ τὰ ἀλεί ἐπὶ τὰ τὰ ἀλεί ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἀπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ τὰ ἐπὶ

6. Da nun das Bollenbete und allei Geschöpfen Müglicheis werthe weber in ber kuft noch in ber Ellficht je sür sich sich die für kuft fan, da für den fan, jondern uner in ber ficklicht un brighten Mischung und Nerkintung beider, diese aber umr soweit sie an der Wahre bei Tehel hat, zu Stande kommen wird wie), so mus Must und bei Natur des Elhzenfeinen ihr einwohnen und diese die Schönheit, Nerhältnismäßigfeit und Wahrteit bestehen. Kaisseit wir das Entstellung der bei den Kommen geste fich dessende als Ursach bestehen, was in der Mischung ist und als Zwed dersieben www. Wahrheit aber, Berhältnismäßigs

λιστά έστι ξυγγενές πά δ΄ άλλα πάντα δεύτερά τε και δ'στερα λεκτέον . . . οὐκοῦν νοῦς έστι και φρόνησις ἃ γ' ἄν τις τιμήσειε μάλιστ' ὀνόματα.

νν) p. 61, a οὐνοῦν τό γε εἰλοψ καὶ πάσων αἰρεῶν καὶ τὸ πεντάπασων ἀγιοδον οὐδείειουν ἄν τοῦτων εἰη; (κὰ (6λ) b) b tiπες με πλείουν ἐν τῷ μιχεἰντι καλῶς τὸ ζιγούμενον ἔσεσδαι φανεφώτερον ἢ ἐν τῷ μῆ; p. 63, ε τὰς ở ἀιὶ μετὰ ἀγορούνης καὶ τῆς ἄλης κακίας ἱπομέτης πολέη που ἰλογία πὸ γῦ ἀμεγνύναι τον βουλέμενον ὅι καλλίσιην ἰδοτια καὶ ἀισιασιαστατάτην μέξεν καὶ καϊσων ἐν ταύτη ιαθεῖν κειρούσκα, τί ποτε ἐν εὐνοῦνος καὶ τὸ σιατά πέγονεν ἀγιοδον καὶ τὸν αἰνοῦν αἰνοῦν καὶ τὸν αιτά πέγονεν ἀγιοδον καὶ τὸν αἰνοῦν καὶ τὸν αιτά πέγονεν ἀγιοδον καὶ τὸν αιτά πότες μαντιωτέρι. p. 61, b ὅ μῆ μιξοιωρ ἀλήθειων, οὐν ῶν ποτε ταῦν ἀλέρθως γέγουτο οὐδ ἀν γένομενον εἰρ.

ww) ii. Δ οὐδάζ που τοῦτο ἀνθούπων ἀγνοτε . διε μέτρου και τῆς ξυμμέτρου φάσων μὰ τυχοῦσα ἄρεαοῦν καὶ ἐποσοῦν ξόγκησιας πόσα ἐξ ἀνόρχης ἀπόλλου τὰ τε κεραννόμενα καὶ ποὐτην ἐσυτήν ... νῶν δὴ καταπέρευγων ἐμικ ἡ τὰγκοδοῦ δύναμε ἐκ τὴν τοῦ καιδο φάσων. μεταίτης γὰς καὶ ἔμμεττρία κάλλος δὴ που καὶ ἀριτὴ πυντάχοῦ ἔμμβαίνεν γέγκοδοιι ... καὶ μὴν ἀλθοίων ἡ ἐμφικε στοῖκε ἐν τῆ κρόσια μα μάχθαι. p. 63, a οὐκοῦν ἐλ μὰ μαζ δυνάμεδα ἀδός τὸ ἀγα-Θὸν Θηρείδσαι, οὐν τριοί λαβοτες, κάλλει καὶ ἔμμετοῖς καὶ ἄληθείς, λέγωμεν ὡς τοῦτο οἰν ἔν δοβάστι ἐν πέτασαιβεθ' πὰν τῶν ἐν τῷ ἔμμεξες, καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἀγαδον ἔν τοιαύτην πόλην γρονέκα.

feit und Schenheit ift der Vernunft obngleich verwandter als der Luft und 1. die erfte Stelle in jener Mischung wird dahre bei erfte Artenutiff der Wissemschaft und einen feinen Annte einen dernauft der Wissemschaft und Schauftburng sich aufhlichen 2003 von Kilten aber werben um be erinen nub wahren, d. d. diejenigen jener angeberen, die mit der Gefundheit und Besonneheit und der gesammten Angend bestehn fonnen, nicht die heftigen mit Unvernunft und Schliedstaftel zwenderen 2013.

Kaffen wir nun bas Gute im Alfgemeinen, so minsten wir bie erste Etelle ber wissen Ratur bes Wasses selber (ben Been) anweisen aaa, die zweie bem Gleichmäßigen und Schoen und Boslendeten, die britte der Bernunft und Einscht, die vierte den Erfenutnissen und Kinsten und richtigen Vorstellungen, die fünfte den reinen, nicht mit Unluft gemissetzen Unstempfindungen, vorlich den Erfenutnissen und Abhren und Erstellungen folgen bebb,

γγ) p. 62, α — ib. d οδχουν έγωγε οίδα . δ τί τις αν βλάπτοιτα

πάσας λαβών τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, ἔχων τὰς πρώτας.

ε 22) ib. ο πολύ τι διαφέρει πρός γε ἀσφάλειαν πρώτας τὰς άληθεῖς ἀφεῖναι (ἡδονάς) p. 63, ο (νν) υρί 65, ο.

aaa) p. 66, a πάνης δή φήσεις... ως ήδονή πτζια οὐκ ἔστι πρώτον οὐν δοῦ αὐ δεύτερον, άλλὰ πρώτον μέν πης περί μέτρον κείτο μέτρον καὶ καίνοι όποια χρή τοιαύτα κραίζειν τη άθθος μήσεις φύσιν.

<sup>|</sup> bbb) p. 66, b θεύτερον μόν περί το σύμμετρον και κάλον και τό τέλεον και Ικανόν και πάνθ όπόσα τῆς γενέας αὐ ταύτης

Den gemischten, unweinen, flunlichen Luften wird auch nicht eine mad bie seichte Stelle gugefanden cest und nur die nechwendig gen unter ihnen, b. h. solche, die von nethwendigen Lebensthäfgleie ten unabtrennbag find, werben als nicht unfittlich bezeichnet ald.).

So wenig Grund wir auch beken, ben Bladeg får umvellendet zu halten esch, fanm ift anzunehmen, baß den am Eghulfe, in unverlenmbarer Elifertigteit, mitzetheiten Entwurf zu einer Azsiel der Ghirer in einer menne Unterfuchung weiter anszusähren Plate nicht beablichtigt haben sollte. Ift en überdamst nicht, oder wenigstens unt in seinen mindlichen Borträgen iher baß Gute dass gesonnen, sind wir außer Stand zu entscheiden. Halten von der an ben vorliegenden Entwurf, so ist zuerft zu benerten, daß des untschings Gute, in breisoden

<sup>(</sup>ετίν. . τὸ τούντο τρίσου ... νούν καὶ η ορώσουν τελείς οδε όρι μέγει τις δεί διλοθείας επαρεξελλους .. τὰς οδυ σὰ τέτερητα, ἢ τῆς ψηγής πιθης διλοθείας καιρεξελούς το και τέχνης και δόξας δεβλάς λεχοθείσες ... εξιας τοῦ ἀραθοῦ γεί (ετι μπλλου ἢ τές βοθοῆς δεγγογές) ... πιξιατα τοῦν νε θε διλομώς εξιιμεν δείλο πους διασάμενως , καθασίες Επονομείσιαντες τῆς ψιγῆς αὐτῆς Επισθήμιας, τοῦ ἐλ αὐτόρθεσου Τουρίκους;

cce) p. 66, d έκι g δ' έν γενεά, α ισίν Όραεύς, καταπαύσατε κόσμον ἀστόζε, ἀτάρ κινθυνεύει και ὁ ἡμετερος λόγος έν έκτη καταπεπαυμένος είναι κρίσει.

ddd) p. 62, e 11 δή μετά τωύτα (τός εἰκροῖς ξόσνός), δή οἰκ εἰκ με τους αθνογεαία. · δροιμετείον καὶ ταὐτες de θεφ. VIII.

588, ε οὐτοῦν δς τε (ξόσνός καὶ ἐπιθυμίας) οἰκ ἀν οἰσ τ' εἰμεν ἀποστείνοι, δετείως ἀνειμεία καλούτο, καὶ δοαι ἀποτείνοι και κληλούσεν μέτες p. 550, h δη οὐν οὐχ ἡ τοῦ αραγκὶν μέχρι ὑγειέες τε καὶ ἀθείας καὶ ἀθτοῦ σείνο τε καὶ δήσον ἀναγκαίος ἀν εἰς ταλ. — de legg, II, 667, e iß υσα τιπε ἀβαθηδή ξόσνη δε θεθεί καὶ απαδάν γιε εἰνει τὴν πάἰγ ταῦ την λέγο τότε δετιν μὰ τ' τι βιάστε μέτε ἀψελξ αφουθές ἡ δόγον ἀξείνοι.

eee) vgl. Stallbann , Proleg, in Phileb. p. 10. Hermann's Gefch und Guft ber Pt. Ph. C. 688 Nun. 639.

fff) p. 64, a τί ποτε έν τε ανθοώπω και τώ παντί πέψυκεν ανα-Boy and the then miny elval note mayreuter. Erfteres ift ein gemifchtes, wie ber Menich feiber , letteres ber Grund ber Di: fdung. Daber Die Determination bes letteren, ber 3bee bes Guten, burch bie oben bervorgehobenen brei Mertmale, p. 64, d vermittelft ber Borte eingeleitet wird ; zat unv zat gunnange ve utheme od yalendr ideir ifr altlar zel. vgl. p. 65, a und 64, c. Un biefen brei Merfmalen merben bann bie Unfpruche ber Ginficht und ber Luft gemeffen und bemnachft bie Momente bes vom Menfchen angufrebenden Guten in jener Tafel aufeinandergelegt. Daber mirt auch ber erfte Beftanotheil ale ein bem Meniden erreichbarer Bein (zinum) bezeichnet und in ibm bas Merfmal ber 3bee bes Gnten bervorgeboben, vermittelft beffen biefe gunadift angumenben ift, bas Dag und Daghaltige, - vielleicht mit hindeutung auf Die 3Dealgablen ale Coe: mata ber 3been. Amar wird bingngefügt : zei narte onoge χρή τοιαύτα νομίζειν την αϊδιον ήρησθαι φύσιν. (p. 66, a) je: boch mobl eber jur Bezeichnung ber naberen Beflimmungen , Die bei andfuhrlicherer Erörterung Des uerpor und uerpror fic ergeben muß: ten., ate jur hinmeifung auf bie anbren mefentlichen Mertmale ber 30ce bes Guten, wie Trendelenburg, de Platonis Philebi consilio p. 18 ff. annimmt. Ueber Auslegung und nenere Ausleger Diefer nicht ofine Could bes Plate fdwierigen Stelle , f. Ctallbaum , proleg, in Phil. p. 71 sag. Die Buncte ber Uebereinstimmung und Abweichung ber oben versuchten Erffarung mit und von letterem u. a. Auslegern bervorzuheben und gu bevorworten, verftattet ber Ranm nicht.

vierte ben Erzenguiffen bes Beiftes und ber Ginficht; Die funfte erft ben bie Erzengung von Wiffenschaft ober Runft und überbaupt bie geiftige Thatigfeit begleitenben reinen Luftempfindungen. Richt eine Reibenfolge wenn auch mur relativ, fur fich beftehenber Guter, ale ber Biel- und Endymete verfchiebener Richtungen ber fittlichen Thatigteit fff"), liegt bier vor, fonbern eine Undeinanderlegung ber verschiebenen mefentlichen Beftanbtheile bes bochften burch fittliche Thatigfeit ju verwirflichenten Butes, in berjenigen Abfolge, in welcher fie einander bedingen follen. Die fittliche Thatigfeit felber, Bernunft und Ginficht gag), ift in bie Mitte gefiellt morben; benn einerfeits fest fie bie fittliche Norm, bas Daff ober bie 3mede und Werthbestimmungen, fomie ein bavon befeeltes leben. - mie mir fagen mirben, eine bavon besecfte Befinnung - ale Bebingungen ihrer gebeihlichen Birtfamfeit vorans, aubrerfeits fonnen Runfte und Wiffeuschaften, wie bie begleitenben hoheren Luftempfindungen, erit aus ihr fich entwickeln.

Die nahe liegende Gimede, daß auch wiederum nur frast ber Birsfamteit von Geist und einight bie objective Rorm to Edittidit gin Teiligen bei Birschie Beden und bas Leben burch sie beselet werden tonne, — mochte durch die Bemertung sich bestelltigen lassen, Grist und Einstat seine bier als besondere nuch insofern untergeordnete Nichtungen der Berrumt zu fassen.

6. Bezeichnet Plato an andern Stellen bas hochfte Gut als Berahnlichung Gottes blib) und bas Gute als ben Inbegriff

fff\*) Eine gang populär gefaßte Etnfenfolge der Güter findet fich da Legg.

111, 697, 6 πρώτα τά περί τόν ψυχόν άγαθά . . . δείτερα δε τά περί τό σώμα καιδί και δίγαθά, και τρίτα τά περί τόν οδσατα και κρύτερα. υξι Μένο 87, ε (cb. C. 468, uu).

<sup>353)</sup> νοτς και φούνησες werden aufammengefast, jur Bezeichnung der ertennenden und handeluden Michtung des Geiftes, f. Trendetenburg a.
a. D. p. 25.

hhh) Theaet. p. 176, a διὸ καὶ πειράσθαι χρή ενθένδε εκείσε φεύ-

aller Tugenben iii), fo hebt er theils bas gu erreichenbe Biel bervor (ber Gottheit verabuliden wir und feweit wir bie 3bee bes Onten vermittelft ber fittlichen Dafbeftimmungen in und verwirflichen), theils bie Abhangigfeit ber Engendlehre von ber Lehre vom bodiften Bute. Doch unternimmt er nicht, jene mmittelbar and biefer abguleiten, und fonnte es nicht unternehmen, ba er, ohne eine bigleftifche Durchführung ber Sbee bes Buten ju versuchen, fich begnugte, einerseits burch Bufammenfaffung in breifacher Form fie bem Bewußtfein naber gu fuhren, andrerfeits bie Rothwendigfeit anguerfennen, behufs ibrer Berwirflichung fie in concrete Bestimmungen aufzulofen, bie er unter bem Ausbruck Dag gufammenbegriff. Rur feine Tugenblebre bedurfte er eined neuen Aufangepunttes und fand ibn gunadie in feiner ber Phyfit augehorigen Secleulebre, fo wie ber Begriff vom bodifen Onte gunadift in ber Dialeftif wurgelte. Denn Tugent ift bie Tanglichfeit ber Geele gu ben ihr eigenthumtichen Werken AAk), Die innere Sarmonie, Die Gefunds

γείν δει τάχιστα, φυγή δι δμοδωσε; δες κατά το δυνατόν όμοδωσες δι δίκακον καί δύτον μετά η φονήστες γενέσδαι. de Rep. X. 613 Δετεράδων η συγέν δουν δυνετών δενδρώνο όμοιούαθαι δες. vgl. VI, 300, c 194. 504, c. de Legg IV, 716, c. διμι δε θαθέρετ 100 Εθεταιδική ad Plutarch. de Ser. Num. Viol. p. 27.

<sup>[</sup>iii] de Legg NI, 965, al kroysaartou éga . rai rode rég detar nalitius fuir gilinnes degrafio lédir ngoëro rf narch nalitius fuir gilinnes degrafio ledir ngoëro rf narch interior ride retrador (decrair) tarbir rivycérei ril. 966, a 11 di Hj.; neoi radoù re rai, dyodoù rabird roiro diaroodpeder, igé nalik lete ukove keastou roirou, roir gilinnes fuir yrwation, fi nai fang ir re nai fing; ril. Ned betlimmitt were bett Gorg. p. 566, eft. the Laguence hom Marta stich stefty.

MA) de Rep. I, 353, d'rô ĉrujuktiobar xai âczer xai poukteobar xai ri concian núrra, ĉoŝ ŝip ôlijo ĝ joveg ŝiratos ĉi ndrà disolojnos xai quajur tila ŝestros ĉiras; Odferi ĉiŝip, 17 d' abbis ĝis, progis rjongre ŝigros riras; Mikara y, 14 q. Obcolo xai destro gapte non vezfe ĉiras; Φunte.

beit und Chouheit, ober bas Wohlfein berfelben III). Auf Die Ginheit und Dannichfaltigfeit ihrer Thatigfeiten nufte er baber auch bie Ginbeit und Mannichfaltigfeit ber Engenben ans raduführen unternehmen. Durch Unmenbung ber Graebuiffe feiner Untersuchungen über bas Biffen und über bie verfchies benen Seelenthatigfeiten burfte er hoffen, Die Gofratifche Lebre von ber Ginbeit ber Engend und ihrem Unfaehen im Biffen ju begrunden; burch Rachweifung ber jener Ginheit eingewache fenen lebenbigen Reime einer organischen Mannichfaltigfeit, fie qualeich anwendbar zu machen. Gegen Unflofing ber Ginbeit in eine nur angerlich verbundene Mannichfaltigfeit wie gegen bas Refibalten an einer farren inhalteleeren Ginheit , mar bie Polemif in ben vorber berudfichtigten Dialogen gerichtet Coben C. 456 ff. 467.). Ware Die Scele reiner Beift, fo tonnte allerbinge nur von Giner Engent, b. b. von ber Bellfommenbeit ihrer inneren, felbfithatigen Entwickelung bie Debe fein. ber reine Beift mit finnlicher Begehrung burd bas Band ber eiferartigen Ichbeit an ber Ginbeit ber menichlichen Geele verbunben, fo bat bie Tigent bas Mannichfaltige, nubefchabet feiner Gigenthumlichfeit, ber beherrichenben Bernunft zu unterwerfen, es in harmonie ju einigen; bie Tugend wird befampfent nut theilt fich, obwohl and fo ihrem Grunde und Befen nach eine

Μο' οἰν ποτὰ . . . ὑνχὰ τὰ αὐτῆς ἔργα εὐ ἀπεργάσειαι στερομείνη τῆς οἰκείες ἀρετῆς; ἢ ἀὐθυατον; Ἀὐὐνατον. κτλ. ②α τος αικὴ ἀρεἰὰ ὑκρθαλμῶν, ὅτων. lb. b ἐκάστου σκεύους καὶ μηθήματος u, ϝ, w, ib, X, 601, d vgl. Ast, Lexic. Plat. s. v.

III) Gorg. 504, b τί ở ἢ ψύχὸ; ἀπεδίας τιχούσα ξεπαι χορστὸ, ὸ τάξιὰς τε καὶ κόσμου τινός; . . . τί δι αὐ ἢυ τῆ ψυχῆ ἐγριγομούρος ἐκ τῆς κόδες καὶ τοῦ κόσμου . . . δοραις καὶ. ὑ τὰς τρ. 506, ἀ. Plucalo 93, ο ἡ . . ἀρετὸ ἀραιούε τὰς. Phil 64, e — de Rep. 1V, 444, ὁ οὐποῦν αὐ . . τὸ δικαιοούνγυ ἐμποκείν τὰ ἐν τῆ ψυχῆ κατὰ φέσαν καθοσιώναι κρατέτι τε καὶ τρατείοθεια ὑπι ἐλλλων . . . ἀρετὸ μὲν ᾶρα ωὲ ἐνεικο, ὑξετὰς ἐτὶ τις ἀν εῖς καὶ καὶ ἀλλλων . . . ἀρετὸ μὲν ᾶρα ωὲ ἐνεικο, ὑξετὰς ἐτὶ τις ἀν εῖς καὶ καὶ ἀλλλος καὶ ἐνξεῖα ψυχῆς επλ. VIII, 504 το ἐγρισγογιαῖς . . καὶ ἐγμασμένης τῆς ψυχῆς ἄλ, ὑις ἀρετὸ.

einige, in eine Mehrheit von Nichtungen, über bie jedech nur ber fich zu verschübigen vermag, der sie in der ihnen zu Gernube lies gendem Einbeit begriffen dan mamb. Co gewiß aber bie Bernunft zur Herrichte bestimmt ist und nur in dem Maße harmanitägliche Einheit unter den versichdenen Seelenthäligkeiten stattiben lann, in welchem sie die Serrichaft aufrecht zu rehalten im Staude, sich in sich und als beledende Kraft entwickt, so gewiß ist die Bernulifigseit die einzige wahre Müng, gegen die alles Autre ansgeraufich werden soft nan, — die Weisbeit; als innere Ausbildung der Bernunft, die leitende und maßgebende Augent, oden deren Weisfamtleit die Aussierfeit zu thierischem Kriebe, die Michigfeit zum Stauden den verden fol nan, deraffunt dood. Een Fertigkeiten des Leides verwandt werden die dirigen Tugenden

mma) de Legg. XII, 963, e de our desplestique axévie, 66a s' ún nei tinocori évipous 'poputa e et noige futor Mar les toir neilling met despatour dermitor et nei Métrer; . . . denymactior den . . . . troyders (iii), 6 de queur és te dedopt xei our quoding mil desmooding mil év quordeur les de destinated destation, etc de fres te de destination et de destination etc d'identifice, etc de fres te de de deprinçae etc 6 mag not informer. 281. Prot. 229, c. Lach. 199, c. (chem 6.436), t. 460, x p. Onit. 306, a ff.

nan) Phaedo O3, bi nɨ yöŋ oöy nörŋ jɨ goðɨ mösɨ donɨy dalloyɨ, döwöx mösɨ Göxöx sa köinɨs möjö köma . . . xaralátreaðan . . dll jɨ ketiro μόνον τὸ νόμιαμα ögðör, ἀνθ'
ö θɨ iánara naña xanalátrixaðan, goðörgas, xai toisa
μɨr nörɨr xai μετε τοίτου δνούμετὰ τæ in πιηρασότρον
τῷ ὕντι j, xai ἀνθοία xai σουγρασότη xai θετειορίνη, xai
kɨlɨlɨŋöŋ daŋöşɨ deŋör jɨ μετα gooyleges. vgl. 65, «

<sup>200)</sup> Polit. 309, d τι ούν; ἀνθρεία ψυχή λαμβανομένη τῆς τοιαύτης ἀλφέτιας ἀρ ούχ ψιερούται και τών διακίων μάλιστα οδτω κουνωντίν ήν δικλήσεις, η η μεταλαβούσα δε άποκλίνει μάλλον προς θηριώδη τινά ψύσιν . . . τί δές το τῆς κοσμίες ψύσιως ὰρ οὐ τούτων μέν μεταλαβον τών δολών όντως σώμορω και ψρόνιμον, ώς γι έν πολιιείς ξίγορνεια μό κοινωνήσαν δί ών λέγομεν έτυνείδιστών τυνα εδηθείας διακώτατα λαμβάνει φίμογς

ppp) de Rep. VII, 518, α al με τούνν ελλαι άρεται καλούμεναι ψεχές κανδυνεύουσαν έγγύς τι είναι τών τοδ σώματος τος δετι γάς οδε ένουδαι πρότερον δοτειρο έμποιτοδαι έθεσ! τε καὶ ἀσείσεταν τ΄ς δε τοῦ φερνήσαι παυτός μάλλον θεστόφον τινός τυχράνει, όξι ότεικε, οδιαι, διτ μέ μέ δυκαμιο οίδέποτε ἀπόλλοσαν, δπό δε τές περαγωγές χρήσιμόν τε καὶ ώμελμον καὶ ἄρερστον αθ και βιλάρξου γέγνεται. οξί. IV, 430, α. Χ. 619, c. Placel. 52, b. de Legs, XII, βοδ3, d. γ.

rry de Bep. IV, 425, b σοφέ μιν το δυτι dout μω τέ πόλες είναι ην σείλθομεν τόβουλες νάρ ... και μον τούτό γε αύτό, ή ειδρούλει όχιον δει εξιαντέμα τές έτει κπλ. ib. ε τός σμικροτάτρι άρα έδνει κπι μέρει έναντές και τή έν τούτη είπατέμη, τρί 
προεστώτι και άρχοντι, δλη σοφή άν είς κατά φύσεν ολει-) 
σθείσα πάλες ... ή προσήκει ταύτης τής δεποτέμης μεταλαγχόνειν η μόγνη δεί τών άλλον Επιστιμών σωμένο καλείσθει. ib. 441, ε οδικούν Επείνό γι ήξη αίναγκατον, ώς πόλις 
ην σωρή και ής οδικ και τόν Ιδιώτην και τούτην σοφόν είναι.

gend Biffenschaft ift; denn biese vollender sich in tere Erkenntniß bes Guten. Ohne sie, d. h. wenn nicht geseichte von Weise hier, als der deutlichen und sebendigen Erkenntniß des Guten, sind Appferfeit und Mäßignung nur Scheintugenden, und die sich ihrer rühmen, mäßig, nun so lange wie möglich zu genieben, tapfer, um noch größern lledeln zu entgehen, also mäßig aus Ummäßigseit, tapfer aus Feigheit 283).

ib. c οὐχοῦν τῷ μὲν λογιστικῷ ἄρχειν προσήκει, σοφῷ ὅντι
καὶ ἔχοντι τὴν ὑπὲρ ἀπάσης τῆς ψυχῆς προμήθειαν, τῷ δὲ
θυμοειδεῖ ὑπηκόῳ εἶναι καὶ ξυμμάχῳ τούτου; υgl. p. 442, c.

<sup>252)</sup> Protag. 333, c u, f. w. f. vben G. 456 ff. - Phaedo p. 68, c do' οὖν . . . οὐ καὶ ἡ ἀνομαζομένη ἀνθρία τοῖς οὕτω θιακειμένοις μάλιστα προσήχει; . . . οὐχούν καὶ ή σωιρροσύνη, ήν καὶ οί πολλοί δνομάζουσε σωφροσύνην, τὸ περί τὰς έπεθυμίας μη ξητοήσθαι άλλ' όλιγώρως έγειν και κοσμίως, αρ' οὐ τούτοις μόνοις προσήχει τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος όλιγωρουσί τε καὶ έν φιλοσοφία ζώσιν; . . εί γαρ έθέλεις . . . έννοήσαι τήν γε των άλλων άνθρίαν τε καὶ σωφροσύνην, δόξει σοι είναι άτοπος . . . . οὐχούν φόβω μειζόνων χαχών ὑπομένουσιν αὐτών οί ἀνδρεῖοι τὸν θάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν; . . τῷ δεδιέναι: άρα και δέει ανδρεϊοί είσι πάντες, πλήν οι φιλόσοφοι. χαίτοι άτοπόν νε δέει τινά χαι δειλία άνδρετον είναι . . . τί δαί, οἱ κόσμιοι αὐτών οὐ ταὐτόν τοῦτο πεπόνθασιν; ἀκολασία τινὶ σώφρονές είσι; . . . . . φοβούμενοι γαο έτέρων ήδονών στερηθήναι και έπιθυμούντες έκείνων, άλλων απέγονται ύπ' άλλων χρατούμενοι. χαίτοι χαλούσί γε άχολασίαν το ύπο των ήθονων άρχεσθαι, άλλ' όμως ξυμβαίνει αὐτοίς κρατουμένοις ύφ' ήδονών κρατείν αλλων ήδονών.

bernsen und im Stande das Wissen in seiner Reinheit ausgusses und dien, als eichtig Senfellung aus. Bunderig fürchtig sehrstellung aus. Bunderig fürchtig estellung aus. Bunderig fürchtigt aber ist alle in das Abse mag). Nicht wie die Aupferfelt als Augend des Eifers, nicht jo darf die die Augend des Egeptlichen in und dezighent veröriger, freit als Augend des Begehrlichen in und dezighent veröriger, freit ihrer soll wielnehr diese, als das Schlechtere, der Bernunft, als dem Bessen, unterworfen werden, oder er Wenisch b. h. das Bernunsstichtig in ihm, mit Julie des wohlsgerderen Muches, bessehen dachtig sein: durch sie Glen die wielen und unrestlättlichen, nach herrichtift fein benehm Legieren. Lulie und Untusstungstudungen bewältigt owo), dasgegen die einfachen und Untusstungstudien und

uuu) Lach. 195, b ff. 199, b ff. vgl. oben 459 f.

υνυ) de Rep. p. 432, α καί τουτω δή (ελ λογιστικόν και τό δυμοτιστές) οδτω τραφέντε και ώς ελιγδιάς τα αύτων μαθόντε και
πασθυνόντε προστρατον τοῦ Επιδυρατικοῦ, δι δη πλείστον τῆς
ψυχής θε κάστις θετί και χρημέτων φύσει ἀπλιφτίστιον δι
τρόσετον, με τη πλιπικόθοι τών περί το σόμα καλουμένων
ήθονών πολλ και θυχυρόν γιστόμενον οθε αὐ τὰ αὐτοῦ ποψετη, ἀλιλ καταδουλώσουδοι και ἀρχεν Επιχειρίση ών οῦ προσηρον αὐτῷ γιστών, και ἐψημανια τὸν βον πάντων φατερή».

mößigen, vom Geiste und ber richtigen Vorstellung geleiteten, zugelassen werben, auf baß auch das Begehrliche mit ber Bermunft in Harmonie und Einstang sich entwickele. Darum pfleg auch bie Besouwenheit als innere Ordung und Bewölkigung der geliempsidowngen und Begleichen begeichnet zu werben, weil sie nicht, gleichwie Weisheit und Tapferfeit, einem besonderen Theile der Geele oder bes Staates eigenthümlich, durch das Gange verbreitet sein und, das Einkree mit dem Schwäderen zu einigen. Sie gehört zugleich dem Herrschein und Beherrscher in unter iben an, keiterem jedoch nur, sofern sich's ersterem unbedingt untererdnet wew.

οgl. III, 389, d. — IV, p. 431, a dilià . . . gauvetat μοι βούλεσθαι λέγειο δύος διόγος (δ τοῦ κρείτια αὐτοῦ εἰναι) ώς τε 
the «πότη τη ἀνθομίνη περί την υνέχεν το μιθ βείτου θεν , τό 
δθ χείτουν, καί διαν μιν τὸ βείτιον τόσα τοῦ χείτουνος έγκησατὶς ἡ, τοῖο λέγειν τὸ κρείτιαι αὐτοῦ — Επαινεί γοῦν —, διαν 
δί κοὶ τροφές κακές ἡ τινος διμίλας κατερός διοῦ πλίδους 
τοῦ χείτουνος σμικρόειτρον τὸ βείτιον δυν, τοῦτο δὲ οἱς ἐν δνείδει γέγειν τε καὶ καλείν ζετιο Ιαυτοῦ καὶ ἀκόλαστον τὸν οῦτοι 
διακείμενον. τηλ. δει λέχε, 1, 625, ε II.

www) ib. p. 430, d ξυμφωνία τινί και άρμονία προσέοιχε μάλλον ή τά πρότερον . . χόσμος πού τις . . ή σωφροσύνη έστι χαλ ήδονών τινων και έπιθυμιών έγχράτεια. 431, ε δρής ούν . . ότι έπιεικώς έμαντευόμεθα άρτι ώς άρμονία τινί ή σωφροσύνη ωμοίωται; . . δτι οὐχ ώσπες ἡ ἀνδρία καὶ ἡ σοφία έν μέρει τινὶ έχατέρα ένούσα ή μέν σοφήν, ή δε ανδρείαν την πόλιν παρείχετο, ούχ ούτω ποιεί αύτη, άλλα δι' όλης ατεχνώς τέταται δια πασών παρεχομένη ξυνάδοντας τούς τε ασθενεστάτους ταθτόν και τους εσχυροτάτους και τους μέσους, εί μέν βούλει, φρονήσει, εί δε βούλει Ισχύϊ, εί δέ, και πλήθει η χρήμασιν η άλλφ ότφουν των τοιούτων κτλ. p. 442, c τι δε; σώφορα οὐ τῆ φιλία καὶ ξυμφωνία τη αὐτών τούτων, διαν τό τε άργον καὶ τω άρχομένω το λογιστικόν δμοδοξώσι δείν άρχειν και μή στασιάζωσιν αὐτῷ; κτλ. Phaedo 68, c ή σωφροσύνη . . . τὸ περί τὰς ἐπιθυμίας μή ἐπτοήσθαι, άλλ' όλιγώρως έχειν καλ xοσμίως. vgl. oben G. 460 f. mib de Legg. V, 733, a ff.

3m Unterschiede von ber Weisheit ober Berfchundigkeit ber nich bie Angerefeit auf Naturaulage, bei fich schon in ber Rindbeit und selfst beim Thiere zeigt xxx). Gensto wurzelt die
innere Harmonie ber Besonnenheit in einer Naturaulage. So wie
die berdere Gemitishart ber Einen von Natur ischon zur Angereit
fich niegt, o bei stiftamere, weichere ber Aubren zur Besonnenheit, — vergleichbar der Kette und dem Einschlage eines Gewebes. Golche einander entgagenliredende Aufagen mit einam
ber zu werdinden und zu werfechen. Die Anspannung der rauben, muthigen zur Angerefeit zu ermäßigen, die mitden und
weichen gegen Albpannung und Berweichsschlichung zu bewadere
und zur Besonnenheit auszulöften, sebenf es der Hedung und
Erziehung 3797). Diese aber soll sich wirksam erweisen zu-

sun) de Legg. XII, 963, δ ξούτησόν με τί ποτε θν προσφοροείσοτες δεετθην διμήστερα δύο πάλιν αυτά περοσείπομεν, τό μιν άνοξαιαν, τό δι φράσφουν. ξοῦ γάρ σου τήν atten, δει τό μεν ξαιρ πεξε φέβον, οὐ καὶ τὰ δηρία μετέχει τῆς ἀνθρίας καὶ τὰ γε τόν παίδιν δύο γε τὸν πάν νενν ἄντι γὰ διοθρίας καὶ τὰ γε τόν παίδιν δύο γε τὸν το το διαθού το δει δύρου ψυχή φρόνιμός τε καὶ νόν ξονοπο όδι έχέτετο πώποτο οδιέ δετιν οδιό αλθές ποτε γενήσεται, ώς διτος Ετέρου.

γγγ) Polit. 300, b τοῦς λουτοὺς τοῦνν, δουν αι qui qua thì τὸ γενραίον Ικανοὶ παιδιάς τυγχάνουσα καθότασθαι καὶ δίξασοδαι μετὰ τέχνης δύμμεῖν πρὸς ἀλλέμες, τοῦνων τὰς μὲν Επὶ τὴν ἀνθρίαν μάλλος ξυντεινούσας, οἰνο στεμουοφούς νομασος αλάνοι ἐτοια καιρείνο ἢος, τὰ ἀλ ἐπὶ τὸ καθον κομον πόνοι τε καὶ μαλακοῦ καὶ κατὰ τὴν ἐξούνα κροκοθεί Διονήματι ποροχουμόνερε, ἐταντία θε ετινούσει διλέμες, πειρείπει τοι όνοι τικό τρόπου δυνδείν καὶ ξυμπλένειν κελι νεὶ þ. 306, α. Π. — p. 308, b οδροῦν ὁ περί ακοκουθείν καὶ δυμπλένειν κελι νεὶ β. 306, α. Π. — με τι τρόπου δυνδείν καὶ ξυμπλένειν κελι νεὶ β. 306, α. Π. — με το τρόπο ἀρατίς οὐ φαικρά ἀλλίλιας ἀπαρέρεσθον γέσει καὶ θίς καὶ τοὺς ἰσχοντας θράτον τὰ αὐτὸ τοῦτο ; υξεί, π.310, ά. 311, b de Rep. 111, 400, d καὶ μέγν. τό γε άγρον τὸ θυμοτείξε ἀν τῆς φύσιως παρέχειον, καὶ δροῦς μέν τραφέν τε φέτων δεν τῆς μάλους διατασόν το δίνονες οληθούν τε καθεξείν δεν τῆς μάλους διατασόν το δίνονες οληθούν τε καθεξείν δεν τῆς μάλους διατασόν το δίνονες οληθούν τε καθεξείνον της της μάλους διατασόν το δίνονες οληθούν τε καθεξείνον της μέντως δίατασόν το δίνονες οληθούν τε καθεξείνον της μέντος καιδρούν τε καθεξείνον της μέντος καλονες δίατον το καιδρούν τε καθεξείνον της της μέντος δίατασον το δίνονες οληθούν τε καθεξείνον το καλονεί το καλονεί και διατασόν το δίνονες οληθούν τε καθεξείνας διατασόν το δίνονες οληθούν το καλονεί και διατασόν το δίνονες οληθούν το καλονεί και διατασόν το δίνονες οληθούν το καλονεί και δίνονες δίατασον το δίνονες οληθούν το καλονεί το δίνονες οληθούν το καλονεί και δίατασον το δίνονες οληθούν το καλονεί το δίνονες οληθούν το καλονεί και δίατα διατασόν το δίνονες οληθούν το δίνονες οληθούν το καλονεί το δίνονες οληθούν το καλονεί το δίατο το δίατο το δίνονες οληθούν το καλονεί το δίνονες οληθούν το καλονεί το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατο το δίατ

cril und vor Allem dadurch, daß sie das Widersteineb durch das göttliche Band der wahrhaft wahren Bersfellungen vom Gerechten, Schönen und Guten, bindet; dann burd die menichsichen Andere der Missel dame der Missel dame der Walls und Symnolit, der Gesege und Sitten von.). Naturanlage wird ohne Zweisel darum als Erfordernis der Besonutenheit wie der Zapserkeit darum als Erfordernis der Besonutenheit wie der Zapserkeit darum als Erfordernis die in Angeleich und stehe der Vangeben mit Krassleit wie der Sinntessel, well die Krassleit darum der Verlagen Thatigsteiten, erforderliche Rusparkeit aber von der Vernunft uur ausgebilder und geleuft, nicht erzeut der von der Vernunft uur ausgebilder und geleuft, nicht erzeut. Der Verlagend der Von der Verlagend der Von der Verlagend der Von der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagen der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagen der Verlagend der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verl

Ungern vermissen wir in biesen Erörterungen fernere Beftimmungen über bas Berhaltmiß ber Tapferkeit zur Mäßigkeit

χαλεπόν γέγνοιτ ἄν, ώς τό είχός . . . τί δέ; τό βμερον οὐχ ή φιλόσοφος ἄν ἔχοι ψύσες καὶ μάλλον μέν ἀνεθέγιος αὐτοῦ μαλακώτερον ἄν εἶη τοῦ δίοντος , καλῶς δὲ τραφέντος ἢμερόν τε καὶ κόσωρος; val. de Legg. II, 661, e. III, 696, b.

<sup>222)</sup> Dollt. 209, c (vgl. bit ver. tümi), ποράτον μέν κατά τό ξυγγενές τό disyreks ör τῆς νουχές αὐτών μέρος δίης δυναρμοσιμένη όσειμό, ... τὴν τών καλών καὶ διατίων πέρι καὶ ἀγοδών καὶ τῶν τοίτοις ἐναντίων ὑντως οὐασν ἀλιρθ ἀθένεν μετά βιβεωθείως, ἀπότου ἐν ταιξ ἀγοχείς ἐγργογια. 3 θείνε τημι ἐν διαισούς, ὁντας ἀνοκορογιος τούτου τοῦ δείου σχεδόν οὐ και ἀνοκορογιος τούτου τοῦ δείου σχεδόν οὐ και ἀπολεμόν οὐτε ἐνονόρι οὐτε ἐνονόρι καὶ ἀνοκορογια ἀνοκορογια ἀνοκορογια ἀπολεμόν ... τοὺς τῶν ἐπιγογια ῶν ἐνεν ἀνοκορογια ἀπολεμόν τοὶ ἐνονόρι καὶ ἐνονόρι τοὶ ἀνοκορογια ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἐν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμόν το ἀπολεμ

und musen unentischieden lassen, od Place bei der Dunkelheit bes Begriffs vom Zornartigen oder Muthigen, sich an ihnen nicht versucht oder sie seinen mindlichen Vorträgen und Untersdallungen vorbehalten hatte. Auch zu weiterer Durchsibrungs bieser Augendrichtungen ist es nicht gefommen; nur gelegentlich werden einige andre angenscheinlich jenen unterzuordnende, wie Erstnund Großmuth, angesührt aaa.

Bon ber mehr aus gludlichem Blid wie and Ginficht bervorgegangenen Biertheilung ber Tugenben, Die Plato fich aneigs net und zu begrunden unternimmt, hatte bie Berechtigfeit allein ihre Stelle noch nicht gefunden. Gie ließ fich weber unmittels bar, wie bie Tapferfeit, noch mittelbar, wie bie Dagigfeit, auf eine befonbere Geelenthatigfeit gurudfubren; aber eben fo mes nig auf aufere Bestimmtheiten und Gefete bbbb). Dbgleich jeboch bie ubliche Erffarung verworfen wirb, fie befiehe barin, bas Geinige gu thun und Jeglichem bas ihm Schulbige gu geben, fo veranlagt biefe ihn bod bie ber barin ausgesprochenen aus Berlichen Sanblungemeife entfprechenbe innere Beftimmtheit gu fuchen, und bie glaubt er in Bezug auf ben Ctaat in ber ben übrigen Tugenbeit Wirffamfeit verleihenben und bemahrenben Befdrantung ber Glieber beffelben auf bie ihnen gutommenben Cpharen , ju finden , indem er Sandhabung bes Rechts wenigftens junachft auf Aufrechthaltung ber verschiebenen Cphas ren ber Wirffamfeit gurudführt cocc). In Bezug auf bie

men and Askerses

ann) de Rep. 111, 402, ε δοί εὐν δ λέγω, πρός θεδω, οδτος αδόξι μουσικοί πρότερον Γσιμεθα, οδτε αθτοί οδτε οδίς υμων έμιν παιδιστέον είναι, τούς φίδικας, πιμέ το τί τῆς αυφορούνης, είδη και δινθοξιαί και είνοθεροίνησης και μεγαδιστρατίας και διοθεροί κόγος και μεγαδιστρατίας περαφορούνη θεδιμάν και τό οδτον κοί παντία ποινερού περαφορούνη εντικός και ένοιτα έν οξι ένεστεν αθοθονώμεση γνωρίζωμεν και ένόντα έν οξι ένεστεν αθοθονώμεση και ένοιτα έν οξι ένεστεν αθοθονώμεση και ένοιτας αθτών κελ. Symp. 194, δι δινθρέκα και μεγαδισροφούνη εντικότεια.

<sup>8666)</sup> f. oben G. 462 ff.

cccc) de Rep. IV, 433, a δ γάς έξ άςχης έθέμεθα θείν ποιείν διά

Seele erblidt er die Gerechtigfeit in der in That andbrechenden Harmonie der inneren Thaligfeiten, der zuschige jede, ohne ihre Schranfen zu debertreten, das Jhrige fuhr, denn wer in vollkommener innerer Eintracht mit sich selber ebe, misse auch in Stande sein im dusperen Ahnn die Eintracht mit Andren zu bewahren, ihr Eigenthum und ihre Nechte zu achten, da er ja duspertich wei innersich innerhalb seiner Grenzen sich bewegend, Niemandes Gerechtsame transen können. Auch des Ehrends oder der Bernachklösigung der Getter fann der nicht sich sichtlich machen, in welchem Zegliches das Seinige verrichtet in Bezug auf Herresschund der in welchem Zegliches das Seinige verrichtet in Bezug auf Herresschus und Verberrschueren ablad.

neurie, bie tip noliu ratipalique, todie latu, de luol deset, fiet rottou it elde, à direnodum, l'éliuse d'è di nou rai nollière, l'liqueer. Set lère l'amoron à dies langheur tau nole ity noliu, et à duroi à gione l'augustia et querie et 1, - sai qu'y ét 1, yet o't de aéron génètre, sai qu' noliunquyunetr direnodum forti, sal rotta allem et nollière deqviate nol autoi nollière, etigiqueur. . . dont que . . rò d'indiamor de 1 f. nolle de l'adqueur, . . . dont que . . rò d'indiamor de 1 f. nolle de l'adqueur, . . . dont que . . rò d'indiamor de 1 f. nolle d'e l'adqueur, . . . dont que . . rò d'indiamor de 1 f. nolle d'e l'adqueur, . . . dont que . . rò d'and que qu'en et pour d'en et l'adqueur, l'adqueur, qu'en magéque, l'auanç de trip, ext. li he e arante à para tide, et ofte d'ête den et ce figneur de 1 f. nolle et d'au poquilet d'adqueur, i d'au et d'en et d'en et d'en et d'en et adouaur à rottou, d'en et l'amorau qu'il èque 1 cè d'allique qu'et es de artir et generau . . . . de deado orror; ext.

addd) ib. p. 442, e . . οἴον εἰ δίοι ήμας ἀνομολογεισθαι περί τα 
ἐεείνης τῆς πέλειος καὶ τοῦ ἐεείνη ὁμοίως πεφικούος τε καὶ 
τιθαμικριου ἀνθοζος τὰ ἀνατὰ τὰ παρακαταθήκεν γεωτίου ἢ 
ἀργυρίου ἀξάφιενος ὁ τοιούτος ἀποστισήσεις, τῶν τὰν οἰει οληθήναι τοῦτο αὐτὸν δράσαι μαλλον ἢ ὅσοι μὴ τοιοῦτοι; . . . οἰκοῦν καὶ ἰεροσιλιών καὶ πλοπῶν καὶ προθοσιῶν, ἢ τδίας 
ἔεταίρων ἢ δημοσίας πόλειον, ἐκτὸς ἀν οῦτος ἐξη; . . καὶ μὴν 
οἰθ ὁποιατιούς πέπεισες ἐκπὸ ἐξρους ἐχατὰ τὰς ἀλλετὰ μέρο 
οἰθ ὁποιατιούς πέπεισες ἐκπὸ ἐξρους ἐχατὰ τὰς ἀλλετὰ μέρο 
οἰθ ὁποιατιούς πέπεισες ἐκπὸ ἐξρους ἐχατὰ τὰς ἀλλετὰ μέρο 
οἰθ ὁποιατιούς πέπεισες ἐκπὸ ἐξρους ἐχατὰ τὰς ἀλλετὰ μέρο 
οἰθ ὁποιατιούς πέπεισες ἐκπὸ ἐξρους ἐχατὰ τὰς ἀλλετὰ μέρο 
οἰθ ὁποιατιούς πέπεισες ἐκπὸ ἐξρους ἐχατὰ τὰς ἀλλετὰ μέρο 
οἰθ ὁποιατιούς πέπεισες ἐκπὸ ἐξρους ἐχατὰ τὰς ἀλλετὰ τὸς 
καὶ ἐκπὸ τὰν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸν ἐκπὸ

λογίας ... μοιχείαι μήν καὶ γονέων dulketa καὶ θεών άθεμαπευσίαι παντί άλλφι μάλλον ἢ τῷ τοιούτῃ προσήκουσιν, ... οὐκούν τούτων πάντων αίτιον, δτί αὐτοῦ τών όν αὐτῷ ξκαστον τὰ αὐτοῦ πράττει ἀρχῆς τε πέψι καὶ τοῦ ἀρχασθαι. κτλ.

ccee) p. 483 c τό δε γε άληθές, τοιοδιον μέν τι ην, ώς δοικεν, ή δικαιούνη, άλλι ο περί τήν έξω πράξυν τών αὐτοδ, άλλε περί
τών έντός ός ελήθούς, περί εξαντός και τό ευτοδ, μέ δεά περί
τών έντός ός ελήθούς, περί εξαντός και τό ευτοδ, μέ δεά περί
πλοι άλλλοια πρώτιτυν Έναστον έν αθτή μηθε πολιπραγμονήτε
πρός άλλλοι τα δετή ένα το καί τρ έρνει το δοικει εδ
θέμενον και δηθώντα αὐτόν αὐτόν καὶ κορμέσωνα καὶ ξρουν
τρεξε άρμονες ελτεγνώς . . . πόντα ταύτα ξυνδήσωντα καὶ
παντάπασων ένα γενόμενον έκ πολλών, σώφρουν καὶ δρομομένον, οδίτα δη πρώτιτα τήθη, έδεν τι πόστε η δετά χρημέστων κιξοίν ή περί σώματος θέραστέκν ή καὶ πολιτικόν τὶ όρμάζοντα θαιαίνη μέν καὶ καλέν πρόξεν ή δεν ταύτην τὴν ξέν
σώξη τε και συναπρογέρταν.

<sup>(</sup>Β) p. 444, α συναπεργάζηται (eeee), σοφίαν όλ τὴν ἐπιστατοῦσαν ταύτρ τῷ πράξει ἐπιστήμην, ἄὐκον όλ πράξεν ἢ ἄν ἀεὶ ταὐτην λύŋ, ἀμαθίαν όλ τὴν ταύτρ αὐ ἐπιστατοῦσαν ὀύξαν. υθι. VIII, 549, b.

Seelenharmonie ber Gerechtigfeit jede bie ihr gebührende Stelle einnimmt. Mithin wird bie Einheit ber Augenben in ihrer Mehrbeit, jugleich von ber Weiseheit nub von ber Gerechtigfeit, nur in verschiederen Beziehung, bargestellt und verwirflicht; auch helt Plato jum Schliffe jener Erbrerungen noch einmal ausbrüdflich bie Einheit ber Augenb, im Gegensate gegen bie unenbliche Mannichjaltigfeit ber Schlechtigfeit hervor gegen.

8. Ins jener Erffarung von Gerechtigfeit erholler jugleich, wie Patroben, an bie Erger, ob Glüdefligfeit um Augend nutremater verbunden, an bie Erbetreungen über Gerechtigfeit ju finipfen sich veranlöst fah. Int ihnen mußte sich am unmittelbarsten ergeben, daß nehwendig glüdslich ber in sich vollig Einige, unglädich ber in sich sieher Begriffene. Fahr biefe sien lebergengung, daßber Gerechte allein glüdslich den der der feine Rad viele feine lebergengung, daßber Gerechte allein glüdslich, der der feinbeste siehen Ramn jugleich der glidslichste, der solleich ber der feinbeste siehen, dam jugleich ver glidslichste, der solleich ber einbeste siehen, dam jugleich ver glidslichste der der betweet vergleicht Plato jureft die von der wohren, königlichen oder arssortischen, Cataatdverfassung und Gern, königlichen oder arssortischen, Cataatdverfassung und Gern, königlichen oder arssortischen, schaatdverfassung und Gern mitheart abweichenden, selberbasten ausfährlich unter einander. In dem Erd zeigt er, wie der Edpegi umd die ihm entsprechende innortatische Berfassung entstehe, indem Gymnassis höher ger stellt werde als die Wassift, der Wesselied ist. Serrschaft etwe

<sup>8555)</sup> Α-45, α καὶ μὸν .. ὡσπας ἀπό σκοπας μου φαίνεται, ἐπικθο ἐνταθα ἀναφεβέχαιμεν τοῦ λόγου, ἐν μὸν εἰναι εἰδος τῆς ἀρετίῆς, ἀπειρα θὲ τῆς κακίας, τέττορα θὲ να ἀνοῖς ἀπει ὡν κοὶ ἀξον ἔπιμνησθόχει. Θὲ ἰβ του ben ben του τρίττριβτίει μπὸ νεονετίδια (Βαλιθενετίδια) απο κατο του δεντονετίδια (Βαλιθενετίδια).

Aλλίλ) ΙΧ, 580, c τὸν ἄμεστόν τι καὶ ἀκαιότατον εδόμεμονίστατον Εφινε (ὁ ἰόρος), τούτον ὁ είναι τὸν βασιλικόπατον καὶ βασιλεύοντα αὐτού, τὸν ὁλ κάκαιστόν τι καὶ ἀλυμάτιστον ἀδιλιώτιστον, τούτον ὁἱ αὐ τυγχάνειν ὅντα δε ἀν τυφαννικόπατος ὡν ἐαυτοῦ τε ὅτι μάλιστα τυφανηῦ καὶ τῆς πάλιως. ὑβι. Πί, 302, α Γ. Gorg. 474, c — 18, e de Legg. Π. [60], d — 63, d. 664, d

gehe, und Wetteifer und Chriucht an ihre Sedle nerte iiit), mit Hinneigung jum Erwerf, als Mittel sich geltend ju machen Akkel; vie bann bei wochschenem Aniehn bes Reichthums die Timarchie in Disgarchie, die Shriucht in Jahlucht übers gebe UII), die sittliche Selbscherrichung in Klusberechnete Geswoll iber die heftigeren Begierben mamm.). Indem auf die

iiii) VIII, 547, e τό δέ γε φοβείοθω τοὺς σοφούς δει τὰς ἀξχώς άγειν · · · ἐπὶ δὲ τοὺς δυμοειδείς τε καὶ ἀπλουστέρους ἀποκλένειν τοὺς πὸς πός πάλεινος μάλον πειγούσεις ἡ ποὸς εξύργεν 550, b τὴν ἐν ἐκυτῷ ἀρχὰν παρείδωνε τῷ μέσρ καὶ φιλονείκος καὶ δυμοειδεί καὶ ἐγένετο ὑψηλέφομον τε καὶ ψιλότιμος ἀνῆς. p. 548, b οἰχ διο πειδους ἀλλ' ἀπὸ βίας πεπαιδυμένοι ἀπὶ τὸ τῆς ἀληδυης Νούσης τῆς μετὰ λόγων τε καὶ φιλοσοιμένα τὰ πρειδούσης γυμανιστέρη μουαιάς ετικρένειι τοι. 549, a 550, b 548, c διαφανέστατον ở ἐν αὐτῆ ἐστὶν ἔν μένον ὑπὸ τοῦ δυμοειδούς κρατούντος, φιλονεικίαι καὶ φιλοτιμία.

ALLA) p. 540, b. οὐνοῦν καὶ χερμάτων . . ὁ τουστος νέος μὶν ὧν καταφοροῦ ὧν, δωμ ἐλ πρισβότερος γίγνοιιο, μαὶλων ἀἰ ἀσπάζοιτο ὧν τῷ τι μετέχων τῷς τοῦ φιλοχομμάτου φύσους καὶ μὴ εἰναι εἰλικομής πρὸς ἀρείτην διὰ τὸ ἀπολειμῆθήναι τοῦ ἄρίστου φίλτος . . . ἐλονοι », μουσιας κακημένου.

IIII) p. 550, ο προϊώντες είς τό πρόσθεν τοῦ χοιματίζειθαν, όσω αν τοῦτο τιμιώτερον δρώνται, νασούτες θερτέγ είτμοτέρουν εχι. 553, ὰ δε' οἰχ οἰκ τὸν τοιοῦτον τότε είς μιν τὸν δρόνον ἐκείνον τὸ ἐπιδυμρετικόν τε καὶ ψιλοχρόματον ἐγκαθίζειν... τό δέ γε, οἰμα, ἐρογατικόν τε καὶ θιμόχρόματον ἐγκαθίζειν... τό δέ γε, οἰμα, ἐρογατικόν τε καὶ δυκοιόλη χαιμαὶ ἐνθεν καὶ ἐγθεν παρακαθίσεις ὁτὶ ἐκείνος καὶ καταθοιλοσιάμενος, τὸ μὲν οἰδις ἐλίο ἐξ ἐκριζεθαν οἰδις ἀπολις ἐλίο ἐκριζεθαν οἰδις ἀπολις ὁτι ἐκείνος καὶ καταθοιλοσιάμενα καὶ ἐκριζεθαν καὶ ἐκριζεθαν καὶ ἐκριζεθαν καὶ ἐκριζεθαν τοῦν ἐκριζεθαν ὁτοι ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεβαν του. ᾿ἐξο ἀνο ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐκριζεθαν ἐ

mmm) 554, a και μήν τῷ γε φειδωλός είναι και ἐργάτης, τὰς ἀναγκαίους ἐπιθυμίας μόνον τῶν πας ἀντῷ ἀποπιμπλάς . . . δουλούμενος τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ὡς ματαίους. ἀ ὁ τοιοῦτος, ἐν οἶς ἐδοκιμεί δοκῶν δίκαιος ἐιναι, ἐπεικεῖ τινὶ ἐαυτοῦ βίκ

Weise ber innere Zwiespalt wächst nann), nimmt auch Ihgelossische in und schwinder jene wohlberechnere Gewalt über die Begierben voon, jugleich mit der Aufdissielt ju teilischen und geistigen Arbeiten pppp); die Armen tragen über die verweichsichten herrische der Gieg davon und die Disgardie gehr in Demoratie über; die Jahfuhr der Gingliese weicht dem Rieg der Kiefte und sie gelangen in buntem Wechstel, mit gleichem Anspruche auf Freiheit, d. b. auf ungeglägelte Befriedigung, zu bemfertliche vorrichten werden. Wenn erhoft ich der Vorrichten von

κατέχει άλλας κακάς έπιθυμίας ένούσας, οδ πείθων δτι οδκ ἄμεινον, οδό ήμερων λόγφ, άλλ' ἀνάγκη και φόρφ, περί τῆς άλλης οδοίας τρέμων;

mann) p. 551, d μỷ μεν dlid đio drżyn thus tỷr roudity πόλε, τỷr μὲν πεγίτων , τὴν θὲ πλονοίων. p. 554, e οδε ἄρω
ἐν τἦ σάσωματος ὁ τουοῦτος ἐν Ιαινή, οδὰ τἶς ἀλιὰ ἀιπλοῦς τις · · · διὰ ταδτα δἡ οἰμα, ιδυχημονθατισος ἐν πολλῶν ὁ τοιοῦτος εἰς · ΄ όμονοςτικής ἀν καὶ ἡριοσμένης τῆς ψυχής ἀλρὸς ἀρειή πόρω ποι ἐνμεὐρια ἀν καὐτόν.

<sup>600)</sup> p. 555, b οὐκούν · . μετεβάλίει μὸν τρόπον των ποιούνε θε διαφορίκε εἰν δρακοριατίαν, οὐ διλαγοίκαν τοῦ πορευμείνου ἀγωθοῦ, τοῦ ἀς πλουσιώτατον ἀτύ γεγγεσθαι. 559, ἀ διαν γείος τεθοραμείνος, ὡς γοῦ οἱ ἐἰλησιεν, ἀπαιθεύσως τε καὶ φειδιώδες γεόσηκα κριγήνων μέλιτος, καὶ δυγκόνηται αἴδυσι δησεί και δεινοίς παντοδιατές ἐβονὰς καὶ ποιειλας καὶ παυποίος έγοδοσας δυναγείνοις καινείξει, ἐνταθό που οἰνο τικό ἀγοχείν σιὰτή μετεβολίζε ἀλγασχικές τῆς ἐν Γανιγό εἰν διμακητικής. 560, ὁ τελευτάσια όξι, οἰμαι, καιτέμερον τὴν τοῦ ἐνου τῆς ψυγξέ ἀχοδιπολιν, «εἰσδόμεναι κυὴν μοθημέτων τι καὶ ἐπιτηθευμείων καὶ ἐδομα δειληδών, οἱ δὴ ἀμειοι φουφοίτ και φίλακες ἐν ἀλοζωῦν ἐνολομόν τοἱ ἀποτείας.

pppp) p. 556, b αφᾶς δὲ αὐτούς και τούς αὐτών, ᾶς οὐ τρυμώντας μὲν τοὺς κόυς και ἐπόρους και πρός τὰ τοῦ αώματος καὶ πρός τὰ τῆς ψυχής, μαλακούς δὲ καρτερεῖν (διατιθέασι) πρός ἡδονάς τε καὶ λύπας και ἀργούς; κτλ.

qqqq) p. 560, d και την μεν αιδώ ήλιθιότητα όνομάζοντες ώθουστικ έξω ατίμως φυγάδα, σωιρροσύνην δε άνανδρίαν καλούντες τε

Freiheit und Gleichheit zu mersättlicher Ausgelassenheit wird und die Schraufen aller Sitte und aller Geiges sprengt, so siglig bie härteste und graussumse Anscheifort und Zwingherre schaft; die widesten Begierden und Leidenschaften, die vorher aus Mangel au Unterordnung nur im Traume sich vernehmen ließen, beherrischen mit tyrannischer Gewalt das Leben und vertreiben alle gutartige Reigungen, alle Schaam rerr). Gleiche

rrrr) p. 562, b αρ' οὖν καὶ δ δημοκρατίαν δρίζεται αγαθόν, ή τούτου απλησιία και ταύτην καταλίει: λένεις δ' αὐτην τί δοίζεσθαι; την έλευθερίαν κτλ. p. 564, a ή γαρ άγαν έλευθερία ξοικεν ούκ είς άλλο τε ή είς άγαν δουλείαν μεταβάλλειν καί έδιώτη και πόλει κιλ. ΙΧ, 572, b δ δε βουλόμεθα γνώναι, τόδ' έστίν , ώς άρα δεινόν τι καὶ άγριον καὶ άνομον έπιθυμιών είδος έχαστω ένεστι . . . τούτο δε αρα έν τοῖς υπνοις γέγνεται ένδηλον. p. 573, a οὐχοῦν ὅταν δη περὶ αὐτον βομβούσαι και αξ άλλαι έπιθυμίαι . . . . έπι τὸ έσχατον αύξουσαί τε καὶ τρέφουσαι πύθου κέντρον έμποιήσωσι τῷ κηψήνι, τότε δη δορυφορείται τε ύπο μανίας και οίστρα ούτος ο προστάτης της ψυχής, και έων τινας έν αύτο δύξας η επιθυμίας λάβη ποιουμένας χρηστάς και έτι έπαισχυνομένας, αποκτείνει τε καὶ έξω ώθει παρ' αύτοῦ, ξως αν καθήρη σωφηροσύνης, μανίας δε πληρώση έπακτού. Παντελώς . . τυραγγικού ανδρός LEYELS YEVEDLY.

wie num der kniglich regierte Staat der glichfeigife, der tyrannisch beherrichte der unseligste aller ist, so verhält sich's anch mit dem entsprechendem Gemathsarten; die tyrannische ist voll Unspreiselt und Knechtschaft, weil das Merthscofte über das Gebelle berricht und sie zu Allem was sie abut vom Stachel der Gewalt getrieben, nicht durch Freiseit bestimmt wird, arm und ungeschitzigt und voller Furcht. In dem soniglichen als dem schechtschin seligen und dem tyrannischen als dem schechteit unseligen Seelengustande werden dann die dazwischen liegenden gemessen sond ihre Wissanden der den bei des derbeiten wohl famme untellich gemeinte Zoshverpklunist zurkägesichtet und,

utt) p. 557, ε ἀπό τοῦ δληναρχασό τείτος που ὁ τέρανγος ἀμεστέρει το μέσο γέα φείνε ὁ δημοτικός ἡν. ο αδονός πό καθο μέσο και το πορος ἀλέθειαν ἀπ' δετίνου ξυνακια δενακεί τὰ πρόσθεν ἀλοθή: , ὁ δί γε δληναρχανός ἀπό το θε απολικοῦ αὐ τρίτος, ἐὰν εἰς ταθτόν ἀριστοιρατικόν και βασιλικόν 
τιθώμεν . τριπλιαθού ἀρα: . τριπλίαθον ἀμεθηθέ ἀλθοδς 
δθονής ἀρτημε τύρανγος . ἐπιπλοθν ἄρα: . ὡς ἐκαινοι 
ἐδωλον χατά τὸν τοῦ μέρους ἀριφόν ἡδονής τυρανγικής ἀν 
ἐβι. . ο ὁνοδον: . ἐνηκακικοσιακιστικοιοιποιοικίκη ἐνόν 
ἀνίνο ζώντα εδρόσει τελευθείας τῆ πολλαπλασιώσει, τὸν δε 
τέρανγον αλευρότερον τῆ ο αὐή ταθτή αποτάτοι.

umuu) p. 580, d είεν δή . . αθτη μέν ἡμῖν ἡ ἀπόδειξις μία ἄν εἴη, δευτέραν δὲ δεῖ τήνθε, ἐάν τι δόξη, εἰναι. κιλ. p. 551, c διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἀνθρώπων λέγωμεν τὰ πρώτα τριττὰ γένη εἶναι,

φιλόσοφον, φιλόνεικον, φιλοκερδές . . και ήδονών δή τρία είδη, ύποκείμενον ξν έκάστω τούτων. p. 582, a ob. & 486, ii.

υνυν) p. 585, e tỉ đặc tổ πληςούσθαι τών φύσιι προσχόντων βόδ ίστι, τό τῷ ὕντι καὶ τῶν ὅντινη πληςούμενον μάλον μάλον το τὰ ὑντις τε καὶ ἀληθετίκως καθείνη πλοςούμενος καλ το και ἀληθετίκως καθείνη ποιοί δόσος ἀπάσης τῆς ψυχῆς καὶ μὸ στισωκούσης ἐκάστο τῷ μέρει ὑπάχοι τῆς τὰ τὰλλι τὰ ἀπινοῦ πράττειν καὶ ἀπαίος ἀνοια, καὶ σός βόσοις τὰς ἐκαστον καὶ τὰς βόλιτοτες καὶ ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας καὶ ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας καὶ ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας καὶ ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας καὶ ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας καὶ ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας καὶ ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας καὶ ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας και ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας και ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας και ἐξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας και ἀξε τὸ ὑντινὰν τὰς ἐληθετίκας και ἀπαίος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος και ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐκατος ἐ

wwww) p. 591, α ή ούχι ό μεν λανθάνων έτι πονηφότερος γέγνεται, τοῦ όξιμη λανθάνοντος καὶ κολαζομένου το μεν θηριώθες κομέξεται καὶ ήμερούται, το όξι ήμερον έλευθερούται κτλ. Φ3l. Gorg. υδια ©. 462 f.

xxxx). 591, h ο όπου τ΄ ξε νούν ξυνα πόντα τὰ αὐτο έξε τοίτο ξεντέδιας βαδετεια, πρώτον με τὰ μιὰθμικα τις αίδα τοικότερ αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀπεργάστιαι, τὰ δὲ ἀλλα ἀτμαζων; . .
ἐπεικά γε . . τὴν τοῦ σώματος ἔξεν xαὶ τροφὴν οὴς ὅπως τῆ 
δηριώθει και ἀλδην ἡδους ἐπιεψόμε ἐπικοῦ τετραμέρους τῷσει, ἀλλ οὐδὶ ποὸς ὑγέτενν βλίτων οὐδι τοῦτο πρεσβείων, 
ὅπως ἐτογος ὁ ἰγόνς ὁ ἐπαδὸς ἐτοται, ἐλεν μὲ xεὶ σωργός ὁ ἰγόνς ὁ ἐπαδὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτογος ὁ ἐγος ὁ ἐπαδὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτογος ὁ ἐγος ὁ ἐπαδὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτογος ὁ ἐγος ὁ ἐπαδὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτογος ὁ ἐγος ὁ ἐπαδὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτογος ἐπαδὸς ἐτοται, ἐπαδὸς ἐτοται, ἐπαδὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐτοται, ἐπαδὸς ἐτοται, ἐποὸς ἐποὶς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸς ἐποὸ

CXVI. Berntag ber Menich nicht in vereinzeltem Dafein, fondern nur in organifd, gegliederter Gemeinfchaft, b. b. im Staate, fein Geelenleben vollständig gu ent: mideln, fo muß, fchliegt Plato, einerfeite Zwed und Glie: berung bes Bemeinlebens bem 3mede und ber Blieberung bes Gingellebens völlig entsprechen , andrerfeits bie Ethit ihren Ubschluß in der Politit finden, Daber die Burudführung ber Stande auf Die verschiedenen Geelens thatigfeiten und Die Borausfegung, daß Die gur Beisheit ausgebildete Bernunftthatigfeit eben fo unbedingt im Staate wie im Gingelnen als befeelende Rraft berrichen folle; baber bie Uebergengung, bag ber Staat in bem Maage feiner Bestimmung entfpreche, in welchem er eine vollendete barmonifche Ginbeit darftelle, in der alle Gigengwede, aller Gigenwille, alles Gigenthum im Befammtgwed, Gefammtwillen und Gefammtbefit aufgeben; baber Uebergang von ber mabren Staatoform ju ben febler:

уууу) X, 612, b. 614, a ff. egt. cb. G. 447 ff.

haften und ichlechten in berfelben Weise und aus benselben Gründern sich ergeben, aus welchen die maßer haft stitliche Besinnung des Einzelnen in Bertehrt beit und Sundhaftigteit übergeht; daßer endlich ber Staat, wie der Einzelne, in dem Grade der Glückseige feit theilhaft wird, in welchen wollfommener Ginflang der einzelnen Bestandheile und ihrer Ahätigkeiten, unter undedigniger herrichaft der Weisheit, in ihm fatt findet. Den Weg au allmahliger Berwirtlichung diese Ibealstaates, den er in einem seiner vollenderften Werer dargestellt, unterminmt Plate nie Rodficht auf die bestimmten Bere baltniffe der Weishalt, in seinen Geispen zu bezeichnen.

Muger Schleiermachere, Coufine und Stallbaufie Ginleitungen :

Caroli Morgenstern de Platonis Republica commentationes tres. Halis Saxonum 1794.

de Geer diatribe in Politices Platonicae principia. Traiect. ad Rh. 1810.

Carol. Frid. Hermann de vestigiis institutorum veterum, inprimis Atticorum, per Platonis de Legibus libros iodogandis. Marburgi 1836. 4v. Eiusdem iuris domestici et familiaris apud Platonem de Legibus cum veteris Graeciae inque primis Athenarum institutis comparatio. ib.

Beller's Platonifche Studien. Erfter Abichnitt.

b) Polit. 297, d. 300, a b. de Rep. IV, 427, a. de Legg. IX, 853, b. 873. e ff. de Geer diatribe in Politices Platonicae principia p. 171 sqq.
 Stallbaum de argum. et consil. libr. de Rep. p. XLVIII.

b\*) de Rep. VI, 486, b τὴν ἄψεὐδιαν (ἀνάγκη ἔχευγ καὶ τὸ ἐκόντως εἶναι μηθαιμῖ προσάζειδαι τὸ ψεὕδος, ἀλλὰ μισεῖν, τὰν ở ἀἰξὸσιαν στέργειν · , ἀψο ὑσεἰνίστον σοιρές τι ἐλιβοῖισε ἀν εὕροις; κτλ. III, 389, b. II, 382, c. Phaed. 89, d. Alcib. I, 122, a. de Legg. U, 663, e. V, 730, b. — de Legg. V, 727, b fl. 731, c.

Bilichtenlehre murbe Plato in feinem Kalle gebilligt baben. Die Staatolehre ift überhaupt ein weseuliches, unabtreunbares Blied ber Platonifden Gittenlehre, nicht blos ber angeweindete Theil berfelben, und wenn Plato von ben allgemeinen ethischen Fragen über Berechtigfeit und Gludfeligfeit mit ber Bevorwortung in fie eingeht, Die Berechtigfeit, Die ebenfo im Staate wie im einzelnen Meufchen fich wirtfam erweifen muffe, zuerft in erfterem betrachten zu wollen, weil fie in ihm in gros Berem Dagftabe, baber leidter erteunbar fid finbe c), -. fo beutet er augleich an, bag Zwed und Beichaffenheit bes Staated bem 3mede und ber Beschaffenheit ber fittlichen Ratur bes Gingelnen entsprechen muffed), und bag bie fittliche Ratur bes Gingelnen nur in einem wolfigeorducten Staate vollftanbig fich entwickeln tonne. In letterer Begiehung behauptet er ausbrudlich, bag auch wer burd Philosophie gur Gerechtigfeit ober Sittlichfeit fich erhoben habe, nur in einem entsprechenben Staate bas Bodifte ju erreichen vermoge, rudfichtlich feiner Musbifbung wie feiner Birffamfeite), und in blos icheinbarem

c) de Rep. II, 308, e diamonding, apagin, loss spir diploje bris, fait di nou mai loign chiam; co alvoiro patitor mist apopietroje; ... "Ious votror mixtor de diamonding to raj patitor be rate. This mai figure samagnativa, et an in politacite, majorior de rate. mixtor trajunger moits et it even, faites actives transpopulata mai tr del desdays, ripe vod patitores functione tr vij vod distropes (ethe inaconociores, vgl. VIII, 545, b.

d) ib. VIII, 544, e σίσθ' οὐν . ὅτι καὶ ἀνθροίπων είδη τοσαδια ἀνάγρη τρόπων είναι, ὅσα περ καὶ πολιτειώ»; ἢ οἰα ἐκ ἀφιρό ποθεν ἢ ἐκ πέτρας τὰς πολιτείας γόγρισθαν, ἀλλὶ οἰχὶ ἐκ τῶν βοῶν τῶν ἐν ταῖς πόλεταν, οἱ ἀν ώσοιες βέψαντα τὰλλα ἐφεἰκόσηται. ἐχὶ VII, ὅλ1, ο

ε) VI, 306, d καὶ τοἰτων δὴ τῶν ἀἰγων οἱ γυυξιανοι καὶ γευαὐμενοι νῶς ἦθὺ καὶ μακάριου τὸ κτῆμα (τῆς ηιλοσωρίας), καὶ τῶν πολλῶν αὐ ἐκανῶς ἰδόντες τὴν μανίαν, καὶ ἔτι οὐδεἰς οὐδιν ἐγιὰς . . παρὶ τὰ τὸν πόλεων πράττει, οὐδ ἔτι ἔψιμαχος μεὐ ὅτου τις ἱῶν ἐπὶ τὴν τῶν ἀκαίων βοβφιαν σώ-

Wiberstreit damit siehen bie Stellen, beneu zusolge ber Phisosoph wider Willen und um bem Schaden abzuwenken, ber aus ber Beneu ben Schlechten sich ergeben mißte, au ben Staatsbangelegenbeiten Theil nehmen soll /1). In ersterer Bezichung unterscheider Plato die Beranlassung zur Staatsgemeinschaft von ihrem Iwerk. Jene subert er in der Historierstriftigtet der Einzelnen, welcher zu begegnen, sie zu gegenseitiger Historien, welcher zu begegnen, sie zu gegenseitiger Historien, welcher zu der gemein gestellt geben betwein der genen betwein betwein bei Bradunung sich vereinigen sollen g.); als Iwers aber

- f) Theaet. 172 ff. 173, e odds . . . adrav antyeras rov eddoxiμεϊν γάριν, άλλα τω όντι το σωμα μύνον έν τη πόλει πείται αὐτοῦ καὶ ἐπιθημεϊ, ή δὲ διάνοια, ταῦτα πάντα ἡγησαμένη σμικοά και δύθεν, ατιμάσασα πανταχή φέρεται κατά Πίνθαρον κτλ. de Rep. I, 346, e διά δή ταύτα έγωγε . . . καὶ ἄρτι έλεγον (345, e) μηδένα έθέλειν έχόντα άρχειν και τὰ άλλότρια χαχά μεταγειοίζεσθαι άνοοθούντα , άλλά μισθόν αίτεῖν . . . μισθόν δείν ὑπάρχειν τοῖς μελλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν, ἢ ἀργύριον η τιμήν, η ζημίαν, έαν μη άρχη. p. 347, b διά ταύτα τοίνυν . . ούτε χρημάτων ένεκα έθέλουσιν ἄρχειν οἱ άγαθοὶ ούτε τιμής . . . της δε ζημίας μεγίστη τὸ ύπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν μή αὐτὸς ἐθέλη ἄρχειν. VII, 519, c . . ἐκόντες είναι οὺ πράξουσιν (οἱ ἐν παιθείς ἐώμενοι διατρίβειν διά τέλους) ήγούμενοι έν μαχάρων νήσοις ζώντες έτι αποχίσθαι. vgl. 520, c. 240, b. Durchgangig ift bier von ben unvollfommenen, unfiltlichen Stanten Die Rebe , f. Die angef. Gtelle (e) vgl 501, a. IX, 592, b. VI, 496, c. Apol. 34. Epist. VII. 321, c. 325, c. 334, d.
  - g) de Rep. II, 369, b γίγνεται τοίνυν . πόλις, ώς ἐγομαι, ἐπειδή τυγχάνει ήμων ἔχαστος οὐκ αὐτάρκης, ἀλλὰ πολλών ἐνδεής. vgl. p. 372, d.

bezeichnet er die Gerechtigfeit ober Sittlichfeit nub die damit untrenubar verbundene Gludifeligfeit, nicht irgend eine einzelne Zugendrichtung, ober das Wohlsein und Wohlleben Einzelner, ig selbst Aller 4).

2. Die Eigenthumlichfeiten bes Platonifchen Staates,

h) Gorg. 515, b οὐ φιλονειχία γε έρωτω, άλλ' ὡς άληθως βουλόμενος είδεναι . . . . εί άλλου του άρα έπιμελήσει ήμεν έλθών έπι τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἢ ὅπως ὅτι βέλτιστοι οί πολίται ώμεν. Polit. 309, c την των καλών και δικαίων πέρι καί αγαθών και τών τούτοις έναντίων όντως οδσαν άληθή δόξαν μετά βεβαιώσεως, δπόταν έν ταϊς ψυχαϊς έγγίγνηται, θείαν φημί έν δαιμονίω γίγνεσθαι γένει . . τον δή πολιτικόν καί τὸν ἀγαθον νομοθέτην ἄρ' ἴσμεν ὅτι προσήχει μόνον δυνατον είναι τη της βασιλικής μούση τούτο αὐτο έμποιείν τοίς δοθώς μεταλαβούσι παιδείας. 21λ. de Legg. I, 632, d. IV, 707, c άλλα γας αποβλέποντες νύν πρός πολιτείας αξετήν . . σχοπούμεθα .. οδ το σώζεσθαί τε και είναι μόνον άνθρώποις τιμιώτατον ήγούμενοι, καθάπες οἱ πολλοί, τὸ δ' ώς βελτίστους γίγνεσθαί τε χαὶ είναι τοσούτον χρόνον όσον αν ώσιν. vgl. 702, a. 705, e sqq. VI, 770, e. XII, 962, a ff. uber auch ein einzelner Beftandtheil ber Tugend genügt nicht, wie Tapferteit ib. I, 630, c ff. IV, 705, d. 714, c. III, 688, b. 3edech wird in ben Gefegen ale nowin f iffe boundage freude doerf bie wooνησις bezeichnet p. 688, b. vgl. de Rep. IV, 421, VI, 500, d - ib. VII, 519, e ξπελάθου'. . πάλιν. . ὅτι νομοθέιη οὐ τούτου μέλει όπως εν τι γένος έν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, άλλ' έν όλη τη πόλει τούτο μηχανάται έγγενέσθαι, ξυναρμόττων τούς πολίτας πειθοί τε καὶ ἀνάγκη, ποιών μεταδιδόναι άλλήλοις της ωφελείας ην αν έχαστοι το χοινόν δυνατοί ώσιν ώφελείν κτλ. vgl. IV, 420, b ου μην πρός τούτο βλέποντες την πόλιν οίκζομεν, όπως εν τι ήμεν έθνος έσται διαφερόντως εύδαιμον, άλλ' δπως δτι μάλιστα όλη ή πόλις. α άλλ' άθρει εί τά ποοσήχοντα έχάστοις αποδιδόντες το ύλον χαλόν ποιούμεν. • ϊνα δή όλη ή πόλις εὐδαιμονή. p. 421, b καὶ τοὺς φύλακας έχεϊνο άναγχαστέον ποιείν και πειστέον δπως ότι άριστοι δημιουργοί του ξαυτών έργου έσονται, καὶ τοὺς άλλους ἄπαντας ώσαύτως κιλ. de Legg. IV, 715, b VIII, 829.

· Contract

seine Vergige nud Eckrecken haben ihren Grund in dem Befrechen ihn als durchgängiges Gegenelid des sittlichen Eingellebens, darzypfellen. Die Vellfommenheit jenes wie deifes soll in vollendere Hammen einer Bestandtheile bestehen, der den mit Gegenslege gegen alle Spaltung und Sonderung, in durchgängiger Eindeit bestehen, in dem wahren Staate Alles Allen gemein sein, Freude, Leid, Auffassing, Beurtheilung, die auf tie Ergane des Leides, in die wahren den der inseit gibt der Ergane des Leides, in die wahren der der einseit gibt der Ergane des Leides, in die welchen der einseit gibt der Ergane des Leides, in die der einsein der eine der einseit gibt der Ergane des Leides in. In dies wollkommer Einseit zu

i) de Rep. V, 462, b έγουεν οδν τι μείζον κακόν πόλει ή έκεῖνο δ άν αθτήν διασπά και ποιή πολλάς άντι μιάς; ή μείζον άγαθον τοῦ δ αν ξυνδή τε καὶ ποιή μίαν; c èv ή τινὶ δη πόλει πλεϊστοι έπε το αὐτο κατά ταὐτά τοῦτο λέγουσι το έμον και το οθα έμόν, αθτη άριστα διοικείται; . . καὶ ή τις δή έγγύτατα ένος ανθρώπου έχει ετλ. vgt. IV, 422, e 423, b de Legg. III, 701, α ελέξαμεν ώς τον νομοθέτην δεί τριών στοχαζόμενον, νομοθετείν, όπως ή νομοθετουμένη πόλις έλευθέσα τε έσται καὶ φέλη έαυτή καὶ νούν έξει; vgl. 693, b V, 739, c πρώτη μέν τοίνυν πόλις τε καὶ πολιτεία καὶ νόμοι άριστοι, όπου τὸ πάλαι λεγόμενον αν γίγνηται κατά πάσαν την πόλιν δει μάλιστα · λέγεται δε ώς όντως έστι κοινά τὰ ψίλων, τοῦτ' οὖν εξ τέ που νον ξατιν εξε' ξαται ποτέ, χοινάς μέν γυναϊχας, χοινούς δε είναι παϊδας, κοινά δε χρήματα ξύμπαντα, και πάση μηγανή το λεγόμενον-ίδιον πανταγόθεν έχ του βίου απαν εξήρηται, μεμηγάνηται δ' είς το δυνατόν και τα φύσει ίδια. ποινά άμη γέ πη γεγονέναι, οίον διματα παὶ ώτα παὶ γείρας ποινά μέν δράν δοπείν παι άπούειν παι πράττειν, ξπαινείν τε αὖ καὶ ψέγειν καθ' εν ὅτι μάλιστα ξύμπαντας ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς χαίροντας καὶ λυπουμένους, καὶ κατά δύναμιν οἵ τινες νόμοι μίαν ότι μάλιστα πόλιν άπεργάζονται, τούτων ύπερβολή πρός αρετήν οὐθείς ποτε βρον άλλον θέμενος δρθότερον οὐδε βελτίω Θήσεται. VIII, 829, α δεϊ δὲ αὐτὴν (τὴν πόλιν) καθάπες ένα άνθρωπον ζήν εύ. ΙΝ, 715, b ταύτας δή πού . φαμεν ήμεις νύν οὐτ' είναι πολιτείας, οὐτ' όρθοὺς νόμους δαοι μή ξυμπάσης της πόλεως ένεκα του κοινού έτεθησαν. οι δ' Ένεκα τινών, στασιωτείας άλλ' οὐ πολιτείας τούτους φαμέν κιλ. val. Polit. 308 ff.

verwirflichen, werben nicht nur bie Gigengwede bem Befammtgwede, ber Cigenwille bem Gefammtwillen, Die eigne Gludfes ligfeit ber Gefammtgludfeligfeit fchlechthin untergeorbnet, nicht nur Eigenthumsverhaltniffe und Erwerb, Erziehung und Unterricht, Runft und Wiffenschaft, Gitte und Religion ber Leufung und Leitung ber oberfien Ctaatebeborbe ganglich aubeim geftellt. fonbern auch Che und Ramilienbande jenem 3mede geopfert. Daber foll ber Gingelne fich beidheiben, bag er nur auf biejenige Bludfeligfeit Unfpruch habe, bie ihm ale Beftanbtheil bes Staates aufommt; er foll, aud wenn er gur Stufe ber Philofonbie fich erhoben hat, feine Reignugen und Befirebungen ber Stellung jum Opfer bringen, Die ber Staat ibm, feiner Taug. lichfeit nach, anweift A); foll ben Anordnungen bes Staates in Begiebung auf Beginn und Schlug ber Rinbergengung Rolge leiften D mit bem ihm jebesmal beschiedenen Beibe fich verbinben m), ber Aufpruche auf bauernben Befit einer Chegattin und ber Rinder fich begeben, und fich begningen alle bie ber Beit ber Beburt nach von ihm erzeugt fein-tounten, als Rinber gu

k) VI, 496 ff. (e).

t) Die Männer sollen vom breißigsten bis jum funf und sunsigsten, bie Weiber vom zwanzigsten bis vierzigsten Jahre Kinder zeugen, de Rep. V, 460, e.

lieben und von ihnen als Bater geeht zu worben, eben darum incht ermitteln können, welches der gleichzeitig geborenen Kindber das feinige sein; stellt die Mätter sollen batd diese bat jenes der neugebornen Kinder nahren und nuter ihnen vielleicht nie, oder dech nur zusällig und ohne es zu wissen, das von schlien geborene o. Den Leufern des Staates steht es zu wissen, das von schlechteren Aeltern erzeugte oder kansticke Kinder anszusiondern, um sie aus der Classe der Madier in die der Gewerbereis der erzeugte oder kansticke Kinder anszusiondern, mit eines der Classe der Madier in die der Gewerbereisbend zu verstegen p., und unheilbar Erstantten, auch unter den Erwachsen, solche arzistiche Sorge und Pflege zu entziehen, die nur ihr Eeden zu fristen vermöchte, ohne gesunde Araft ihnen wiederzugeben 3. Auch die Erziehung soll klohalich durch die

n) de Rep. p. 457, c τὰς γυναϊχας ταύτας τῶν ἀνδρῶν τούτων πάντων πάσας είναι χοινάς, ἰδιᾳ δὲ μηθενὶ μηθειὰαν συνοικτῖνχαὶ τοὺς παίδας αὐ χοινούς, χαὶ μήτε γονέα Εγγονο εἰδένας τὸν αύτοῦ μήτε παίδα γονέα. 981. p. 461, d. 463, ff.

o) p. 460, d.

p) lb. c τὰ μέν θη τον σηνισών, δουσώ, λαθούσαι (ed dogen!) εἰς τὸν σχεὰν οἴτουσει παρά τυνας τροφούς, χωρεὶς οἴτούσας τὸν τινε μείρει τῆς πόλεως τὰ θὰ τῶν χειφόνων, καὶ ἐἐν τι τῶν ἐιξωνν ἀνάπηςουν γίγνηται, ἐν ἀποφείγων τε καὶ ἀξὶλερ κετακρύψουσεν κῶι πρέπει. Τίπη, p. 18, e καὶ μέν ἔτι γε και τὰν τῶν ἀγαδῶν ὑρεπτέον ἔτριμεν εἶναι, τὰ δὲ τῶν φαίλων ἐθεντίτον ἔτριμεν εἶναι, τὰ δὲ τῶν φαίλων ἐθενοι πόλιν ἐτακπλευνριένων δὶ ἐνοι πόλιν ἐνοι ποῦντιας ἀἐι τοὸς ἀξους πάλεν ἀνόγεων δεν καλ. ὑς ὑξεν ἀπολει ἐν ἐνδικοι ἀπόλε ἀνόγεων δεν καλ. ὑξείτε thân από ἐις ὑκεντόμαλται Βετέρμας από ὲ ce Gaife δεν Ξδιάτει το ὑξεν τὰ ἐλλε πόλες, im Θερατιόρις αξομε ὑτο από ὑκεντόμαλται ἐντιξοικτίς τὰ, ἐλλε, c. 11, √4.3, Δ. ὑξικό γ. 400, ἀ τὰ πόξε τος ἀλ ἐλλε ἐλλε ἐνλε γ. 400, ἀ τὰ πόξε του τὰ ἔδετιας δεν από μαιρετίσειτες θὲς επείρτεθίπεια πό ἐντιδικοί ἐνοι ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικοί ἐνδικ

q) III, 405, c sqq. 409, e οδχούν καὶ ἐατρικόν, οδαν εἔπομεν, μετὰ τοιαύτης δικαθτικής, κατὰ πόλιν νομοθετήσεις, αὶ τῶν πολιτόν σοι τοὺς μὲν εἰψτεῖς τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς θεραπεύσουση, τοὺς δὲ μέ, ὅσοι μὲν κατὰ σῶμα τοιούτοι, ἀπο.

Jwecke des Staates bedingt fein, nicht der Entwicklung solcher Kähigkeiten und Fertigteien gewönnet werden, die den Allagen und ben Reigungun Eingelner eutfprechen möchten, ohn den Denn Freilich veransfesen mußte, jede auf das wahrbaft Seiente dem feine Berwirftichung in der Welt der Erfeitunung Plato denn freilich veransfesen mußte, jede auf das wahrbaft Seiente dem heime Berwirftichung in der Welt der Erfeitunungen gerichtete Thätigteit mußte in den Lebensfunctionen seines Staates ihre Anneueung finden. So wenn er seinen Abactern alle darftellende oder nachaftnende Deigefund, wie die den und bei epische unterlagt, so wird die Darftels nuch eber das das murereinden mit ihrem Beruse und ihren Charafter gefährbend bezeichnet z.

Alle biefe und abntiche Bestimmungen, wenn gleich fie Spott und Tadel geung ichon im Alterthume herborgerufen haben e), waren boch nur Folgerungen, die mit unerbittlicher

θνήσεων έδουσα, τοὺς δὶ κατά τὴν ψεχὴν κακοφιείς καὶ δινάτους κάτοὶ ἀποσιτινούσεις και 400, ε πάσι τοὶς εἰνομουμένοις ἐψγὸν τι ἐκάστο ἐν τῷ πόλες προσιτίκαται, δ ἀνυγκαίον ἐψγὰξεσθαι, καὶ οὐδενὶ σχολή διὰ βίου κάμντεν ἰατητευομένη» τομ. Ιν. 426, τ

v) 111, 394, a tobt tolow . « å9qu, nåtegov pupytusok; har det eina tok gikanes, å od ett. Dal B. Nadahmung it bitt in un gett Eina tok gikanes, å od ett. Dal B. Nadahmung it bitt in un gett Eina ven ett minisis ett erumulsis beneftenden kunst givertede, im Gegensiage agen bie bleje Grjahmung (ånå å årlygnatet p. 399, d. nl.), nist mie N. 396 n. ven det kunst in tilligenatet p. 399, b. et åga tör ngöror löyna ånandsoguer, volk gikanes, p. styr illim nammå hapungvar detpetieter deter idyna åganesyne deter elyna åganesyne åganesyne deter elyna åganesyne åganesyne deter elyna åganesyne åganesyne tilbög ka nadam, haputedbar at volkes nagateter elde kannes åganesyne tilbög ka nadam, haputedbar, dingenses, folkus, klandsogue kal at volktan natura, ta direktibesen mår en sott på enter pår det storke film under natura, ta direktibesen mår en sott på enter pår det storke kinne under omdere, tod klandsoguer, mår etter attendere det storke kinne under omdere, tod klandsoguer, mår.

s) Borgüglich in Aristophanes' Efficiagnien (ogl. Morgenstern de Platon. Rep. p. 74 sqq.) und in Aristoteles Politic II, 2—5. 12.

Strenge gezogen, aus ber 3bee bes Briechifden Staates fich ergaben, fofern berfelbe, in feinem Unterfchiebe von ben Staaten ber neueren, driftlichen Beit. feine pon ibm irgentwie mabhangige gefetliche Birtungofphare weber ben einzelnen Burgern noch einer Bemeinschaft berfelben gugeffanb. Mur wenn in andgegrteten Demofratien gugellofe Billfubr alle Schranfen bes Befetee burchbrach, murbe jene Bebunbenheit aller perfonlichen Freiheit geloft, und weil an ihre Stelle gefetlofe Willfuhr trat, ber Staat ber Unflofung ober bem Untergange in unbefchrantter Gewaltherrichaft, entgegengefihrt, wie Plate, mit unverfennbarer Sindentung auf Die Berhaltniffe feiner eignen Beit, aufchaulich zu zeigen nicht verfaumt t). Ja, mahricheinlich haben biefe trofflofen Berhaltniffe ihn veranlagt bie 3bee jenes Unfachens bes Gingellebene im Ctaatoleben ale einzig mirffame Sicherung gegen bie Entzügelung aller eigenliebig willführlichen Strebungen, in ihrer gangen Scharfe anszubilben. Daf ein viel wirffameres Mittel gur Abmehr bemofratifcher und bespotifcher Willfuhr in gefehlicher Anerfennung und Beidrantung . ber individuellen Freiheit fich finben muffe, entging bem alten Staateffinfffer , theile weil er in ausschließlich ben eigenthumlich Griechischen Staat vor Mugen hatte, theils weil er ben Dragnismus beffelben lebiglich auf bie Beffanbtheile bes Gees lenlebene gurndauführen bebacht mar.

<sup>1)</sup> de Rep. VIII, 555, c. 557, e τὸ di μηθαμίαν ἀρόγανρ . . . εἰνα αξοχειο βιατάρι εξι πάλιε, μηθὶ από ξε αικορά ἀρχειο μεθι από ἀρχειο βιατάρι εξι το κατάρι εξι πάλιον ἀγόντων, ἐἐν μὰ ἐπιδιμοῦτον, μηθὶ επιδιμοῦτον ; ἐἐν μὰ ἐπιδιμοῦτον ; ἐἐν μὰ ἐπιδιμοῦτον ; ἐἐν μὰ ἐπιδιμοῦτον ; ἐἐν μὰ ἐπιδιμοῦτον ἐπιδιμοῦτον ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχειος ἀρχε

3. Jit ber Staat, gleichwie das Einzelwesen, ein in sich geschonsener Organismus, so mitzel seinen grundwesenstlichen Bestantkreitet als verschiedene Organe aus einauber tertent, der rug zehr die als verschiedene Organe aus einauber tertent, der rug derr die ihm eigenthümtliche Ahfrigseit, in ihrer Sonder rung von denen der öberigen, zu üben hat. Zeder soll, wie er Giner ist, auch nur das Seinige thun und nicht im Lielerei seine Ahfrigseit spaten. Dacher soll auch der Wechtland vom Abhrstande sich soudenenkal; eine Arrisiet der Schalbe aber der Vereiheit der Geelenschäftigetien entsprechen v) und wie zur Verertichen der geschen der der Vereiheit der Geelenschäftigetien und spunkterflichen und kerbstichen Seelenwesend das Eiserartige als brittes werausgesetzt wird, so wird, das verlichen und kerbstichen das verlichen die Schalbe der Herrschlen als der Vererschland gestalt vo.). Ze

έλευθερία εοιχεν οὐχ εἰς ἄλλο τι ἢ εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν και ἰδιώτη και πολει. κτλ

a) Ib. IV, 433. 0 § twire judicete dynoly with most body and to modit and is yourself and doubly and ilevology and dynousy of and dignost and degeneties, but of alto Examor else with engages and one knotwagespoint. vgl. Ib. 434, a. III, 307, e. VIII, 331, e. — II, 373, a st. df., , telkowor tie, dwie die, of it always dill the appendix ... If di. .. advate die, of it always dill the appendix ... It di. .. advate directly the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of the appendix of th

v) IV., n-335, h dllå jefran rådis yr tödefor elvan diratta, ört bradis fattat fydt yddoson, telvar at dirattör komron Engatte adayagur. Ån at med dedgeta må adayî din tör attän, tottun yernör ållå åtta nådög te nat lötes. . . mai tör kra äga. . ottun öldudagsep, tå adri radra töd, br så adrað öpgið kopsta. nat. (f. S. 402 kmm. f). Edenat töd, br så adrað öpgið kopsta. nat. (f. S. 402 kmm. f). Edenat töd, br så adrað öpgið kopsta. nat. (f. S. 402 kmm. f). Edenat töd, br så adrað öpgið kopsta.

ib. 375, b η οὐκ ἐνγενόηκας ως ἄμαχόν τε καὶ ἀγίκητον θυμός, οἶ παφόντος ψυχὴ πάσα πρὸς πάντα ἄφοβύς τε καὶ ἀήττητος; κελ. ugl. IV, 429, c ff.

voch siegt auch sier die Zweitheitung der Dreitheilung zu Grunder; die Senderung von Obrigheit und Unterthanen wied als nochwendige Bedingung all und jedes Etnates auerkanut ab, Auch die Eigenthümlichfeit der Eckube, ihr Berhältliß zu eins ander und die Eigenthümlichfeit der Eckube, ihr Berhältliß zu eine ander und die Eigenthümlichfeit der Eckautes entsprechen vollschabig der Eigenthümlichfeit der einzeinen Sechautes und ben aus. ihnen sich entwicklichen Augenden und Leitentra. Die Gehabeten werden, ohne allen Auchseil an dem leitenden Staatsleben; von den Angenden um Besponschieft oder Wähfligkeit und Geschieften, die in ihm entwicklen, und and die unte sechaligkeit sich in ihm entwicklen, und and die unte sechaligkeit der Bernstellen, von den Engenden um Besponschieften vor der ihm der eine ber einen Bernunftskäigkeit der Herrsche fich willig unter ordnet 3. Weißeit und Verschlich vor der Schulen ausschlichssicht vor beim Engenden ausschlichssicht vorbesten and. Weich dem Schule

α) de Legg. III, 689, e ἄρχοντας δὲ δὴ καὶ ἀρχομένους ἀναγκαῖον ἐν ταῖς πόλεσιν εἰναί που. υgl. de Rep. III, 412, a. IV, 431, d e. V, 463, a.

y) de Rep. IV, p. 427, e sq. vgl. vben G. 506 ff.

z) I. l. 431, b πρείττω γάρ αὐτὴν αὐτῆς δικαίως φήσεις προσαγορεύεσθαι (τὴν πόλιν), εἴπεο οὖ τὸ ἄμεινον τοῦ χείρονος ἄργει, σώφρον κλητέον και κρείττον αύτου . . . και μήν και τάς γε πολλάς και παντοδαπάς έπιθυμίας και ήδονάς τε και λύπας έν πάσι μάλιστα άν τις εύροι και γυναιξί και οίκέταις και των έλευθέρων λεγομένων έν τοῖς πολλοῖς τε και φαύλοις . . . οὐχοῦν καὶ ταῦτα ὁρᾶς ἐνόντα σοι ἐν τῆ πόλει, καὶ κρατουμένας αὐτόθι τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἐν τοῖς πολλοῖς τε καὶ φαύλοις δπότε των έπιθυμιών και της φρονήσεως της έν τοις ξλάττοσί τε καί ξπιεικεστέροις; d καί μην είπερ αὖ έν άλλη πόλει ή αὐτή δύξα ένεστι τοῖς τε ἄρχουσι καὶ ἀρχομένοις περί τού ους τινας δεϊ άρχειν, και έν ταύτη άν είη τούτο ένόν... έν ποτέροις οὖν φήσεις τών πολιτών τὸ σωφρονείν ένείναι, ύταν ούτως έχωσιν , έν τοϊς άρχουσιν ή έν τοϊς άρχομένοις; Εν αμφοτέροις που. p. 433, c ή δμοθοξία τών αργόντων τε και άρχομένων. vgl. d (u).

aa) 1. 1. p. 428, b ff. 433, c. vgl. oben G. 497 ff.

verwandten bilbet er ein Außenwerf bes Staates bb), er nahrt feine Beschüther und Erhalter ech, gmießt eines größern Mageberrefinlicher Steilet, als bieje, wirb in ihr nicht beidenfult durch bie verher angesichteten und Bellitibe, vorwangesiets, bag er innerholbs ber ihm gelogenem Geragen sich batte, nicht in die böhrere Wirtungsphare sich einerange, bas ihm zugertheilte Geschäft oder Gewerbe treibe, ohne in anter sich zu mie siehen ee), und es den Regierenben überlasse in die habere Produmg aufgunehnen die Einzelnen, die burch Rantranlage und eigene Kraft über bie Enife ber Gewerberreibenden sich erhei. Ab. Die biesen der bestellt genecht ihr der Die Genif ber der Begieren, foweit sie ohne höhrer Beschundliche Angend ist der Maßigfert, soweit sie ohne höhrer Beschung durch Weishelt beschn tam.

Mit ber Anneidelung bes Ciferartigen in feiner Alfhangifeit von ber Bernunf, beginnt die Befähigung an thätigen Staatsbürgerthum und die vom Staate gefeitete Erziehung für doffelbe, jundast berch hormonische Einigung bes Milten und Liftigen, Sauften und Heftigen im Sectenteben. Dazu bedarf es ber Wechsteinung von Gymnassit und Mussif gg. Jane

bb) f. oben G. 520, p.

cc) V, 463, a τί δ' δ' εν τῆ ἡμετίοα δήμος; πρὸς τῷ πολίτας το τοῖς ἄρχοντάς φιουν είναι; Σωτῆράς τε καὶ ἐπικούρους, ἐγ ᾳ. Τι δ' οδίτοι τὸν δήμον; Μισθοδότας τε καὶ τροφίας. υgl. VIII, 547, c f.

dd) Sie beschränken sich auf die Wächter, s. II, 371, d. III, 416, c st. es) II, 374, b. vgl. Inn. u.

f) III, 415, b και έψιν τα σφέτερος ένγονος διαίχαιλος ή διασαδόξος γίνηται, μηθενί τρόπου κατελείρουσων, αλλά την τη φύσει προσφέρουσων τιμήν εξιαθώντες ώπουσων εξι θημιουργούς ή εξι γνωργούς, και ών αιδ έκ τοθτων τις διαίχουσος ή διαίσγυσος της ή άναξουσα τούς μίν εξι φιλακήν, τούς δίκεξε έπικουργούν καλ. Ψηλ. V, 400, c (p).

gg) II, 375, c ἀλλὰ μέντοι θεὶ γε πρὸς μὲν τοὺς οἰχείους πράους αὐτοὺς εἶναι, πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους χαλεπούς . . . ἐναντία . . που θυμοειδεί πραεία φύσις. c ἀρ' οὺν σοι δοχεί ἔτι καί

foll bas Ciferartige fruftigen und ihm burch einsache gesunde Lebensweise ich) und Urbungen ein gelbere und gewanders Berefzeng im Körper bereiten, ihn zur Ertragung aller Beschwerben, von Hunger und Durft, Kälte und Sitze abhärten; der Weichlichfeit begegnen, die aus ausschließlicher Beschäftigung mit der Musst hervorzehn woirte il); seven mur für den Dienst der Seele kal. Die Musst dagegen hat die wisden Triebe bes Eiserartigen zu besähnfigen und suber Sicherung gegen

- hh) III, 403, e ff. 404, e ή άπλότης κατά μέν μουσικήν εν ψύχαις σωμροσύνην (ενετικτεν), κατά δε γυμναστικήν εν σώμασιν ύγειαν. κτλ.
- (i) p. 404, α χοιφοιόριας ... ἀσκόσιως δεί τοῖς πολεμιστός αθληταίς, ο δε γε διστικό χύνας δυρύπνους τε ἀνόγχα είταν τοι το δεί δια χει ἀκούτεν καὶ πολλα μεταβολάς έν ταξε στατείαις μετιφλίλοντας δύδιων τε καὶ τοῦ άλλον στίναν καὶ εἰδιούναν καὶ ξεκιώναν με ἀκοσφαίες εἰναι πρός δυβετικό. p. 410, h αὐτά μόν τὰ γυμνότια καὶ τοὺς πόνους πός τὸ θυμοικές τῆς ψόσιως βλείτοῦν κάπειου δυβετικό καὶ τοῦς τὸ θυμοικές τῆς ψόσιως βλείτοῦν κάπειο δυβετικό καὶ τοῦς τὸ θυμοικές τῆς ψόσιως βλείτοῦν κάπειος τοῦς (ἀκράτος χησαθμενο) μελακαιίτεροι αὐ γύνονται ἢ ῶς κάλλουν αὐτοίς, p. 411, a sqq.
- kk) III, 403, d. vgl. 408, e. 410, c. εινδυνεύουσιν . . αμφότερα (μουσιείν και γυμναστιείν) τίς ψυχής ένεκα το μέγιστον καδιστάγαι.

Verweichlichung in der Gomuncité (d.), die in dieser ihrer Jusaumengeheiszietein int der Musse, in den Büchern von den Geseigen, auch den Tänz in sich begreist mw): sowie dagegen diese in ihrer Jusaumengschörigkeit mit siener, auch ihrerseichlichenden Neigniste, aller den Situme schneichenden Untersteil der den Verweichte sich zu enthalten hat; dem Wohlstedenheit und Wohlsten ich zu enthalten hat; dem Wohlstedenheit und Wohlsten in Wohlsten dass die Verweicht und Wohlsten und Verweicht und Wohlsten der der Gesel, ere delen Gestumma ma); und Wusself ist die vorzäglichse Nadrung der jugendlichen Seele, weit Nychmus und Harmanie am tiessten in ihr Jusausse eindrugt geber der Verweicht und bas frästigte sich ihr einpräge od. Ander werben unt

<sup>4) 410,</sup> d of μίν γουνασική ἀρφίτο χοραόμενοι ἀγρώτος τοῦ δίωντος ἀποβαίνουση. p. 411, d μεσολόγος . . . ὁ τοιούτος γίγεται καὶ ἄραυσος, καὶ πειδοῦ μέν διὰ λόγων οὐδυ ἐτι χοῦται, βὰς δὶ καὶ ἀγρώτειι ὁσεις θηρίων πρὸς πάντα διαπρώτεται κὰ.

mm) de Legg. II, 654, α ούχου ό μιν δπειδινετος εξοξειτος ξίη:
 χορεία γι μὴν δρχεσίς τς και εἰδη το ξύνολόν ἐσιιν. ευβ.
 p. 665, և κης. 672, ε. 670, α τὰ δί γι τοῦ σμίμετος, ἄσιαιξότιον δρεσμον εἶτοιμα, κὰ μό χρε τρὰ σι ἀμετος ἐσιαιξότιον δρεσμον εἶτοιμα, κὰ μό χρε τρὰ τοῦ σμέμετος ἐσιαιξότιον δρεσμον εἶτοιμα, τὰν ἐντιχουν ἐγωγὰν καὶ τὸ τοιοτοι αὐτοῦ φυνικατικὰν ποσειδιομαν. ΝΙ, 755, α τὰ δι πάλη.
 σε ἐγωνος ἐγωνος ἀν δι μὰν ἔρχεσις, τὸ ἐδ πάλη.
 σε ἐγὶμαι τὰς ταἰκθετίας εὐτέτειμησει ἐσιλετ ἔττίς τομβείτει δ. Χαρο ὑδ.

 čτɨςtimμαθέτε τ. Χαρο ὑδ.

nn) de Rep. III, 400, ο εθλογία ἄρα καὶ εὐαρμοστία καὶ εὐαρμοσών καὶ εὐρυβμία εὐρθεία ἀκολουθεῖ, οὐς λρ ἄροικν οὐσαν ὑποκοριζόμενοι καλούσιν ὡς εὐηθείαν, ἀλλὰ την ως ἀληθως εὐ τε καὶ καλώς τὸ ζθος κατεθεκειασμένην θιάγοιαν.

<sup>00)</sup> p. 401, e ἀς οὐν ... τούτων Ένεκι κυριωτιέη ἐν μουσιεξ τροφή, δει μάλιστης καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχές οἰ ψυθμός και ἀρμονίας καὶ ἐγρομικρέσταια ἄπεται ωἰτῆς τρέροντα τὴν εὐσχεμισόνην, καὶ ποιεί εἰσχήμονα, ἐὐν τις ὁρδος τραφής, εἰ δὲ μὴ, τούναντίον; καὶ. 400, c δεὶ ὁἱ που τελευτάν τὰ μουσικά εἰς τι τὸ καλοί ἔροντελο.

Berweriung der weichlichen und sollaffen sonischen und lydisichen Tomart, die freiftige und besponnene berische und beprasie der empfossen; von Jahrmunerten mur die Jicher und dyrng angelassen; unter den Sylbenmaßen allein solche gebilligt, die einem sittsmen und tapseren Leben angemessen von Bereinsg geg. Der Gesang aber besieht am Berten, wie aus dyarmouie und Bereinsg geg. Unt die Werten des Gesangs letten die allgemeinen Bestimmungen iher die Rede, die wohrte wie die erdichtete, Anwendung. Wit letztere, dem Mahrdien, wird do erste sindsstang, und sie tieser sie der fie dem Jaren Gemakrte sich einschaft, um so de erste sindsstang, und sie tiese sie den den den den findstigt werden von. Indigit

qq) p. 398, d τὸ μελος έχ τριών έστι συγχείμενον, λόγου τε και άρμονίας και ἡυθμού . . . οὐκοῦν ὅσον γε αὐτοῦ λόγος ἐστίν, οὐδύς ὁἤ που διαγέρει τοῦ μη ἤθομένου λόγου πρὸς τὸ ἐν τοῖς αὐτοῦ, ἐδείν τἦποις λέγεοθαι οἰς ἔρει προείπομεν.

<sup>(</sup>π) p. 300, α μουσικές θ' εξικών τόθης λόγους · λόγου π' δετεδν είδος, τό μιν ελβοθς, νοβούσς θ' εξεσο · παιδευτόσ τό τος παιδευτόσ τό τος παιδευτόσ τος παιδευτόσ κότης παιδευς μόθους λόγομεν · p. 337, α πρώτον θό βρίν · εξικαταγείον τοίς μοθοποιοίς, καί διν μέν δε καλύν μόθον ποιόμουν, έγχαιτόν, διν θ' δεν μέ, δπουρετένν, 1δ. α οδικούν οίδου διι όρχη παινέε θέγον μέγουν κάλως ετ καί τρόξεται όποιδ δια όρχη παινέε θέγον μέγουν, δίλως ετ καί τρόξεται έπλος δεν δεν της βαδίλεια τόρα θη τότε πλάτεται και έπδύεται τόπος θ' τότε φους για τρώ θέγους κάλους και δενδείναι τόπος θ' τότε πλάτεται και έπδύεται τόπος θ' τότε φους της πρώτος κάπους.

febbungen. Radiftellungen und Rampfen ber Botter und Beroen ergablen, ihnen Bechfel ber Geftalten , Lug und Erug anbichs ten, welche Tobeefurcht, Leibenfchaft und Uumagigfeit erregen, ober auch ben Dahn verbreiten, bie Ungerechten feien großentheils gludlich, bie Berechten ungludlich ss). Die Berfe ber Dichter follen barum nicht unbedingt fur Suhrer gur Beisheit gelten, nicht ohne forgfaltige Auswahl auswendig gelernt merben, wie es in ben Schulen ublich mar #). Der von Begeis fferung getriebene, feiner nicht machtige Canger laft ohne mit fich einstimmig bas Babre zu vertreten , Menfchen in entgegengesetten Lagen mit gleicher Rraft ber Ueberrebung fich ausfprechen uu); er fenut und ftellt bar lediglich bie Erfcheinungen, nicht bie Befenheit ber Dinge; ubt, gleich ben Rebuern, verführerische Edmeichelfunfte vo). Dft genug haben bie Diche ter burch ihre fraftigen und einschmeichelnden Toue gur The rannei nub Demofratie übergeleitet ww). Die bramatifde Dichtfunft foll wenigstens vor ber Sand vom Platonifden Staate ganglich ausgeschloffen bleiben und biefer felber, an ihrer Statt, als Rachbilbung bes fconften und beften Lebens fich bemahren; bie aber Symnen bichten gum Preis ber Botter und anter Menichen muffen ftrenger Brufung und Beauffichtis gung fich fugen ax). Rur bie Ueberzeugung, bag wie bas les

ss) ib. 376, e - Iff, 392, c. vgl. X, 605, c ff.

tt) Lysis 213, a οὖτος (οἱ ποιηταί) γὰρ ἡμῖν ὥσπερ πατέρες τῆς σοφίας εἰσὶ καὶ ἡγεμόνες, ſagt Goftales nur im Ginne ſείner 3cit. vgl. Protag. 325, e f. 338, e f. de Legg. VII, 810, e.

uu) de Legg. IV, 719, b. vgf. Apol. 21, a. 22, a ff. Phaedr. 248, c ff

vv) de Rep. X, 598, d ff. vgf. Gorg. 501, e ff. de Legg. II, 659, b ff.

<sup>320,</sup> e f.

xx) de Legg. VII, 817, 5 ήμιξε δαμόν τρογφόδες αὐτολ ποιςτεί κατά δύκαμη. δει καλλίσης όμα καὶ δρίστης πόσα οὐν ήμιν ή πολικτά ξευθατηκε μίμησες τοῦ καλλίστου καὶ δρίστου βίου. δ δή φαμεν ήμιτε γε δύτως είναι τραγφόδεν την όληθεστά-

ben, so die Dichtung aus der Iber wiedergederen werben uniffe, fonnte Plato, ben Liebling ber Mussen, ju so entschiedenem Gegensta gegen die großen Dichter des Griechsichen Alterrhums bestimmen, wenn gleich er sie auch wiederum als Gette begestierte, als Propheten der Gotter und Gotterschuse ber gefichent 279.

4. Der bisher betrachteten musstalischen Bistung, 27°) soll sich gundacht ber Unterricht in ben matjeuntlichen Wissenschaften in schließen. Unterricht in dem ind Weschäfte bet Lebens mut die einzig sichern Normen ber Rünfte 22), sind sie für bie Bisdung noch wichtiger als Leiter ber Seele vom Bergänglichen und Berathertische zum Untergänglichen, lunderandertung num Untergänglichen, lundernichtertung aus Untergänglichen, lundernichtertung aus

την. ib. d antiquêcture nos de Rep. VIII, 568, b τοργάρτοι .. πέε σοριά δετις οι τές τοιργάρια τοιεκταί συγγγγγόσουσουν ήμεν τι καὶ Ικεύνεις, δεσο έμαθο έγγθε πολιετέωντας, δετα είναι εξε τὴν πολιετέων ο διαφαθέξομελα δει τυφανγεθός όμεγαίς.— de Legg. VIII, 529, ε ποιντής δε Τόπω τών τοιούτων μέ Απας, dillé γγγονώς πρώτον μέν μέ Illarton πεντέρουτα έταν ... δεσο εξ εξεγοθό τε αίστο κέν τίπου έντη δείλει ξεγον δεντέ δημιουργού καλών, τὰ τῶν τοιούτων βάσθω ποιέματα ... κυριστέντεν τὰν γοροφαίκανου.

γγ) de Rep. Χ, 607, α ξυγχωρείν (χρή) Όμηρον ποιητικόπατον εξναι και πρώτον τών τραγρόποιών, είδαναι δε δει δαν μόνον διμνούς δεοίς και έγχωριαί τοις άγχαδος ποιρέσως παραδεκτέον εξη πόλων. Meno St. Phaedr. 235. de Rep. II, 366.

yy") lieber den Blatonischen Begriff von musikalischer Bildung, vgs. Corn.
Anne den Tex de vi musices ad excolendum hominem, e senteutia Platonis. Traiecti ad Rh. 1816.

<sup>22)</sup> de Rep. VII. 522, b καὶ μὴν τὶ ἐτ ἀλίο λείπεται μάθημα, μουσιαξής καὶ γυμπαδιαίς καὶ των τεγνών κεγωρισμένον; . . . τὸ καὶ των τεγνών κεγωρισμένον; . . . τὸ καὶ ἐτιστόξμαι, ἐκ καὶ παντὶ ἐν πρώτοις ἀνάγκη μανθάντων πεὶ. τοξί. 524, e. . 235, a. b. 2.6, d. 27, d = . 537, b. de Legg, VII, 817, e ff. 19, c. — Phileb. 55, e (che m. 6. 487 f, rr).

ααα) de Rep. l. l. 523, a. 527, b δίκον ἄρα . . . ψυχῆς πρὸς ἀλή-

Der Unterricht in ihnen muß eben barum von ber gemeinen Rechenfunst zur höhrern Jahlfnube (von der deisbeprien) gut höhren Jahlfnube (von der deisbeprien) gereinen Westennuss der Jahlfnube (von der gemeinen Westennus der Berhältnisse an sich eiernebeb, von der gemeinen Westennus die Rerhältnisse auf de betrachten Wissen und der Sernitungs auf der Wissenschaften und der Wissenschaft von der wahren Bewegung und den ihr zu Grunde liegenden Jahlverhältnissen Bewegung und den ihr zu Grunde liegenden Jahlverhältnissen konten der Angeit der Kenten der Angeit der Kenten der Verlieben gur Dialettit, der die eigentliche Augenbeitbung. Sie soll ohne Bisong als freies Gesistehpiel gehandhaft werben und in sip bie Beschäugung der Ausgezichneteren unter den Machtern zu be höhren Stufe der Kegierenden sich bewähren And; den

Θειαν είη ᾶν καὶ ἀπεργασιικὸν φιλοσόφου διανοίας πρός τὸ ἄνω σχείν ἄ νῦν κάτω οὐ δέον ἔχομεν. vgl. 527, e. 529, a. 532, c. 518, d u. a. Gt. ' (f. obth G. 274 f. rr. ss). Euthyd, 270, b f.

bbb) de Rep. 522, b ff. vgf. Gorg. 451, a f. Phileb. 56, d — de Rep. 524, e. 525, a. c. (f. σθεπ ⊕. 271, kk. 275, tt).

ccc) p. 526, e τό δὲ πολὸ αὐτῆς (τῆς γεωμειρίας μέφος) καὶ πορρωτέρω προῖόν σκοπείσθαι δετ, εῖ τι πρός έκεἰνο τείνει, πρός τὸ ποιεῖν Ἀπιιδεῖν ρῆςν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἴδέων. 527, b. (chen G. 275, un) vgi, Phileb. 56, a. de Legg, VII, 819, c ff.

ddd) de Rep. 527, d ff. 529, s. d. f. (oven G. 275 f., vv) vgl, de Legg. VII, 820, e ff. Gorg. 451, c. Polit. 269, d.

ece) de Rep. 530, d ff. (oben G. 276, ww) 531, c.

barin eutfernt fich bie Staatolehre von ber Sceleulehre, bag ber ben Staat bescelenbe und beherrschenbe Beift nicht als eine vom Muthigen, wie vom Begehrlichen, verfchiebene Befenheit, fonbern ale bochife Entwickelungeftufe bes Muthigen gefett wirb : eine Abweichung von ber Gleichstellung ber zwiefachen Dreitheilung, bie meber ale Mangel au Rolgerichtigfeit in ber Durchführung, noch ale Rachgiebigfeit gegen bie ublichen Hunahmen betrachtet merben barf; pon foldem Dangel an Rols gerichtigfeit und Buverficht findet fich im Platonifchen Staate feine Conr, ber vielmehr bie eingeschlagene Babn in ohngleich fcmierigeren Berhaltuiffen und bei ohngleich bringenberen Berfuchungen jur Rachgiebigfeit, unverrucft inne halt. Plato felber erflart fich nicht uber ben Grund jener Abweichung und wir muffen versuchen ibn aus ben allgemeinen Grundzugen feiner Bebre ju ergangen. Die brei Scelempefen werben von ihm febr bestimmt gesondert und wiederum rudfüchtlich ihrer Wirtfamfeit burchagugig perbuuben; getrennt, jur Ableitung ber reinen Erfenntniß ber 3been und in Bezug auf Die Lehre von ber Unfferblichfeit; verbunden, jur Erflarung ber Umwendung ber Sbeenlehre und gur Begrundung ber Lehre von ben Empfindungen und von ben Tugenben. Rann nun im gegenwartigen Leben Die Berunufttbatigfeit, wie febr auch jur Berrichaft berechtigt, in ber Conberung von ben beiben anbern Geelenthatigfeiten fich nicht entwickeln, fo barf auch ihr Bertreter im Ctaate nicht reiner Geift fein wollen. Aber eben fo wenig tann er aus benen hervorgebu, in welden bas Begehrliche - bas im Ctaate wie im Gingelnen ichlechthin Untergnordnente - porherricht; vielmehr muß er fich aus benen erheben, in welchen bas Dus thige, ohne bie ihm eigenthumliche Thattraft einzubuffen , von ber Bernunft burchbrungen ift. Edon in ben Bachtern ber unteren Stufe foll bad Duthige und Bifbegierige ober Philofophifche burch Gymnaftit und Mufit barmonifch verbunden und letteres burch Dathematit genahrt und ausgebifbet merben, au ber hoheren Stufe aber nur gelangen, wer bie Rabigfeit hat einerfeite burch Dialeftit von ber mahren Borfiellung

jum Wissen, vom Gebiere des Werdens zu dem des Seins sich, zu erheben, autverfeits was er als das Beste des Schates er kannt hat, mwerndit sestzuhalten und zu verwirflichen zoge). Diese Fähigkeit die Ersenutnis als solche zu verwörflichen zoge. Diese Kustellung zu sichern, mussen von Lugend an dewährt daben klah), die zu der den herrschenden oder eigentlichen Wächstern verbehaltenen Sinse zugelassen werden sollen, um im Stande zu siehen den Ernst zogen die Gewalf außerer Feinde zu schieben werden siehen der fichten und den kannte zu siehen klahen der Kustellungen zu siehen der Verstellungen geseirteter Wurth und lebendiger Trieb zum Wissen, der sich in erfolgreicher Veschäftigung mit Marhematif als solcher erproch haben muß, ist nethwendige signessisch all und jeder Akhater; dielektlisse Verselung der richtigen Borstellung zum Wissen klahe, und die Kraft es in der

ggg) de Rep. III, 412, c. νύν δ΄ ἐπευδὸ ἀνελακων αὐτοὺς (τοὺς ἄφχονικς) ἀφέστους δτὶ εἰναι, ἀξ' οὐ φελακωναίτους πόλεως;
, ο ἀκούν φεροτίμους τε ἐτ τοῦτο ἀξι πάρχειν καὶ ἀνωτοὺς,
καὶ ἐπ. κεθιμώνας τῆ πόλεως; ... ἐλλεπίον ἀξι ἐτ τῶν ἀλλων φελέκαν τοιούτους ἀνόφες καὶ Α΄λα, εξετρέστο τινἄφιστοι φύλακες τοῦ παρ' ἀὐτοῖς δόγματος, τοῦτο ὡς ποιητέον
δ ἀν τῆς πόλει ἐτὶ δοκάωι ἐλλεπον εἰναι, p. 414, α καὶ τὸν
αἰτὶ ἐν τε παπαὶ καὶ μετινίανως καὶ ἐν ἀγόμους δρασιέγεων
καὶ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα καταστατίον ἀρχοντα τῆς πόλεως καὶ
αλύκαν.

hhh) p. 413, d τηρητίον δη εδθύς έκ παίδων προδιμένοις έφγα έν οξι δεν τις τό τοιούτον μάλιστα Επελανθάνοιο και έξαιατής οι, και τόν μέν μνήμουν και διοσεξαιτάτητοι Υγραιίον, τέν δη άποσρατίον. p. 412, d δουεί δή μοι τηρητίον αδτούς είναι έν απόσους τοτες ξελετίας κτι. 30ξ. 111, 35δ.

εἰτὸ lb. 414, b do con ως αλεφως δοφούατουν καλείν τούτους μὲν φύλακας πεντελείς των τε ξωνός πολεμίων τών τε ἐντὸς αχωλων, διως οι μεν μὸ βουλόσονται, οι δε μὸ θουήσονται εκτος και δουός τους τους οις τον δι φύλακας ἐκαλούμεν, ἐπικοθρους τε καὶ βορθούς τοὺς τών ἀρχώντων δόγμασων. \*\*§å. 11, 373, d. f. Tim. 17, ο.

kkk) de Rep. VII, 534, d άλλα μήν τούς γε σαθιού παιδας, οθς το λόγο

Beffaltung und Leitung bes Staates anzumenben und feftauhals ten, ber gur Berrichaft berechtigenbe Borgug ber zweiten, boberen Rlaffe ber Bachter UI). Gleichwie bie pfnchologische Dreis theilung, lof't fich auch bie politische wieberum in eine 3meis theilung auf; aber mit bem bebeutenben Unterfchiebe, bag in jeuer Zweitheilung bas finnliche und geiftige, fterbliche und unfterbliche Geelenwefen einander gegenübertreten, in biefer bas von ber Bernunft zu beherricheube und bas bie Bernunftherrs fchaft in ber Ginnenwelt verwirklichenbe; bag in jener bas Bermittelube bes Muthes als bem Ginnenleben angehorig bem rein Bernunftigen entgegengefett , in biefer ale Trager bes in ber Ginnenwelt fich verwirflichenben Bernunftigen bem burchaus finnlich Begehrlichen entgegengestellt wirb. Daber benn bie Dreitheilung aus ber Zweitheilung fich entwickelt , bort burch Conberung ber boberen und nieberen Ginnlichfeit, bier burch Untericheibung ber amiefachen Stufe, auf ber bas Dus thige entweber ale willig fich unterordnenbes Draan bie Bernunftthatigfeit fortleitet, ober in biefer ganglich aufgeht, von ihr vollig burdbrungen ift. Gehr bezeichnent merben ber beberrichenbe und beberrichte Ctanb ale ebles und unebles Metall einander gegenübergeftellt, und bie beiben Stufen ber Bach: ter ale Urten bes eblen Detalle, Golb und Gilber mmm).

πεφέρεις ε καί παυδεύεις, εί ποτε έγγον συφους ούχ διν δέσαιε, ώς έγγθμαι, διλόγους δντας ωστιές γραμμάς, διχογοτιας έν τή πόλει κυρόνους τών μεγίστων έίναι · . . . γομοθετήσεις δή αδτοίς ταύτης μάλιστα τής παιδείας άντιλαμβάνεσθη είξ ής έχωτών τε καί δποκρίνεσθαι έπιστημονίστατα οίοί τ' δουνται; κτλ. 194. Β. (11, 53), σ. Β. .

UI) VII, 537, d καὶ μόνιμοι μὲν ἐν μαθήμασι, μόνιμοι ὅ ἐν πολέμω καὶ τοῖς ἄλλοις νομίμοις. vgl. ggg.

mmm) III, 414, α δ θεδς πλάττων, δσοι μὲν ὑμῶν Ικανοί ἄρχειν, χρουδον ἐν τῆ γενέσει συνέμεξεν αὐτοῖς, ὁιδ τιμιώτατοί είσιν ὅσοι δ' ἐπίχουροι, ἄργυρον αἰδηρον δὲ καὶ χαλκόν τοῖς τε νεωννοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις δημιουννοῖς.

Durch Diefes Gleichniß bezeichnet Plato ben Unterfchied ber Staube allerdinas als einen urfpringlichen , fich forterbenben , nicht etwa ale einen blos aus ben Berbaltniffen berporgehenden und mit ihnen wechselnden; jedoch wird bie Schroffheit feiner ariftofratischen Unficht gemilbert burch bie ausbrudliche Erflarung , bag bie Benoffen ber verschiebenen Stanbe fich als Gefchwifter betrachten , und nur fo lange gefonbert bleiben follen, fo lange ber innere Grund ber Conberung befieht; baber ber Kall ber Mudartung feinesweges außer Acht gelaffen nnn) und bie leitende Beborbe berechtigt und verpflichtet wirb, auf bag nicht ber Gotterfpruch in Erfullung gebe, bem gufolge Die Staaten bann untergebn follen, wenn Gifen ober Erz über fie berricht poo), - bie im Staube ber Beherrichten Bervorras geuben in bie boberen Stanbe aufzunchmen und wieberum bie Entarteten aus biefen in jenen an verfeten. Außerbem miffen Die Benoffen ber hoberen Ctanbe ihre Chrenrechte burch Ents behrungen und Verpflichtungen erfaufen, Die bem Rabrftanbe nicht angemutbet werben ppp).

nna) III, 415, a. lett μιν γιος δή πάντες οι εν τη πολικ άδαλφοι. b ατε όου ξυγγυνείς όντες πάντες το μέν πολι όμοιους αν όμιν αθτοίς γυνγώτε, έστι δ΄ δτε έν χουσού γυνγολικ αν αργυρούν και εξ άρυψού χουσούν δυγονον και τάλλα πάντα οθτος ξε άλλλέων.

οου) 1. 1 τοξε αὐν ἔςγουσε καὶ πρόπου καὶ μάλιστα ποςαγγλλεί ὁ Θεός ὅπως μηθενός οἶτω φιλακες εἰγαθοι ἔσοτται ειχθ στος αφόρας, εγιλείγουσε μερίθε ώς τοὺς ἐκγόνους ...; καὶ ἐθν τε αφέτερος ἔκγονος ὑπόχαλους ἡ ὅποσιδηρος γύνητει, μερίθει τρόπος κατελέρουσεν, ελλά την τῆ ψάκει προσίρουσεν τεμίγ ἀποδύντες ώνουσεν εἰς διμιουργούς ἡ εἰς γιωργός, καὶ ἀν αλ ἐκ πέτων τις ὑπόχουσος ἡ ὑπόχογους σựῦ, τινήσεις ἀποτειντικό ἀπόξουσε τοὺς μέν εἰς ψιλακέγι, τοὺς ὁἱ εἰς ἐκπουρίαν, ωὲς χοριμοῦ ὅντος τοι τὴν πόλιν βαιφθαρήπα, ὅταν αὐτήν ὁ οἰ-δτορς ἡ ἀπλαδός ψιλείξε.

ppp) 111, 416, c. ff. IV, 419 ff.

5. Die Befähigung zu der höheren, herrichenden Stufe der Befahigung zu der höheren, herrichenden (Diefen gelein auch einendigter Egiedung, im zwamzigien Lader, zumächft daburch sich zie zu hab der Züngling wie von ebler und muthiger Gestumung und deht im jeglicher Augend, so auch sernleifig und forschlustig, aller geistigen und körperlichen Unsteregung zwachfen, — die zeisteut vorgetzagenen Kenntnisse zu einer Uederschaft gegenschieftiger Bermande höcht der Wissellsenschaften unstendigten wermdez und daben, in einem Alter, das der Gesche und vorschlichen auch eine die eine bielertijche Ratur bewährengen). Nach zuräckzieten dem die verästlichen Auch eine Klier, das der Gesche und verästlichen dan die verästlichen der die kinderen der Auftragerich der die verästlichen ausgeschiert, durch Zeiseltzig gerüft und in sie zeicht werden, das Seiende selber und die Welche felber und die Verlage felber und die Welche felber und die Welche felber und die Welche felber und die Welche felber und die Welche felber und die Welche felber und die Welche felber und die Welche felber und die Welche felber und die Verlage die der die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Ver

<sup>999</sup> VII, 537, b μετά δή τούτον τὸν χούνον ... èν τόν είκουν εἰπῶν οΙ προκριθέντες τιμάς τε μείτους τῶν ἄἰλων οΙοτοντικ τὰ τε χύδον μεδήμετα παεῶν ἐν τῷ παιδιέις γονόμενα τούτος συσκετέον εἰς σύνοψην οΙκεύτητος εἰλλήλων τῶν μεδημένων καὶ τῆς τοῦ ὅντος φύσεως. Þ. 350, h πρός ἐι τὸ τοις ξητητών μὴ μένον γενναίους τι καὶ βιουομούς τὰ δην. ἐιλλά καὶ θι τῆξι τὸ ἄναιδιά, τῶς ἀνόμεια πρόσοροα ἐκτά δην. ἐιλλά καὶ θι τῆξι τὰ ἄναιδιά, τῶς ἀνόμεια πρόσοροα ἐκτά δην. ἐιλλά καὶ θι τῆξι τὰ ἄναιδιά, τῶς ἀνόμεια πρόσοροα ἐκτά να τὰ με τὰ ἐντοικοί καὶ τὰ ἐντοικοί καὶ τὰ ἐντοικοί καὶ τὰ ἀναιδιά ἐντοικοί καὶ τὰ ἀναιδιά ἐντοικοί καὶ τὰ ἀναιδιά ἐντοικοί καὶ τὰ ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοί ἐντοικοικοί ἐντοικοί 

<sup>277)</sup> VII, 537, d votrous nd. stradoù ni naisoura de pândurus no. la nim nocestum nocestum et nocestum nocestum nocestum nocestum nocestum (det) nei arceitu, nj rod dendynošen durique pannuform, ni c deuairum nei ni, c dilag atodosen durini, pannuformo, t anio ni de pari dilagatud toma p. 539, b di où vod uta pise ethikitua aine ouzel, rod pi vodes bras aine pario de delagatum nim protestum (p. 1894); olam nim que oco dilagatum lin oi putendatoro, fran ro neuro depun yrburum, de naudin atrois marquipum, aid te derutolym yrburum, de naudin atrois marquipum, aid te derutolym yrburum.

tijder llebug werden sie gembtigt Menter zu chernehmen; nachdem sie auch in ihnen sich bewohrt, im schusigssten Sabre zum Ziese geschlert, und vorum sie die Idee des Guten geschant baben, verpflichtet, jemes Urbist im Staate, in ihren Mitbürgern und in sich seber zu verwirfsichen; jedoch fo daß jeder mur, wem ihn die Neiche trisst, der Eenfang des Staates zu übernehmen, die übrige Zeit der Philosophie zu widenen bat seel.

Mus biefen Erbirerungen ergibt fich ber Ginn ber Platonischen Behauving, nur wenn bie Philosophen Serricher wirben ober die gegenwärtigen Machthaber nahrhaft und grundlich philosophiren und bamit Staatsgewalt und Philosophiaufaumensielen, tonne der Staat von den Uebelin, an benen er
eide, befreit werden und fein Ale erreichen au.). Aur solche



sas) ib. e άρχει δή έπι λόγων μεταλήψει μείναι ένδελεχώς και συντόνως μηθέν άλλο πράττοντι, άλλ' άντιστρόφως γυμναζομένο τοις περί το σώμα γυμνασίοις, έτη διπλάσια ή τότε; "Εξ έφη, η τέτταρα λέγεις; 'Aμέλει . . πέντε θές. μετά γάρ τούτο καταβιβαστέοι έσονταί σοι είς το σπήλαιον πάλιν έχεῖνο, χαί άναγχαστέοι άρχειν τά τε περί τον πόλεμον χαί όσαι νέων dozat, "να μηδ" έμπειούς ύστερώσε τών άλλων. καί ξτι καί έν τούτοις βασανιστέοι . . . (540, a) πεντεχαίδεχα έτη . . γενομένων όδι πεντηχοντούτων τους διασωθέντας και πριστεύσαντας πάντα πάντη έν έργοις τε και επιστίμαις προς τέλος ήδη άπτεον, και άγαγκαστέον άγακλίναντας την της ψυγής αθγήν είς αθτό διποβλέψαι το πάσι φώς παρέχον, και ίδύντας το άγαθον αὐτό, παραθείγματι χρωμένους έπείνω, καί πόλιν και εδιώτας και ξαυτούς κατακοσμείν τον ξαξλοιπον βίον έν μέρει έκάσιους, τὸ μέν πολύ πρός φιλοσοφίαν διατρίβοντας, όταν δε τὸ μέρος ήνη, πρὸς πολιτικοῖς έπιταλαιπωρούντας και άρχοντας έκάστους της πόλεως ένεκα κτλ.

<sup>(</sup>tt) V, 473, d ἐὰν μἢ ἢ οἱ φολόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταὶς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλεῖς τε νἔν λεγόμενοι καὶ δυνάσεια φιλοσφήσουσι γνησίως τε καὶ Ικανώς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτον ἔψιμέση, ἀντιμίς τε πολιτική καὶ φιλοσφία . . . ο΄ κ ἔστι κακών

läßt Plato als Philosophen gelren, die wahrheitsliebend und edennichig, nach aller Weisheit trachtend und ichaulinfig nach der Walterfallung zum Wiffen vorgedrungen, von der Erscheftung zum Wiffen vorgedrungen, von der Erscheinung zum Sein war), — in gleichem Maße im Stande das Wesenhafte, die Ihren in ihrer Beziehung auf die Ober des Geben zu erteunen und als schediges Geste, als organisirende Seele, nach Maßgabe der jedesmaligen Verhältenisse, die Ihrende Bereit und Maßgabe der jedesmaligen Verhältenisse ist, mit Hater zu verwieklichen von. Ihrendeligen für unt Hater zu Valler, den Staat gegen außere Feinde zu schieden, ihn wor innerer Zwietracht zu bewahr

παίλα · · · · rais raiten, dom di odd 19 dodgantop ytemodd efin y maisted un ana ndoseop ugy 1 set 5: doverde nai yais 4λ00 ily, βr rör λόγφ deshihönusr. vst. VI. in. p. 487, d. 499, c. 303, b. VII, 521, b. Polit. 294, a. de Legs. XII, 965, a fi.

uuu) III, 413, a. VI, 485, d. την άψευθειαν (άνάγκη έχειν αὐτούς) καὶ τὸ έκύντας είναι μηθαμέ προσθέγεσθαι τὸ ψεύδος, άλλά μισείν, την δ' αλήθειαν στέργειν. 486, a μή σε λάθη μετέγουσα άνελευθερίας. έναντιώτατον γάρ που σμιπρολογία ψυχή μελλούση του όλου 'και παντός αελ επορέξεσθαι θείου τε zui άνθρωπίγου. vgl. 487, a. VI, 490, a ff. 494, b. VII, 536, b (qqq) - VI, 485, b τούτο μέν δή των φιλοσόφων αύσεων πέρι ωμολογήσθω ήμεν, ότι μαθήματός γε αεί έρωσιν & αν αὐτοῖς θηλοϊ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς ἀεὶ οὕσης καί μη πλανωμένης ύπο γενέσεως και φθοράς..και μήν..και ότι πάσης αὐτής, καὶ οὐτε σμικρού οὐτε μείζονος οὐτε τεμεωτέρου ούτε άτιμοτέρου μέρους έχόντες άφίενται. vgl. 475, h. ib. e τούς δε άληθινούς (φιλοσόφους) . . τούς της άληθείας . φιλο-- θεάμονας (λέγω). - VI, 484, b έπειδή φιλόσοφοι μέν οξ του άει κατά ταθτά ώσαύτως έχοντος δυνάμενοι έφάπτεσθαι, οί δέ μή άλλ' έν πολλοίς και πάντως Τοχουσι πλανώμενοι ού φιλόσοφοι, πατέρους δή δετ πόλεως ήγεμόνας είναι; vgl. 502, e ff. 503, c ff.

νυν) VI, 484, ε τους έγνωκότας μεν ξαστον τό δν , έμπειρία δί μηδεν έκείνων ελλείποντας μηθ' έν άλλω μηθενί μέρει άρειῆς ύστεροϋγιας (φύλακας στησύμεθα). vgl, Ναμακτ. sas.

ren (iii), und bamit bie Bachter nicht blinbe Berfzeuge in ber Sant ber Berricher, follen fie in ber Bernunftbilbung meit genug fortgefdritten fein, um zu erfennen was bem allgemeis nen Beften gutraglich und mas ihm entgegen (G. 525 ff.). 2018 gweite und hohere Aufgabe ber Berricher aber wird angebeus tet, Die Bernunftherrichaft im Ctaate mehr und mehr ausgus breiten und zu befeffigen. Bon ber Erziehung foll bie Begrunbung bes neuen Staates ausgehu www, und Erziehung neuer Leufer bes Staates bas wefentliche Gefchaft ber Berricher fein xxx). Welches aber ift ale Enbriel ber Erriebung zu betrachten? boch mobl nur, bag Beift und Biffenfchaft , mitbin auch bie Tugent, ben Staat in allen feinen Theilen immer mehr burchbringe und bamit auch bas Begehrliche in ihm, ber Rabritand, immer mehr zu thatiger Gemeinfchaft am Ctaateleben emporaeboben merte , bas Muthiac in ibm , ber Bebrs ftanb . immer mehr bon ber Ctufe richtiger Borftellungen gu bem bes Biffens fich erhebe. Dag Plato fo baffir gehalten, lagt fich freilich burch feine ausbrudliche Meugerung bemabren ; wohl aber aus bem Beifte feiner Lehre mit einiger Bahricheinlichfeit folgern. Denn foll, wie er wiederholt bervorhebt, volls tommene Ginftimmigfeit und Begeiftigung ber 3med bes Staatelebend fein, fo founte er ben Wegenfat gwifden ben berricheus ben und beherrichten Stanben beffelben boch nur fur einen vorlaufigen, bem gegenwartigen Ctaubpunfte ber Beltcultur angemeffenen halten, mußte allmahlige Ausgleichung jenes Begenfanes ale moglich, ja ale Bedingung ber Bollenbung mabrer Ginffimmiafeit und Begeiftigung gelten laffen, wenn er auch

www) Gorg. 521, d. vgl Entyphr. 2, d. de Rep. VI, 491, e οὐκοῦν
. . . καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω φῶμεν τὰς εὐφωεστάτας κακῆς παεμ
ἄὰγωγίας τυγούσας διαφερόντως κακὰς γέγνεσθαι; κτλ.

xxx) VII, 540, b ένεκα (sss)... καὶ οῦτως ἄλλους ἀεὶ παιδεύσαντας τοιούτους, ἄντικαταλιπόντας τῆς πόλεως φύλακας, εἰκ μακάρων νήσους ἀπιώντας οἰκείν κτλ.

6. Helt der Plato baffin, fein Staat fönne in der Ahat verwirflicht werben, oder war er ihm nur das Jecal, dem neue Staatsbildungen, nach Maßgade der besinderen Verhältnisse, unter denen sie zu Stande fämen, sich anuäheren sollten? Alle ferdings kellt er unbedingte Unamsssihrbarkeit seines Staates und der Herrschiege der Phislosophie, als Gerundsdeingung desses und der Herrschiegen der Phislosophie, als Gerundsdeingung desses

χχχ) V, 451, ε π. 456, c π. 471, d. VII, 340, d και τὰς ἀρχούσας γε (ἐπεἰργασμαι) · · · μεθέν γάς τι οδου με περὶ ἀνθρῶν εἰργαέναι μάλλον ἄ εἴργας ἡ περὶ γυναικῶν, ὅσαι ἀν αδτῶν ἐκαναὶ τὰς φύσις ἐγγέγονωται.

<sup>222.</sup> V. 470, α φημί γδη τό μέν Ελλημικόν γένος απότα σότης ολεκτο κίναι και δυγγονέκ, τη δεί μεραβασμος δοντών τι και άλλοτρου ... "Ελλημες μέν διρα βαρβάσρος Κατίνου τι Απότα που Ατιμέν μεγχριένους τε αρθουμεν ... "Ελλημες ότι Ελληκου, ότων τι στότο δρόδιο, γόσει μέν μόσιος είναι, νοσείν οῦ ἐν τρῦ τοιούνη την Ελλάσκ και στακαθέτων κλι. — th. 469, οι επό ολέφσεις έμπιφόσουσα κλι. — thoộc để τοὺς βαρβάφους (όμολογά οῦτω δείν προσυφέρεσλαν), ως νών οἱ Έλληνες πρόσ ελλίνους.

ben, entschieden und wiederholt in Abrede aaan), gibt jedech zu erfeunen, daß so wenig wir vom Gerechten be vollsommene Berwirtstlicht geben der Gerechtigte foderen birfen, oben so weilg vom Staate die vollständige Darstellung seiner Zdec. Benn gezigt wirder, wie ein Staat der Beschertstung se nahe als maßlich einzunsichen sei, so sie dennah der wirflich werden beschieden, daß er wirflich werden könne, und das Musterbild gerechtserigt, auch wenn es nirgendwo auf der Erde verwirflicht sich sinde bebeh.

Stellte Plato bamit fein 3beal bes Staates ber reinen Sittenfebre gleich, fo fonnte er gang wohl, ohne bie Gultigfeit beffelben in Frage ju ftellen, ju zeigen versuchen, wie Unmabe-

auan) V, 471 ft. VI, 490, b. . Ετα οὐτε πόλες οὐτε πολιτεία οὐδε γλ 
φτός ψοιούες μές ποτε γεύνεται τελεος, πεὐτε ῶν τοῖς φιλουόφτός τούτοις τοῆς δέλροις . . . ἀνάγνε τις δε τύγης παραβάλη,
εἰτε βούλονται εἰτε μές , παλευς ἐπιμελερθένει . . . ἡ τών τώ 
τό τουνατείας ἡ βαπλέταις όντων εἰταν ἡ ἀνότοις ἐκ τινος
Θείας ἐπιπνοίως δέληθωτής φιλουσφίας ἀληθωτός ἐφους ἐπιποςιτούτων ὅλ πότερα γενεσθαι ἡ ἀμφοίνες ωλ ἀς ἀςα ἐπείν ἀδιντανο, ἐγώ μὸν οὐδίνα φερεί ἐχειν λόγον. οῦτω γὰς ἀν ἐματεδεαείως καταγελώμεδα, ωξε ἀλλως εὐχαίς ὅμοια λέγοντες. νηί.
500, b. VII, 540, d.

δbb) ñ. 472, b dll' tèr σύρωμεν οἰρί ἐτι διακοσύνη, ἀρα καὶ πόρο τὸν δίκαιον ἀξιώσμεν μοῦν δὲν αὐτῆς ἐκεἰνης διακρατός, αλλά ποντεχή τουδονο εἰναι οἰνο διακοσύνη ἐκιὶνη ἡ ἐγκατήσομεν ἐκε ὅτι ἐγγὰται αὐτῆς ἔχ καὶ πλείται τὸν ἀλλο ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεἰνηκι ἐκεὶνηκι ἀκεὶνηκι ἐκεὶνηκι ἀκεὶνηκι ἐκεὶνηκι g an baffelbe ftatt finben folle. Gin Bilb ber Unnaberung an fein Ibeal ober eine angewendete Staatslehre bat er in amiefacher Beife, wenn nicht zu entwerfen beabsichtigt, fo bod in's Muge gefaßt; jeboch unr eins biefer Bilber, ben zweiten Staatsentwurf, in ben Budern von ben Befegen ausgeführt und uber bas zweite, ober ben britten Entwurf, fich fo furg ausgefprochen cocc), bag ich Muthmagungen über bie Gigenthumlichfeit bes von ihm berudfichtigten fur fehr gewagt halte. Der in ben Befegen jur Ausführung gelangte Entwurf unterfdeibet fid von bem Sbeal mefentlidift barin, bag er barauf vergichtet ben vollfommnen Derricher zu finben, ber als Bertres ter ber reinen Bernunft und als belebtes Befet, im Ctanbe fei ben Staat nach unbebingtem Biffen gu leuten. An feiner Statt follen Befete malten, bie allerbinge nur fur bae, mas großentheile fich ergibt , nicht fur alle moglichen Berhaltniffe , fichere Bestimmungen gn enthalten vermogen; aber bei ber Edmadbe ber menfchlichen Ratur in Bezug auf Erfenntniß und ihre Berwirflichung, unentbehrlich find dddd); wie fehr auch anzuerten-

cccc) de Legg. V, 730, α τὸ ở ἐσιν ὁρθόσετα, εἰπεῖν μὲν τἐν ἀριστην πολιτείαν και δευτέραν και τεῖνην, ὁδονα δὲ εἰπόντα αξιφαν ἐκότος τὰ τῆς συνοκρίσενε κυθε, ποιώμεν ὁῦ κατά τοῦτον τὸν ἰδρον καὶ τὰ νῶν ἐμεῖς, εἰπόντε ἀρεῖς πρώτεν πολιτείαν καὶ ἀντιῶνα καὶ τοῦτον πολιτείαν καὶ ἀντιῶνα καὶ τοῦτον πρώτη μὲν τούννη πόλις τὰ ἐσι καὶ πολιτείας καὶ νόμοι ἀριστει, ὅπου τὸ πάλαι ἐκγόμενον ἀν γὴνητει κατὰ πάσαν τὴν πόλιν ὅτι μάλοντα ἐκρόμενον ἀν γὴνητει κατὰ πόσαν τὴν πολιτείας τοῦτει κατὰ ὑτος τὰ ἀλλιτείας καὶ τὰ ἐκρομένον τὰ κρίτης τὰ τὰ τοῦτείας τοῦτείας κατὰ ὑτος καὶ ὑτος τὸς ἐνθεν, ἀπαλετα τοῦτείας τρίξεν ὅτι μελευτα τοιαίτης τὰ τὰ γενομένη πωτ ἀθανασίας ἐγγότετα καὶ ἡ μια ἀντιζωμν τὸξην ὁλ κνι ἡμεῖς ἰπαεχτει/παμεν, τὸς τὰ ὑν γενερίνη πωτ ἀθανασίας ἐγγότετα καὶ ἡ μια ἀντιζωμν τὸξην ὁλ ἐνθες ὁδοῦς, ἀπαερανομίμοῦ.

dddd) de Legg. IV, 713, e. IX, 874, e. . νόμους δινθοώποις άναχαταν είδεσθαι και ζέρν κατά νόμους, η μηθεν διαφέρειν των πάντη διγριωπάτων θηρίων, ή δι αιτία τούων ήδι, διι φύσις δινθρώπων ούδινός Ικωνή φύεται ώστε γνώναι τε τά συμφέ-

uen ift, bag ber Erfolg ber Gefetgebung, wie alles Menfchliche, begunftigenber Kunnigen bedarf eece).

Gteichwie geschriebene Gesetze, mit ihren Unwollfommenheiten, bennech Sagungen bes Gesische und nur bas Wohl ober bas Beste bes gangen Staates gerichtet, — an die Setlle bes wollfommenen und eben barum unbedingt gesetzgebenden Willens bes Weisen treten sollen ffff, o wird nygletch bie unbedingte

ροντα άνθρώποις είς πολιτείαν και γνούσα το βέλτιστον αεί δύνασθαι τε καί έθέλειν πράττειν. κτλ. 875, ο έπὶ πλεονεξίαν καί εδιοπραγίαν ή θνητή φύσις αὐτόν όρμήσει αξί κτλ. d ξπέί ταύτα εί ποτέ τις ανθρώπων φύσει ίκανός, θείς μοίρς γεννηθείς, παραλαβείν δυνατός είη, νόμων οὐδεν αν δέριτο τών άρξόντων έαυτου. Επιστήμης γάρ ούτε νόμος ούτε τάξις οὐθεμία πρείττων . . . . νύν θέ -- οὐ γάρ ἐστιν οὐθαμοῦ οὐθαμῶς, άλλ' η κατά βραγύ· διὸ δη τὸ δεύτερον αίρετέον , τάξιν τε καί νόμον, α δή τὸ μὲν ώς ἐπὶ τὸ πολύ ὁρᾶ καὶ βλέπει, τὸ δ' ἐπὶ παν άθυνατεϊ. vgl. p. 853, b. Polit. 296, e τούτον δεί καί περί ταύτα τον δρον είναι τον γε άληθινώτατον δρθής πόλεως διοικήσεως, ον ό σοφός και άγαθός άγηρ διοικήσει το των αργομένων, 297, b και το έν έστι Επτητέον την ιμίαν έχείνην πολιτείαν την δοθήν, τας δ' άλλας μιμήματα θετέον. d το παρά τούς νόμους μηθέν μηθένα τολμάν ποιείν τών έν τη πόλει... τουτ' έστιν δοθόταια και κάλλιστ' έχον, ως δεύτερον ετλ. vgt. 300, a. b. 301, e. 294 ff. "Bogegen de Rep. IV, 425, b. 427, a , vom Ctandpuntte bes volltommenen Ctaates bas Ungureichende einer ind Gingelne eingehenden Gefengebung bervorgebo: ben mirb.

- ecee) IV, 709, c.. και δή και νομοθεσία ταθτόν τοῦτο δοτέον τών ἀλλων Ευμπιπτόντων δαα δεί χώρα Ευντυρέν, εἰ μιλλει ποι ἐδιδαιμόνως οἰκήσειν, τον νομοθέτην ἀληθείας ἐχόμενον τῷ τοικότη παραπεστέν ἐκάστοτε πόλει δείν. 1931. V, 745, c. f.

Einheit und Gemeinschaft beschränkt, auf derem Berwietlichung der ideal Staat gerichtet war. Daher saben wir in den Gefen die Rechter und Giltergemeinschaft der Bollkürger beschitzt gegen), die Gewalt der Hertrigeneinschaft der Bollkürger beschitzt. Der Bollt der Begug auf das Necht den Teand der Kürger zu bestimmen, echterkürkt, wad austatt einer rein arsschrätischen Berfassung einem gemischer und Temperatie, den beiden ursprünglichen Formen, gemische und Temperatie, den beiden ursprünglichen Formen, gemische und Temperatie, Deligarechten, Rosaarchien und Brissfriet mit Bermunft und Einstgete dien, Rosaarchien und Brissfriet mehre Berfassungen, sonwerdiene Subertes — sind im deine von Freschieft werden der Verfassungen, sonwer Staaten, in dente ein Theil undedingt herrifat, der aus dere underlägt dient, und in denen die Gesche nur auf Erhaltung des Bescheuden, nicht auf Förderung der Angend und Sellsssfikung der gerichter sind Allen). Rach Vandynahmen herr Lugend und Sellsssfikung gerichter sind Allen). Rach Vandynahmen der Engend und Sellsssfikung gerichter sind Allen). Rach Vandynahmen der Engend und Sellsssfikung gerichter sind Allen). Rach Vandynahmen der Engend und

боог ий винибодо тод подещ вчена той ного стеборопо. vgl. I, 628, с. — Auf Bollfiandigfeit ber gefestichen Bestimmungen verzichtet Blato, f. VIII, 843, e. vgl 846, с.

gggg) V, 739, c.

iiii) lieber bie icheinbar abweichenbem Gintbellungen ber Berfaffungen im Staatsmann (291, e.fl.), in ben Büchern vom Staate (VIII, 543, fl.) und von ben Gefepen (III, 693, fl.), vgl. Stallbaum, Prolegomena al Politicum p. 96 ser.

kkkl) V, 712, ο δε δε ώνομιζειμεν γύν, οὐχ εξοί πολιτείαι, πόλεων δι ολεήσεις δεσποζομένων τε καὶ δουλευοναϊών μέρεσιν ίπυτών τεσί, τό τοῦ δεσπότου δὶ Εκάσιη προσαγορειέτεια χρείτος. ΠΙ, 693, b . . οὐ δεί μεγάλες ἀρχάς οὐδ αὐ ἀμίστους νομαβετείν, διανοφένεσε το τοιώνδε, δια τέγν πόλεν Κυθόρων τε

ichen die Actern iber die Kürder, die Beschreren iber die Süngeren, die Sdien über die Uneden, die Herren iber die Staven, gewissermaßen und der Stättere iber die Schwäckern, sogar die durchs Loos Begünstigten über die Anwäckern, sogar die durchs Loos Begünstigten über die Anwäckern, nach dem höheren Gesche der Freiheit aber nicht die Undern; nach dem Aberen, die Möchrigen über die Schwacken, die Sebegeborenen über die est nicht sind, sondern die Wissenden über die Unwissenden, und waar sofern sie nur das Gemeinwohl des absücktigen und, als Diener der Gesche, über die wisse herrschauben walten im D. Die Jerrschanden

είναι δεί καί ξιαρορια καί ξαιτή φίλρυ κελ. 1961. IV, 607, εξ.

— 713, b οδει γάς πρός τὸν πόλιρον οδει πρός δαγεύρι Ελεγ βλέκλιν δείν φασί τούς κόμους, άλλ. ζ τις άν καθαστιχείε ζ πολιτία, ταύνη δείν τό δημαφορν, Εποκ άρξει τε δεί καί μη καταλοθήσεται, καί τὸν φόσει Εφον τοῦ δικαίου λέγεσθαι κάλ. λισόν ότως, 1931, VIII, 533, c.

ΙΙΙΙ) 690, α άξιώματα δε δή τού τε άγχειν και άγχεσθαι ποιά έστι και πύσα; κιλ. Ε πέμπτόν γε, οίμαι, τὸν κρείττονα μέν ἄρχειν, τον ήτιω δε άρχεσθαι . . . και πλείστην γε έν ξύμπασι τοίς ζώοις ούσαν (είρηκα θρχήν) και κατά φύσιν, ώς ό Θηβαΐος έφη ποτέ Πίνδαφος. το δε μέγιστον, ώς έσικεν, αξίωμα έχτον αν γίγνοιτο, έπεσθαι μέν τον ανεπιστήμονα πελεύον, τον δε φονούντα ήγεισθαί τε καὶ άρχειν. καί τοι τούτό γε, ώ Πενδαρε σοφώτατε, σχεδόν ούχ δν παρά φύσιν έγωγε φαίην γίγνεσθαι, κατά φύσιν δε την του νόμου εκόντων άρχην άλλ' οὐ βίκιον πεφυχυΐαν; . . Θεοφιλή δέ γε καὶ εὐτυχή τινὰ λέγοντες έβδύμην άρχην είς κληρόν τινα προάνομεν και λαγόντα μέν άρχειν κτλ. vgl. 680, e ff. V, 714, e - p. 715, b. ταύτας δή πού φαμεν ήμεις νύν ούτ' είναι πολιιείας, ούι' όρθούς νόμιους δσοι μή ξυμπάσης της πόλεως ένεχα του χοινού έτέθησαν· οδ δ' ένεκα τινών, στασιωτείας . . . φαμέν . . . λέγεται δε τουδ' ένεκα ταυθ' ήμιν, ώς ήμεις τη ση πόλει άρχας ούθ' ότι πλοίσιός έστε τις δώσομεν, ούθ' ότι των τοιούτων αλλο ούθεν πεπτημένος, εσχύν ή μέγεθος ή τι γένος δς δ αν τοῖς τεθεῖσι νόμοις εὐπειθέστατός τ' ἢ . . . τοὐτφ φαμέν καὶ την των θεών υπηρεσίαν δοτέον είναι την μι γίστην κιλ.

gerfallen in verichiebene Rlaffen, beren Bahl, Birfungefphare, Bahlart in ben Gefeten, mit burchgangiger Beruchfichtigung : ber Rretifden, Spartauifden, Attifden n. a. Griechifder Berfaffingen, und in wechselnber Unnaberung balb an bie eine, balb an bie anbere mmmm), genan festgestellt wirb, mabrenb im Mufterftaate bem jebesmaligen Berricher augenscheinlich überlaffen bleibt, nach Beit und Berhaltniffen bas Rothige gu verfugen und auch in biefer Begiebnng ale bie lebenbige, oragniffrente Rraft bes Staates ju mirten. Jene verschiebenen Behorben, Die übermachenben und verwaltenben, - bie Wefetbes mabrer, ber Rath, Die Ctabte und Lanbidulgen, - gleidwie bie richterlichen, Die Fuhrer ber Behrmaunschaft, Die Leiter ber Mufit und Symnaftit, ber Bormund ber Baifen u. IL nunn), follen in ihrer organifden Bufammengehorigfeit, an bie Ctelle bes foniglichen Berrichers bee Ibealftagtes treten, in feine Dachts . vollfommenheit fich theilen und nicht fid felber ergangen, fonbern burch bie Bolfsgemeinte ober befontere Abtheilungen ber-

mmmm) C. Frid. Hermann de vestigiis institutorum veterum, etc. Marburgi 1836. p. 33 sqq.

nnnn) VI, 752, d συντύνως δ' έπιμεληθήναι (γολ) τὰς ποώτας κογάς είς δύναμιν, απως ών σιώσιν ώς άσφαλέσταια καί άριστα . . . νομοφύλακας δ' αν ήμεν πρώτους αερείσθαι άναγ-Raibraror anaun angede. Gie follen, 37 an ber Babl , nicht unter 50 3abre att fein , nicht über 20 3abre im Stute bteiben (p. 755, a) von allen ju Rog ober ju Gug tienenten Burgern nach genau vorgefchriebenen Fermen gewählt werben, nnb wie überhaupt über Bufrechtbaltung, Berbefferung und Ergangung ber Gefene, fo junadit über genaue Santhabung berfetben burch Die verfchiebenen Beborben machen (p. 762, d. 769, c f. 957, a) - 755, c πρυτάνεις τε καί βουλή aus 360, in 12 Prytanien getheilten Gtiebern beft, p. 738, c. vgl. 756, c 760. Dermann a. a. D. p. 36 f. — 759, ασιυνόμοι, αγορανόμοι, Ιερείς vgl. 763, c - p. 766, d δικαστέρια vgl. XII, 956, b ff. - 926 diairgrai, xwugraf te xal gulérai éxlextof) - p. 755, b ff. στρατηγοί, Εππαρχοι, φύλαρχοι, ταξίαρχοι τgi. 760, b -764, ο μουσικής και γυμναστικής άργοντες 765, α πολύ μες !στη ἀοχή. vgl. 766, b - 766, c όρφανῶν ἐπίτροπος.

selben, mittelkar ober namittelbar, gewählt, jum Theil anch, ju usch aufchiedenere Vertretung bes demofratischen Bestandheils der Verfassung, durch des deschinunt werden vossel, Gleichwie aber in Ermangelung der in einer nunnterbrechenen Reihe sich serverteilt und einer nunnterbrechenen Reihe sich serverteilt und einer nunnterbrechenen Reihe sich serverteilt und ihre Wahl wer Wechtelt won Behören vertheilt und ihre Wahl dem Verfassel nun dem Verheilt und ben Verse sich seiner werden soll, so muß man sich anch beschieden, daß mur Einzelen werden soll, so muß man sich anch beschieden, daß mur Einzelen in ibnen zur Stuffe des Angleichen, den meihnen Versellung sich erheiten werden, und daß für das Allen nechwendige Wahl der Westleich Mäßigung, d. h. Vernunfterrefchaft siere die Lösgierden, zu halten sie poppel; muß durch sorze fchaft siere die Lösgierden, zu halten sie poppel; muß durch sorze

<sup>000)</sup> VI, Tali, c δούς γής δει πρώτον γέν δεί τοὺς δηλείε Κιντακ Ιπί τὰς τῶν ἀρχών θυνήμεις βάσωνον Ιωνόγι αὐτοὺς τε και χένος ἐκάσωνο ἐκ παθων μέχει τῷς αἰβοῦσες είναι διδουλείτας, ἐκεικα αὐ τοὺς μελίωντας αὐχάιαδαι τιθράηθαι τι ἐν βόσει κόμων τὰ εκτιαθειμένους κελ τὸξί. Τολ. 1. Τοδ. β. 6. — c β μέν αὐχαιας ότιν γεγουαίνη μέσον ῶν ἔχοι μοναρχεκής από τη ἐκειλ — Toβ. β το τόμων ἢ αὐτίνων τὰ μέν αὐχαιας και λείλ τολε χειτασιάσεια γέρνεσθειε, μεγούτετας ποὸς η εἰλος δέλρος δέρον και μό δίρον ἐν ἐκειλ τος τος και πόλε, διως ἄν μέλεται ἀμονοών ἐξε, τὰ μέν αὐχ τῶν τῶν ἐνρῶν τῶν τοῦν τῶν ἱτρῶν τῷ διάς ἐκειξείτοντα αὐτός τὸ εχηρασμένου γέγνεσθεια, κλορών δίνα τῆ βιάς τὸχ, αἰσοδάδετα, δυσμένοῦν τὸ τὸν τὰι λεγχάνοντα πρώτον μέν δλόκλησον κελ. τὸξ. τότ, c 11. 600. c. 1

pppp) 1, 632, α κατιδών di δ θείς τοὺς νόμους άπασε τούτοις φίλας κας επατέρει, τοὺς μέν πίς αρουήσεως, τοὺς di dì ' ἀληθος δόξες είντας, όπως πείναι ταθτά ξυνθέσες 6 νοὺς έπομενα σωυς φοσέγη και δικασούνη ώπομένη, ελλά μή πλούτος μερά φελοτεμία, εξι. 643, π. 16, 635, b. εθή, π. 664, ετν τίγν διαφωνίαν λότης τι καὶ ἐδονές ποὸς τήν κατά ἐδρων δόξεν εμπόδαν φερί είναι τὴν ἐσχάτην κλι. d τοξ ταξί ἐμαθιστών κλι. δο τος ταξί ἐμαθιστών δικασιών δικασιών δικασιών οδοθή επιφεπτόν διοχές εξιέμενον καὶ διαμαθέσεν δικαδιστών, διν. καὶ πάνν λογιστικοί τε ώσε καὶ πάντα τὰ κομφά καὶ δια ποὸς τάχος τῆς ψερές περιστών κρινούς.

fättige Prüfung ver ber Wahl und durch firenge Uederwachung und Rechnischieferberung dem Nachtheilen zu begegnen füden, die aus dem Mangel einer vom icherften Wissen durch, von des dem Kungel einer vom ichersten Wissen durch zu der der der fichten Geschen gogge. Dier Samtsführung unf an die festen Vernen der Geschen gogge. Dier Samtsführung unf an die festen Vernen erfarten, war Sorge für alluchlige Fortistung der Gestgebung zu tragen. Damit dieser diese Zwei derreicht werde, vererdnet Plato einerfeite Annie diese Zwei gestellt die der die festen die Verlege. Ditten, Verdienisse andere Enachen, und zum Verschäuftige andere Staaten, und zum Verschaftliche oder frühmorgenliche Verschaftlige andere Staaten, und zum Verschaftliche oder frühmorgenliche Verschaftlige andere Staaten, und zum Verschaftliche oder frühmorgenliche Verschaftlige andere Westgewührter aus den obersien Etaatbehöben, den Prieseren, Verscheften der Trichung, mit

διαπεπονημένοι απαντα πτλ. 693, c. 697, b. 696, a ft. — c αλλα μην τό γε δίκαιον οδ φύεται χωρίς τοῦ σωφρονείν.

qqqq) VI, 752, d n. a Et. (nnnn) — XII, 945, c ψάδιον μέν οὐδαμώς εύρειν τών ἀρχώντων ἄρχωντά ὑπερβάλλοντα πρὸς ἀρετήν, ζιως δὲ πειρατέον εὐθυντάς τινας ἀνευρίσκειν θείους κτλ.

γγγγ) VIII, 846, c. . καὶ πάντα δπόσα τοιπότά έστιν οὐτ ἀνομοβέτιχα οἰον τ' εἰναι γέρονος το οἰν ἄξια νομοθέτου, νομοβετιόνταν ὁ αὐτὰ οἱ τένα πρός τὰ τῶν πρόσδυν νομοσιετέματα σπομιμομένου τημικοί πρός μεγάλι καὶ τῆς ἀναγκαίας 
αδτών χειξιας έματέρως Γορνατές, μέρο πος ἀν πάντα Ικινός 
όδης κείδους τότα ὁ ἀκένητα πουφάμενοι ζώντων τούτοις 
όδη χειδιανοι μέτρων έχουσι. — ΧΙΙ, 950, ά. 951, b. εἰοὶ γός 
δε το τίς πολιοξια όνομακοι ἐἐὶ ἐἰνεῖ τινες οἱ πολιολ, παντάς 
ό ἄξιοι ξυγγέγενοθει φυόμενοι οἰδλε μάλλος τι εὐνημομιέναις πάλεων ἢ καὶ μέ, ἀν καὶ ἐγνος εἰαὶ χοὴ τὸν ἐν τὰς 
νό 
κομονωμένεις πάλεων οὐτοῦτα, ἐξεόντα καιὰ ἀὐλιατιαν και γρα, 
ζετεν δε ἀν ἀδιάρθαστος ἢ, τὰ μέν βεξειοιέμενν τῶν ρομίμων, δίσα καλές αὐτός κείται, τὰ δ' ειαποφοδυμενον, εἶ τι 
παραλείτεται. ἀνεν γὰς ταύτες τῆς θυωρίας καὶ ζετίστως οὐ 
μενει πολεί τελιος πάλει.

ben von ihnen wieberam auserlefenen Berghglichfen unter ben jüngern Mannern und den Wenigen, die Erlanbnis ober Auftrag erhalten Belsen zu unternehmen. In diesen Kersammlungen, dem Kettungsanker des Staates, soll über die Geses, die eigenen nub freuden, verkandert, und höhrer, dialettische Bisseuschaft, die vom Gerbeilten und Mannichfaltigen zur Einheit leitet, gester werden, damit die Mitglieder derschefen mehr nub mehr das Weschafte der Geses in seinen Aufschieft erfennen, es auszulegen und zu verwirflichen, den Glanden an das Göttliche zu beutlichen Wisser zu erhoben, beschäftigt werden mögun, — sie die wahren Wächert des Ertaates sessel.



ssss) XII, 951, d θεωρήσας δὲ (rrrr) ὁπόσ' ἄν ἔτη βουληθή των δέκα και άφικόμενος οϊκαθε είς τον σύλλογον ίτω τον τών περί νόμους εποπτευόντων, ούτος δ' έστω νέων και πρεπβυτέρων μεμιγμέμος, ξπάστης μέν ημέρας έξ άνάγκης άπ' δοθοσυ μέχοι περ αν ήλιος ανίσχη, πρώτον μέν των ίερεων των τα άριστεϊα είληφότων, έπειτα τών νομοφυλάκων τους άει πρεσβεύοντας δέκα, έτι δε ό περί της παιδείας πάσης επιμελητής πτλ. ε την δε συνουσίαν είναι τούτοις και τους λόγους περί νόμων αξί της τε οίχείας πόλεως πέρι, και ξαν αλλοθι πυνθάνωνταί τι περί τών τοιούτων διαφέρον, και δή και περί μαθημάτων κτλ. p. 961, c φημέ, εξ τις τούτον βάλοιτο οίον άνχυραν πάσης της πύλεως, πάντα έγουσαν τα πρόσφορα ξαυτή σώζειν αν ξύμπαντα α βουλόμεθα. 962, c δεί δή καί τά νῦν, ώς ξοιχεν, εξπερ μέλλει τέλος ὁ κατοικισμός τῆς χώρας ήμιν έξειν, είναι τι το γιγνώσχον έν αὐτῷ πρώτον μέν τούτο & λέγομεν, τὸν σχοπόν, ὅς τές ποτε ὁ πολιτικὸς. ὧν ἡμῖν τυγγάνει, έπειτα δν τινα τρόπον δεϊ μετασχείν τούτου καί τίς αὐτῷ καλῶς ἢ μὴ συμβουλεύει τών νύμων αὐτῶν πρῶτον, ἔπειτα ανθοώπων. p. 963, α πρός γάο εν έφαμεν θείν αξί πάνθ' ήμεν τὰ τῶν νόμων βλέποντ' είναι, τούτο δ' ἀρετήν που ξυνεχωρούμεν πάνυ όρθώς λέγεσθαι - 964, d τους φύλακας άχριβεστέρους των πολλών περί άρετης έργο και λόγο κατασχευαστέον - 965, b Ιτέον άρα έπί τινα άχριβεστέραν παιθείαν της έμπροσθεν. σ' αρ' ουν αχριβεστέρα σχέψις θέα τ' αν περί ότουουν ότωουν γίγνοιτο η το πρός μίαν ίδεαν έκ των

Co foll im Staate ber Befete nach nub nach ale Biel erreicht werben, was bem Mufterftaate ale Boranefetung ju Grunte liegt; iener bienen, biefen mehr und mehr vorzubereiten. Daber benn auch bie Ginheit bes 3medes beiber Staaten fo eutschieben und wiederholt in ben Gefeten hervorgehoben wird un), und bie Abweichungen jenes von biefem aus ber angegebenen Berfchies benheit bes Standpunftes giemlich vollständig fich ableiten laffen mochten. Sm Staate ber Befete tritt bie Dreiheit ber Stanbe gurud; bie Arbeiten und Gefchafte bes Rabritanbes werben ben Cflaven und Schutgenoffen überlaffen, aller land. befit wird ben Burgern vorbehalten und biefe gerfallen, nach . ber Große ber Loofe, in vier Claffen. Un bie Gtelle ber Gis tergemeinschaft ber Bollburger ber Rallipelis wund), treten theils untheilbare Gigenthumeloofe und genaue Beftimmungen über ihre Bererbung, ober über bie Belehnung mit ihnen, wenn Ers ben fehlen, theile Befchrantung bes Sanbels, bas Berbot bes Webrauches einer im Mustante gultigen Dunge, außer zum Bebufe von Reifen. Die gemeinschaftlichen Dabler werben bei

uu) de Legg. I, 628, c. 630, a ff. 632, d. IV, 702, b. V, 739, d. 740, a. VIII, 828, e u. f. w. vgl. oben Wann. m.

naum) de Rep. VII, 527, c. — In Begus auf die Belegstellen für eie bier mit im Selgenden angeschieften Beschmungen, erweise ist an eine Bespennente der Bicher von den Geispen, auf hermannst mit Jeller's eben angezegene Schriften, nehft Dilthey, Polouicorum librorum de legibus examen, quo, quanta lure Platoni vindicari posnint, adparent, Gutinga until 1810, 48.0.

behalten. Gbeufo, Die Bestimmungen über Die Theilnahme ber Weiber an ber Ergiehung, befonbere an ber gymnaftifchen, und felbft bie Borandfetung ihrer Befahigung gn Ctaateamtern. Die Erziehung ift in einem wie im anbern Ctaate bie eigente liche Schlagaber aller feiner Lebenothatigfeiten, jeboch in bem einen, mit Unfhebung aller Ramilienbanden, von ben erften Infangen an, eine burchaus offentliche, in bem anbern gwar ber burchgangigen Leitung ber Dbrigfeit anheimgestellt, nichts besto weniger in ber Ramilie murgelub; in jenem bis gu ihrer Bollenbung in ber Dialeftit burchgeführt, in biefem innerhalb bes Rreifes ber bem Saffungevermogen aller Bohlbegabten angemeffenen Bilbungemittel gehalten, und bie Dialeftif ben Berhandlungen ber nachtlichen Berfammlungen vorbehalten. Erft mit biefen tritt in ben Befegen bie Sbeenlehre hervor, bann aber and) fehr entidieben (ssss); mahrent in allen vorangebenten Erorterungen fie, gleichmie philosophifche Begrundung ber Tugenblebre, vermieben wirb. Bom Ctanbpunfte bes gemeinen Bewußtseins aus und fur benfelben, unternimmt Plato feinen Staat ber Gefese barguffellen; von jenem Standpunfte aus und fur ibn feine leitenden Grundfate zu verdeutlichen und fur bie Saffungefraft ber barauf Begriffenen fie anwendbar gu machen. Daber bie fcheinbaren Biberfpruche in ben Beffimmungen über Weisheit und Befonnenheit, Befonnenheit und Tapferfeit; Die fcheinbare Bevorzugung ber Befonnenheit; erft Die Undermablten ber nachtlichen Berfammling follen gu bialeftischer Ginficht in Die Ginbeit ber Tugend und ihre Bierbeit gelangen (ob. C. 466, mmm). Daher erffart fich, bag mabrend ber Mufferftaat als ein rein burd bie 3bee beftimmtes Banges, ale ein in fid geglieberter Organismus bargeftellt wirb, ber Staat ber Befete ale ein auf bifforifche fritifdem Bege gewonnenes Magregat ericheint, hervorgegangen and bem Innehalten ber richtigen Mitte gwifden gugellofer Demofratie und .. ber Zwange und Willfuhrherrichaft bes Tyrannen. Daber bie populare Saltung aller Erorterungen über Religion, Die gleiche falls erft auf ber letten Stufe ber Bilbung, in ben nachtlichen

Bersammlungen, zu bialestlicher Begründung und Durchschirung gelangen soll. Daher emblich, weutigliens zum Theil, das skeiner Unplatonische in Form und Darstellung der Pichger der Geseher der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der Weiser der We

## Bufammenfaffende Ueberficht der Platonifchen Lehre.

Wenn bei'm Wiebererwachen freier umfichtiger Ferfdung, im Begenfate gegen bie Bebimbenheit und Befdrautts heit ber Scholaftif, ein lebhafter und barmadiger Rampf fich entfpann, wer ber beiben großen Bertreter ber Biffenichaft bes Miterthums an bie Spite ber neu aufftrebenben Cumpidelungs periode zu ftellen, ob Plato ober Ariftoteled; fo batte man mit richtigem Ginne bie zwei Dauner bervorgeboben, in benen Die geiftigen Beftrebungen ber alten Beit ihren Sohepunft erreichen und bie bie Sauptrichtnugen ber Biffenfchaft neuerer Beit ginleiten follten. Aber ein boppelter Irrthum fuhrte gn leibenfchaftlichem, in ber Sauptfache unfruchtbarem Streite. Theile ftellte man iene Manner ale unvereinbare geiftfac Machte einander entgegen, ohne ben gemeinfamen Grund und Boben anguerfeunen, auf bem beibe fußen; theils forberte man, bie benfende Welt folle fortan' in bad Platonifche ober Arifiotelis fche Lehrgebande fich einwohnen, und auf Ausban fich befdranfen, feinen Renban unternehmen. In beiben Berirrungen find bie großen Meifter unfchulbig und werben in ben elnfifchen Gefilben mit gutmuthiger Gronie ihre eifernben Schuler gnrecht gewiefen baben.

Erwägen wir für jest, wie Plato zugleich in die Alefen ber Bergangenieit gurüclichant und auf die Berbergenheie ten ber Jufunft weißagend voransblict, ober vielunch, wie er die einander widerfireitenden Bestredungen der Wissenische

ber Borgeit, burch Entbedung ibrer verfohnenten Ginbeit, von uufruchtbaren Bestimmungen und Conberungen gelautert, gufammenfaßt und ber Biffenichaft ber Folgezeit ahunngevoll ihre wichtigften Unfgaben entgegenhalt. Auf Die Beife merben wir zugleich ber gebiegenen Unsbeuten feiner Cpaljung und wo fie abbrechen, ber fruchtbaren Reime fune merben, bie er ber Rolaezeit überliefert bat. Co lange bie reine Wahrheit in ihrer organischen Glieberung noch nicht zu Tage geforbert, b. b. fo lauge Liebe gur Weisheit noch nicht gur Weisheit geworben ift, werben philosophifche Lehrgebande in bem Dage hod ober niebrig ju fiellen fein, in welchem fie bas ben ber Borgeit gewonnene eble Metall vom tanben Geftein gereinigt; gn lebenbiger Ginheit gufammengefaßt mid fernere Forfdung angeregt und geleitet haben. Rach biefent zwiefachen Dafftabe hat auch ber Beift ber Befchichte gemeffen; Gufteme, bie and felbstifcher Bermeffenheit bed Gingelnen hervorgegangen und befirebt maren auf eine bie geiffigen Rechte ber Infunft beeintrachtigenbe Beife abzuschließen, ber Bergeffenheit übergeben ober ihnen bie Stellung nur vorübergebend eingreifenber Erfdieis unnaen anaemiefen.

2. Mit Poeffe und bilbender Kunft begann bie Entwickening bed Briechischen Beiltelsseinen. In der Rorm ber Poeffe traten die ersten Berfluch hervor, iber Glanken und Hoffen bed Welenstein, iber das Welen und die Liftung der Met, iber die Serte und ihren Justiand nach dem Tode, iber Staat und sittlich Auferderungen sich und von Kode, iber Staat und sittlich Auferderungen sich und bei Bisspeckenungen sichen Under, im fo mehr ward das poetische Gewand zu blofter Hulle, und als solche von den legen der Sentischen Physsologen, von den späteren Eteaten und von den Jounte Plato's erhabener Geist ohne möglich verflacht siem zu wolken, tounte Plato's erhabener Geist ohne möglich verflacht sein. Iber sollte das bereits so schor einstelle Auch zwischen Welten folgen der Geschenen, ganzlich, gertisch, selte est nicht vielender in höherer, Welfe von nezem getnipft wers

ben? Mag Plato biefe Frage bestimmt fich gefiellt haben ober nicht, - in feinen fchriftstellerifden Leiftungen bat fie fich wirffam ermicfen. Dlato bat in ber That Runft und Biffenfchaft geeinigt, wie es fdwerlich je wieber gefchen ift, vielleicht auch nie wieder bat gefchehn tonnen, weil unmittelbar nach ibm bie Daffe bes Stoffes, ten bie Biffenichaft in fich aufgnnehmen genothigt war, ber plaftifch funftlerifden Dars ftellung faft unüberfteigliche Schwierigfeiten entgegenftellte. Gin angeres Bant, wie Beremag und Mhythmus, fomte Plate'n nicht genigen, ja er verwarf es ale Demming ber freien und 2 vielfeitigen Beifteebewegung, beren bie Philosophie por Illem bebarf. Der Runft in ihrer Conberung von ber Wiffenschaft, b.h. von ber Philosophie, hatte er frubgeitig entsagt, und noch in einem feiner reifften, funftvollften Berte, ben Budern vom Staate, tabelt er fast mit leibenichaftlicher Ginseitigfeit an ben großten ber Griechischen Dichter ben Mangel bentlich erfannter und bigleftifch entwickelter Ibeen. Der lebenbige, aber fast unbewußt ichaffente Trieb, ber in ben Dichtern fo Großes gewirft, follte im Lichte bes Biffens gefantert, bem bochften Biele bes menfchlichen Geiftes nachfireben. Diefes Biel erreicht gn haben, hat Plate nimmer fich vermeffen an mabnen; anch fdmerlich bafur gehalten, baß Runft je in Biffenichaft, ober umgefehrt biefe in jener aufgehn werbe; unr follte jener bie Biffenschaft zu Grunde liegen, Diefe in Runft fich verflaren. Der Bernf, ben er fur ben ihm von Gett angewiesenen aners fannte, mar ber miffenschaftliche; fein funftlerifder Trieb follte in ber Bestaltung bes miffenschaftlichen Behalts fich bemabren. Die? lagt mir aus einzelnen Undentungen und aus ber funfie lerifden Aulage feiner Dialogen, nicht aus ansbrudlichen Men-Germaen fich abnehmen.

Mythen find ben Platenischen Tialogen mit ber Dichtung genein; in ihnen aber bestimmt theils burch verbiftente Aubentungen ben Sinn für wissenschiche Ferschung zu weden, wie namentlich im Phaebens; theils Abunngen und heffungen ankzuperecken, die die Wissenschied und nicht zu bewähren ver-

mag; so im Gorgias, Hickots, Phaedo, in den Bichern vom Staate nud selbst im Timaeus. Jenn aus der Dichtfunst hatte Glisseicher sich eine Franklicht nud fand in ihr wiedernum eine Ergänzung, deren sie um so mehr dedurcht, je weniger noch dem ider den Bereich unfres Wissend hinaufereichnen Beitriffe nach Jeadrheit um Gewissehr ich höhere Befriedigung durch Dssendung zu Theil geworden war. Die Mythen der trachter Plato als ehrwirdige, wenn nicht heilige Ueberliefe rungen einer Bezeich, in der der der der den menschlichen Geiste andsesprochen habe. Er will sich an der Enthültung ihrest tiesen Sinnes versichen, nicht sie wille sichtlichen, deuten, den der verwerfen.

Gleichwie wiffenschaftliches Bedurfuiß Plato veraulagt, ben Dothus von ber Doeffe zu entlehnen ober mit ihr zu theis len, fo auch in ber timftlerifden Form fich ihr augunabern. Bebes Bebicht will zu einem fur fich beftebenben organischen Baugen fich abichließen; nicht minter foll bie Wiffenschaft, wenn gleich ju vollffanbiger Entwickelung einer Reihenfolge einander ergangenber Darfiellungen beburftig, jebes berfelben au einem fünftlerifch fur fich beffebenben Berte gestalten. Das Berftanbuiß bes Gebichtes bebarf ber Radbulfe bes Runftlers nicht; es fpricht fich in feiner Abgefchloffenheit und Anschaulichfeit burch fich felber aus; es will barftellen und nicht lebren; wer es lebenbig in fich aufnimmt, begreift es. Inch bie Gebantenentwickelung begreift, mer fie mahrhaft nacherzengt; aber fie vermag nur nachzuerzengen, wer mit bem Urheber gezweifelt und gefucht, geforicht und gefunden bat. Durch hobere Musbilbung bes Cofratischen Dialoge glanbte Plato bicjenige Form ber Gebantenentwickelung aufftelleu gu tonnen, in ber es gelingen mochte, burch bramatifche Aufchaulichkeit ben Lefer gu lebendiger Bergegenmartigung bes Beburfniffes, woraus bie Untersudjung hervorgegangen, ju reigen und ju felbfiftanbigem Berftanbniß ber verschiedenen Muffaffungemeifen berfelben gu leiten, burch Berichlingung ber Saben ber Unterfuchung ibn gu felbfithatiger Radjerzengung zu nothigen, burch Gronic gu ge-

Cond-

wissenhafter Souberung bes Nerstandenen und Nichtverstandenen, des Gesindenen und Nichtgesindenen; durch Bers und Nichtweisung der Untersuchungen bes einem Lialogs auf die anbern, ihn in dem Stand zu sehen, die inneren Beziehungen zu entrechen, wodurch sie mit einander verführst werden, und so mechr und mehr in den tiessten Grund des Lehrzeckaudes und seines Gestäges fich einzielden.

3. Mahrend Plato von ber einen Seite die Anfammengehörigteit aller einzelnen Bestaubtheile bes Wissens zu einem
organischen Gausen und bie Unguläuglichteit seher ben einzelnen Bestaubtheil von ber organischen Einheit ablösenben
Betrachtung aufs eutschiedensche herverhöß, mußte er anderer
seits das Unvermögen bes bedugt menschlichen Geistes anertennen zu allunfassendem Wissen zu gelangen und so die Phythagorisch-Softatische Sonderung von Weisheit und Liebe zur
Besieheit schäufen. Seitgehalten aber fonnte sie nur weben
in dem Maße, in welchem Anfangepuntte und Methoden sterig
fortifgreitender Annaherung an die Weisheit ausgemittelt und
andarwieseln wurden.

Schates hatte das Wissen auf das Leuwssiech und bie stitligen Auforderungen und Werthbestummungen bestacht, at unträgliches Werfund des wahren Wissend des Leuwssiechten der Erchaftstund Best wahren Wissen berachtet. In die Erchaftstung tonnte das Wissen wicht festgedatum werden. Schates hatte die Seite des Wissen zur Bestimmtheit des Bewußtseins erhoben, deren Austrelung die nochwendige Bediggung einer sittlichen Weichendung die nochwendige Bediggung einer sittlichen Weichendung die nochwendige Bedigdie diese Erhafte des Wissend vor im der Verlag, zu glieden, und bie zweite, dem menschlichen Geiste nicht minder nuverdußertiche, ihr himpaussigen. Ging der Schaften das Allessen im stitlichen Jambeln auf, fo sichter Patro das um bes Wissend wie einsichenden des in sich hinein bistende und das in Abst ausbrechende, das in sich hinein bistende und das das fich herandbliedende, als die beiten um erunden verhaubenen dußliche der Zostalität des Wissens aus.

Damit aber mußte Plato angleich fich bie Aufgabe fiellen,

bie Sefratischen Aunahmen über die Entwickelung bes Wissens weiter zu verseigen und zu ergängen. Sofrates burfte sich bes gungen thatschieß nachzweisen, wie bas Wissen um die sitzt lichen Anserberungen und um ihren letten unbedingten Grund, die Gortheit, in gewissenhafter Selbserteutuiß wurzele nub burch Induction and ben einzelnen Neufberungen bes sittlich ver ligibiem Einnes entwickelt, durch Pefinition in seiner Allgameins beit seignesselle werte. Plate mußte bie Frage nach Wefen und Gehalt bes Wissens um denmit die nach ben Formen seiner Entwickeltung allgameiner fassen.

Co tritt benn bie Frage, mas ift bas Biffen? gnerft in ihrer volligen Bestimmtheit hervor; nicht ale weim nicht lange juvor Annahmen über Erzengung bes Wiffens und infofern auch über Die Gigenthumlichfeit beffelben, fich geltend gu mas den verfucht batten; theils fie befampfend theils fie tiefer faffeut, entwickelt ja eben Plato feinen Begriff vom Biffen. Aber " Diemand hatte vor ihm ben fubjeetiven und objectiven Wehalt bes Biffens, Die theoretifche und praftifche Geite beffelben gleichmäßig ind Muge gefaßt; feiner por ihm bie grundwefents lichen Derfmale bes Biffens, Allgemeinheit und Rothwendigfeit, begrifflich festgestellt. Mus ber Theorie, in welcher guerft bie Conberung bes niebern und bobern, bes auf bie Erfcheis nungen und bes auf ihren ewigen Grund gerichteten Bewußtfeine entichieben auerfaunt marb, ber Beraflitifden, mar eben Die Annahme hervorgegaugen, nur bas niebere, finnliche Bemußtfein fuhre jum Biffen und biefes befchraute fich barnn auf bas Junewerben ber jebesmaligen Affection, fei nur mahr in ber Beidranfung auf Die Empfindung , baber ber Menich bas Daß ber Dinge und wieberum ieber befonbere Denich ein befonderes Dag beffelben und bei bem fteten Wechfel ber innern Affectionen ober Empfindungen, in jedem Angenblide ein aubred. Freilich mußte auch Die Lehre vom ewigen Aluffe ber Dinge, nach Abftreifung ber Sulfdannahmen von Weltbemußtfein und von Bieberbringung ber Dinge, burch bie Beraflit's lanterer Wahrheitoffun bie beengenben Schraufen feiner Grundannahme burchteochni hatte, — gie jolder Felgerung sihren, und jene Veranssetzung ließ scheinbarrer burch bie beter vom siegiem Flusse der Tinge und des sie aufsgründen Endjerets, als burch psychologische Erderterungen über die Eutwicklung der Vertrellungen aus Wahrnehmungen, der Legrisse aus Verstellung ern, sich beröhren.

Mit wenigen bie Grimbyfeiler treffenben Schlagen erichits tert Plato bie Lehre vom emigen Berben und ben barauf gegrundeten Cenfnalismus. Wenn bie Wefenheit ber Dinge in ihrem emigen, fetigen Abfluffe beftehn und bas Wiffen barunt aus bem Bufammentreffen ber in fteter Bewegung begriffenen Empfindung mit ben in gleich fletige Bewegung eingetanchten Objecten entftehn, ober vielmehr Cubject und Object erft aus bem Bufammentreffen eines Wegenlaufs ftetiger Bewegung fich bilben foll , ba , zeigt er, fann nicht einmahl von Ericheinung, geschweige benn von Befenheit bie Rebe fein und all und jebe : Behanptung toft fich, gleichwie jene Lehre, in Biberfpruche mit fich felber auf. Rann aber bas Wiffen nicht in ber ente pfinbenben Bahrnehmung befteben, fo auch nicht in einer aus ihr fich absetenben, irgendwie Beftand geminnenben Borftellung, ober in ber Borftellung mit Erffarung, Das Erfennen fett vielmehr ein von ber Empfindung gefondertes hoheres Bermegen bed Denfend und Objecte voraus, Die von biefem in ihrer fich " felber Gleichheit fo ergriffen werben, bag fie fich und bad Biffen barum burch fich felber bemabren. Entweber muffen wir auf alles Wiffen vergichten, ober au fich mabre und gewiffe Grundbestandtheile beffelben auerfengen: Grundbestandtheile . bie nicht burch Empfindung und Borftellung erzeugt, Diefen felber, in ihrer Entwickelung gur Erfahrung, jum Dage und gur Richtschnur bienen.

And biefe Entgegenftellung von Berftellung und Miffen hatte Sefrates ohne Zweifel bereidt eingeleitet; aber Plato erft in ihrer gangen Schafe nus bliegeneinheit fie gefaßt, auf hren Grund fie zurückgeführt und bamit zugleich bie Unterfcheibung von ibherer und niederer, allemeiner und besonderer geistiger nub sinanlicher Anfassung und Erkenntnis, den die frührer Philosephie weder zu verkeunen, med richtig zu erkenen verweich hatte, deutlich und bestimmt entwickelt. Die wahre oder höhere Erkenntnis ist ihm die ans der Setöslichtstigkeit des Geistes, unadhängig vom Wechsel der Empstudungen und den dern wurzelnden Verstellungen, gedorene und insosen der Wechsel der Anglieden der in der Verstellungen, gedorene und insosen der Wechsel und Bandel unwandessar zu Grunde liegende, Ewige, Unverändertigte. And dieser zegen die Sinntistischer aller solgenden Zeiten aufgesichter seller Tennut sollte von ihr oft genug von nenem überstudet werden; aber Plato's Geist hat die Manner beseit, die ihn herznstellen so eisst auch erfolgreich demukt gewesen sind.

4. Lange vor Plato hatte sich der Begriff ved Seins als "schlechthin mveräuserlich gestend gemacht; aber in seiner Gutte dischlend verch die Eratent und burch einseltige Cestatifter, die Begriffe des Wechsels und Werdens ganzlich verschinngen: Mies Junewerden von Wechsel und Wendel bernde, behampteten lich auf einem ben Begriffe und Wendel bernde, behampteten lich also; irgend wie, zeigt er, unß die Bewegung an der Wirtslichteit Theil haben. In der Welte des Wechssels wir ja das Sein vermögen wir nicht um richt als ein schlechthin einsaches, soweren and nicht als Mannichfaltiges zu beufen, wenn es nicht mit dem Densenden und Schlechthin einsaches, soweren and nicht als Mannichfaltiges zu beufen, wenn es nicht mit dem Densenden und Schlechthin zur entsteht werter noch besteht das Sein aus Bewegung, liegt wielmehr ihr und der Nuche, gleichwie der einersteilet und Berfaliechetht unwahrehet zu Gernache.

Die Lehren vom emigen Werben und vom schlechthin beheridisen Sein zu dermitteln befrecht, war Plato bei seiner Iberellehre angelangt. Dem Iberen weren ihm bie Bestimmtheiten ves unweranteresich Seienben, wie in den kunntiden Bewegungen innerhalb ber Welt der Objecte, so in den kenfenden Berwegungen bes Enbjects. Da nun nichts Berändersiches weber bestiehen noch ersamt worden fann, anßer sofern und soweit ihm ein Beharrliches, Seienbes ju Grunde liegt, so muß alled Bestehen und alle Bestimmtheit ber Timenssonen mub Qualitaten, ber Erten und Gatungen, Gefebe und Jweckegriffe auf Zbeen als ihren Grund zurächgesihrt werben. Wir erkennelbie Gegenschabe nur, soweit wir ber ihnen zu Grunde liegenben Joben ben bewohlt werben; wir bestimten gernnelben ben ber Green und berwaßt werben; wir bestimten fie, indem wir die Amerikate ber Ibren in ihren undweisen.

Go mar Plato zugleich befirebt, bestimmtere Rechenschaft von ber einen ber beiben Methoben fich ju geben, bie Gofrates als Formen und Entwidelungeweisen bes Wiffens hervors gehoben hatte. Die anbre, bie ber Induction, fomte er nicht in gleicher Beife fich aneignen; benn gab er auch gn, bag wir an bem Befonberen bes Allgemeinen, an ben Ericheinungen ber 3been und bewußt merben; fo boch nicht, bag and bem Befonderen bas Allgemeine, aus ben Erfcheinungen bie 3bee abgeleitet und bemahrt merbe; ale Methobe aber aus bem Befonderen ber Ericheinungen bas Allgemeine abzuleiten, mar wenn nicht von Gofrates felber, fo boch aller Wahricheinliche feit nad von ben meiften Gofratifern bie Induction geubt worben. Auch ber Definition mar burch ihre Burudfuhrung auf Die Sbee eine bobere Aufgabe angewiesen morben. Un Die Stelle ber Juduction icheint Dlato Die Gintheilung gut fellen beabfichtigt zu haben; fie foll, von ben Erfcheinungen ausgehend, ju ben Urtbegriffen fortichreiten, bis fie gum Untheilbas ren und gur Definition gelangt. In einer boberen antinomifch combinatorifchen Dethode aber foll bie ber Ginthellung ihre Ergangung finden und aus jener benn and bie Definition in ibe rer Bollenbung hervorgehn. 216 leitenbe Brunbfate beiber Methoden bezeichnet er, in mehr ale einer Begiebnug Leibnitgens Borganger, Die Principien bes Biberfpruche und bes que reichenben Grundes.

hatte Plato die Spharen ber Borflellung und bes Begriffs ober Wiffens icharf von einander gesondert, so verkannte er barnun boch nicht ihre Wechselbeziehungen und unterschied, um sie nachzweisen, wiederum ein zwiesaches Gebiet ber Berftellung wie bes Wiffens, b. h. von ber einen Ceite bie beftanblofe Affection ber Empfindung und bie objective Auffaffung ber Erfcheinungen (Wahrnehmungen und Erfahrungen); von ber anbern Geite vermittelnbes ober mathematifches ber Boransfebung gen und ber Aufchaumng bedurftiges Deufverfahren, und ein bis anm Borandfegungolofen gurudgehenbes unmittelbares bentenbes Ergreifen ber unveranderlichen Wefenheiten ber Ideen. Gine Biertheilung, bie (um bes merfwurdigen Bufammentreffens mit einer Biertheilung Spinoza's nicht zu gebenfen) wie bie Reime ber Rantifden Conbernng von Wahrnehmung und Erfahrung, fo bie erfte prophetifche Andentung ber Aufgabe enthalt, Die Die fpater gu miffenfchaftlicher Reife gelangte Mathematif gu lofen beftimmt mar: Die Erfahrung gur Stufe ber Wiffenichaft gu erheben. Rur mabre Wiffenichaft fonnte er freilid nur gelten laffen bas geiftige Ergreifen ber Ibeen; verfannte jeboch nicht, wie es burch vermittelnbes mathematifches Deufen eingeleitet, burch Bahrnehmnng und Erfahrung veranlaßt merbe, - weit entfernt mit fpatern Freunden angeborener 3been gu mahnen, fertig und vollenbet entstiegen fie, wie Pallas bem Saupte bes Supiter, bem reinen Denfen, ober fanben fich aar ale ein rus benber mirfungelofer Cchat in ibnen vor. .

30, nicht nur gur Dentlichfeit und Befinmutheit des Bewuftseine vermögen wir, nach Platonischer Lehre, bie Ibeen
gu erheben, ohne durch mathematische Zenken ben Geift gejedhafte, durch Geschlet und Gebe ihn angeregt und ihm Etoff
eine werten und die Ibeen zu ernerer unfahren und beflandbesen Unftractionen, ober sie lessen und von befandbesen Unftractionen, ober sie liefen in wobersprechede Befimmungen sich aus, wenn wir sie in ihrem Agkrichgein effshatten, nicht zugleich ihr Fatreinandere und für ein Autrerefein, d. b.
hiere Bezichungen zu einander und zu den Erschenungen, auffassen wollen. De wenig Plator eine Belt ber Beründerungen
ohne zu Grunde liegendes Sein als bentson gelten lassen aber berungen. Den Blit geheftet auf bies burchgängige Wechselberungen. Den Blit geheftet auf bies burchgängige Wechselbeziehung von Wesenheit und Erscheinung, erkannte Plate auch bie nethwendige Insummengehörigleit von Weden und Deuten, mut legte dem Grund zu einer Phissophie der Sprach, ein dem er das Wert als munittelbare Nachblidung der Idee, die Eprache als ein der Pialetist zu Grunde liegendes und von ihr mehr und moder alleichneite Burkton derschein aufölkte.

5. Die Steen naunte Plate Utrifter ber Welt ber Erfeieungen; aber war sich steht wohl bewußt, auf die Weise nur bilblich, nicht begrifflich, die Bohaugischt beier von jenen bezeichart zu haben. Er ist überzeigt, baß die Wirffamstel ber Ivden nicht auf ben Einstell zu verörben nicht auf ben Einstell zu verörbeich est, den nufre Anfalung berielben auf die Auffassung berielben auf die Auffassung einschlaufen ein, den mahre Anfalung berielben auf die Auffassungen einschlunken: aber auch nicht Bestandtheile berselben. An Einsicht in die Schwierigsteiten, die sich einer beutlichen, begrifflichen Bestämmung ber Wirffamer ist der Ivden eutgegeniellen, das ein micht gefehlt. Aber nur die Anschlung siehen sich in die Arfellen der Untstallen der Verlaufen fich in ben schriftlichen Zeufundhlern der Platenischen Berträgen.

Und, wie gelangen bie Jeen ju bem Stoffe, in welchem se in ber Welt ber Ericheinungen sich abbilden? wie fonunt bas schlieben? wie kommt bas schlieben? wie kommt bas schlieben? wie bem zum keitzen Werben? Die Welt ber Erscheinungen und bed Wertend bech wiederum sint tauschenen Schein zu halten, nachtem er bie Eleaten und Steatistruben Softwirfer nicht nur widerlegt, sonbern auch gezeigt hatte, baß wir selbst im Zeufen bie Ibeen nicht ohne ihre Beziehungen auf bas Werbende, bas Andre, festignhalten vernächten, — sonnte fim nicht in ben Sint semmen. Gense wenig kufren wir ibm eine ibealstiftige Weltsetrochung bei messen, nud nicht wähnen, er habe den Wechsel nut Panabe der Erscheinungen für die täusschen der wenig gehofet die Welt ber Ibeen auffasse Bids eine Spur schlegen Lugistingsweise sind plate nech bei andern Virechischen Phissophen, wiedungt bei gene eine gesenten der bei Virechischen Phissophen, wiedungt bei gene eine ges

wissermaßen vorbanende Einrede bagegen, in ber Befeitigung ber Annahme, die Dinge seien ben Ibeen nachgebilbet, sofern bas Subject jene mit biesen aufammenschane.

Ebenfo menig fonnte er einen mit ben Ibeen gleich emigen und felbfiftaubigen ober an fich feienben Urfteff anuehmen. Das Werben, nicht bas Gein; bie Zeitlichfeit, nicht bie Ewige feit; bas Muger- und Rebeneinander, nicht bas 3u- und Aufich - ift bas bem Stoffe Gigenthumliche, in feiner Conbernng von ben Steen, - ber Stoff ein, nach Plato's eignem Ausbrucke, nubeareiflicher Beife bes Bernunftigen Theilhaftes und burch eine Urt unachten Schluffes mit Mube Gemuthmaftes. Dennoch muß ber Stoff, nach einer feiner Erffarung guganglichen Rothwendigfeit , fich burch bie Birffamfeit ber Sbeen verwirt. lichen , muß ihrer freien Urfachlichfeit eine nothwendige Diturfachlichkeit gugleich ale Bebingung und Schrante ihrer Berwirklichungen in ber Welt ber Erfcheinungen hingufugen, muß in letterer Begiebung unmittelbar bie Unvollfommenbeit und bas Uebel, mittelbar, burch Bermittelung ber Freiheit endlicher Befen, bas Bofe ben in ihm, bem Stoffe, ju verwirflichenben Abbitbern ber an fich volltommnen Sbeen einpflangen.

Aber hiten wir uns, die Berfindung von Sein und Berben, von Ideen und Steff filt eine ängere, den Stoff, als Princip des Werbens, sir ein em Sign der Ideen unfälig oder iberhaupt unr irgendwie Hingelsemmenes zu halten. Urbifder oder abeiten. Erin den Werben, sind teere Abstractionen, nicht die durch Wirssamstellich eine Mehren, mas ein wesentlich eigenthumliches Merkmat des Etosparigen ist, in der inselnendische fortsaussend werbendigen der der vertragen und Unterredungen vorbehaltenen weiteren Ansbitung der Verhre, den Ansdruck für den Urstoff so zu fassen, das Gerhalten und bie Vielfeit zu der bei Vertragen und Unterredungen vorbehaltenen weiteren Ansbitung der Lehre, den Ansdruck für den Urstoff so zu fassen, das Gerheite und die Vielfeit in den Ideen darauf sich zuräcksichen, der heits die, versicht sich nicht zeitliche, sondern der Vertragen wöchten. Schematismus beaten Zahlen zu versimmlichen gesingen wöchte.

Seboch auch so sollte die Senberung ber Welt ber Jbeen von ber Welt ber Erspeinungen durch die Boransfehmung feigefellt werben, in jeden ziege fich unmittelbar de Undebingte, schlieben, follechnung, Gute, wirffam, in dieser wirfe bas Unbedingte nur mittelbar, unmittelbar die oburerte Bestimmtheit ber Jbeen, muter ber Korm ber Abslein.

Wenden wir und von biefen nur in dunffen Bruchstäden erhaltenen Bersuchen eines grübelnden Tieffinns wiederum gu ber lichteren Seite bes Platonifden Systems.

6. Bermochte Plato auch zu bem Begriffe einer fchlecht= hin ichopferischen Gottheit fich nicht zu erheben, - bie einzelnen Strablen eines boberen Lichts, Die Varmenibes, Anaragoras, bie Pothagoreer und Cofrates vereinzelt gefchaut hatten, faßte er nuter einem Breunpuntte gufammen , unternahm bie Eleatifche Ginfachheit bes unbedingten Geins mit ber Maunichfaltigfeit ber conereten Ibeen und felbft ber Erfcheinungen au einigen; ben Ingragoreifchen Beift als eine nach 3meden wirfende freie Urfachlichfeit uber ben Bereich einer blog nache bilbeuben Raturfraft ju erheben, bas unbedingte Gins ber Ppthagoreer zu beseelen , fur bie unbebingte Ginheit , bas unbebingte Sein und bie nach 3mefen wirfenbe freie Urfachlichfeit bes Beiftes eine pofitive Bestimmung in ber 3bee bes Buten ju gewinnen und fie ale Endziel aller Beftrebungen, wie als Grund und Quelle alles Geins und Wiffens barum , nachans weifen. Stellte fich Plato bamit bie Anfgabe ben Grundge. banten ber Gofratifden gebre nach allen Richtungen bin miffenichaftlich burchzuführen, fo legte er angleich ben Grund gu ben fpateren Beweisführungen fur bas Dafein Gottes, ju bem rein begrifflichen wie zu ben erfahrungemäßigen, und in letterer Begiehung gu ben auf bie Begriffe ber Enburfachen und ber mirfenben Urfachen gegrundeten.

Wie ihm aber die Endursache hoher sieht als die wirfende, dies gu jener wie Wittel gum Zwecke, wie die blose Kraft zum Geifte sich verhält; so kelt Plato der Physik, d. h. der Zurücksübrung der Welt, der Erscheimungen auf ihre ewigen Principien, die Aufgabe, den Indepriff der Erscheimungen als durch das madrhaft Gute dedingt, teleologisch nachguweisen, daher in den Begriffen die Wachtebeit des Secieuden zur Auschaftschlicht uns zu erschen vermögen, dar die Physist Theit, am Wiffen, wurzelt in der Dialektit; sofern sie der Undeprische Witurschlichteit uns der erschen vermögen, dar die Physist Theit, am Witurschlichteit und die Prophen vermögen, dar die Physisteria kösteit des Verricktung sich begingen. Da aber auch die Erkenatuss der Endurschen abhäugig von der Kenntuss der nothwendigen Witurschlichteit ist, so wied alles Wissen der Physist mehr dere weniger mit Verschlausgen gemischt sien.

Sein mit Werben fin bie Welt der Erfcheinungen ju einis gen, sein Plato eine dieselbe durchbringende, nach harmvulichen Berhältnissen ihr eingesägte, am Sein und Merben, am Seibigen und Anderen, am Wissen und der Berfestung, gleichs mäßig Abril dhaente Betsfeise vorans i, sibrt auf die ihr ig genthämtliche Bewegung des Selbigen den Firstennhimmet, auf die Bewegung des Inderen die Planetenspharen gunde. Beite ven Untergange entheben, sind gewerdene Götter, erhaden der unfre fireim Wechssel unterwerfene irbliche Welt der Erscheit unngen, am sie einwirtend und mit ihr zu der Harmonie bes Weltalls wereinigt. — Die Weltzeste fann, gleichwie die Weltsche Wereinigt. — Die Weltzeste Aum, gleichwie die Weltsche Welte in den Wespen in ist die Innahme hervorgsgamgen, Plato dabe eine deppette, eine gute und besse ausgenamen.

Die Erre stellt sich und gundchft bar als bas in steren Wandet und Mechije begriffene Stoffartige, in bem nirgentive ein Ans sich zu Gegentungen der Verlagen und ber den der von und vorauszuschen Ursteif kann nur die Möglichkeit ber Erscheinungssormen in sich ents halten, in keiner Bestimmtheit berselben sich als Utseif bar pklen. Die verschiebenen Berwandlungsstusen und ihren Wech sie daber ergreffen wir in ber Bestimmtheit ber Formen und verschied

<sup>\*)</sup> de Legg. X, 897, e ff. vgl. Tennemann's Spftem ber Platen. Philesphie III, 175, ff. Stallbaum, Prolegomena ad Politic. p. 106 sq.

mogen tiefe auf ihre einfachen Bestanttheile, auf urfprangliche Dreiede, gurudguführen, aus ihrer Ungleichartigfeit bie Ctetigfeit ber Bewegung, Die Ericheinungen ber Angiehung und Mehn. liches abinteiten; auf fie auch bie empfinbbaren Gigenichaften ber Rorver und bie Gigenthumlichfeit ihrer Ginwirfung auf De empfindende und mahrnehmende Ceele, gurudguführen. Die Drgane bes Rorpers in ihrem Ban und ihren Thatigfeiten als Mittel fur bie 3mede bes Geelenlebens ju begreifen, in Bejug auf bie freie Urfachlichkeit wie auf bie nothwendige Miturfachlichkeit, - baran verfucht fich Plato finnreich , wenn auch mit nugureichenber Reuntnig bes Thatfachlichen, in feinen Grundlinien einer Phyfiologie bes menfchlichen Rorperd. Den Grund ber Krantheiten in ber Berfetjung ber urfpringlichen elementaren Bestandtheile und in ihrer Burudwirfung auf bie barane gebilbeten Dragne nachanweifen , biefen Grund aber wieberum im Mangel an Ginflang zwifden ben Bewegnngen bes Rorpers und benen ber Geele gu entbeden, - perfuchen bie ber Phyfiologie bingugefügten Unfange einer Dathologie und Therapic.

7. Je bestimmter Plato einerfeits Empfindung und Wife, Ein eine met Geift gesondert, andrerfeits ihre Wechseldsziehungen anerkannt hatte, um so näher kag die Voranssiehung von Vermittelungen theits zwischen Empfindung und Wiffen, theits zwischen suntider Vegehrung und Vernunft, bren er die eine in der richtigen Vorstellung, die andre im Ciferartigen samt und und kannt als Linke, die andre im Ciferartigen samt und kannt als Linke, die andre im Ciferartigen samt und kannt als Linke, die der Durchsthrung, nicht in der merpringslichen Anlage, sie der Wangel einer Jurchtsichung der einen Bermittelung auf die andre zu betrachten. Ein noch höheres Vild der Einigung erblickte er in der Liebe, seinen fündtigen Richte er nie kannt lusterblichen, Ewigen, Seisenden sich biensten erweist. Aucher die hohe Bedeutung, die er für das Schöhe, als suntide oder ängere Erscheinung der Welt der Bedeut, in Ampruch nehmen, daher die hohe Verschung der der der der er der Kauss sussen, dellem under

Aber wie fehr anch in ber Welt ber Erfcheinungen Ginn-

lichfeit mit Bermunft, Werben nut Sein, Abbild und Urbild gepaart sind, — in sich felber, in ver reinen benkeiben Ermunft, ergeist der Geist das Aussich und Jenen mit über zeugt sich von seiner über alle Erscheinungssormen hinandreischkuben Ewigleit, sossen in eine Westen der von einer Gern er jeuer benkemten Ersenutniss schie sich, und seine Westende fich und als ein sich selber bewegendes Leben, daher bem Tobe muggdaglich, erzise. Eine Keich von Berksprungen muß der Geist durchsaufen, lediglich um traft freier schliedkrimmender Wahl zu seinem ursprungslichen reinen Dassen fich binanssplatiner

Luft- und Unfuftempfindungen begleiten alle verfchiebes nen Richtungen unfrer Seelenthatigfeiten und tomen, weil uns abtreunbar von ber Bewegung und ihrem ftetigen Wechfel, nicht Werth und Unwerth an fich haben , muffen vielmehr ale Beis chen ber einstimmigen ober mifftimmigen Entwickelung ber Thas tigfeiten, bie von ihnen begleitet merben, ihre Werthhestimmung vom Werthe Diefer Thatigfeiten felber entlehnen. Rein, lauter und mahr find fie baber in bem Dage, in welchem biefe ce find, am reinften und mahrften bie Luftenpfindungen , bie aus ber lauterften unfrer Thatigfeiten, aus ber ber Bernunft, fich Aber weil auch biefe in ihrer Entwidelung ber Luftempfindungen nicht zu entbehren vermag, fann reine Bernunftthatigfeit ohne alle Luftempfindung, nicht bas bochfte Gnt endlicher . b. b. im Werben ber Entwickelung begriffener Wes fen fein, und folange fie, bie Bernnnfthatigfeit, mit ben Ents wickelungen bes Muthes und ber Begehrung in nothwendiger Wechfelbegiehung fieht, muffen felbft bie biefen folgenben Luftempfindungen, foweit fie lauter und mahr find, einen wenngleich untergeordneten Werth fur und haben. Ueberzeugen wir und baber einerseits, baß Berwirflichung ber 3bee bes Guten ober Berahnlichung Gottes, ebenbarum Unfgebn in reine Bers nunftthatigfeit, ber Endzweck aller unfrer Beftrebungen fein miffe, fo anbrerfeite, bag wir nur burd barmonifche Entwidelung unfrer Thatigfeiten, ber nieberen mit ben boberen, und ber ihnen eitifprechenden lantern und mabren Luftempfindungen, und bem Endziele allmahlig angunahern, nur in bem Grade ber Glücfeligfeit theilhaft zu werden vermögen, in welchem wir ienen Ginflang in uns verwirflichen.

Jeier Ginsang ader kann um erreicht werten, indem die mindebingter herrschaft in imd berechtigte und verpstäckter Berumistekligfeit, in der Amelikung zur Weisheit begriffen, als befeelende Kraft alle unfer Thaktigfeiten durchefingt, der Duth als Amplerfeit die un fir gehilden Zweckegriff, met der der genem richtiger Berstellungen erhält und verwirflicht, das Begehrliche sich dieser Rahnung willig muterwirft, und so innere Jammonie der der Samprichtungen unstere Geselunftätige fiet als Bestemmehre sich in und sessellett, als Gerechtigsteit unser nach Ausgen gericherte Birksamteit leuft. Weicheit, d. h. reines Wissen, sie den die einige innere und verge Weschwirfeit unser nach Bussen, in die fie, ihrer Einheit undeschader, sich spafetet, blange wir im Etreben Gegriffen, der Welt des Werdenstet, sich spafetet, slange wir im Etreben Gegriffen, der Welt des Werdens der der einhet und ber Erscheimungen angeheren.

In Diefer fann auch von Gelbftgenngfamfeit bes Gingelles bens nicht bie Rebe fein; in feiner Beburftigfeit und Befchrantte: beit bebarf es vielmehr ber leiblichen Sulfleiftung und ber geis ftigen Ergangung, baber bes Bufammentebens und Bufammenmirfend in woblgeglieberter Gemeinichaft , im Stagte. Der Staat aber vermag feiner Bestimmung unr zu entsprechen , fofern und foweit er im Großen barftellt bas Bilb eines vollfommen harmonifden Gecleniebens. Dit ihm ning er ben 3wed gemein haben, bas Gute, junachft in ber Form ber Berechtiafeit, ju verwirflichen; mit ibm bie Dreibeit ber Beftanbtheile und bie unbebingte, von ber 3bee bes Guten geleitete Bernunftherrichaft; mit ibm, bag bie gu beutlichem Biffen euts wickelte herrichenbe Bernunft ale befeeltes Wefet ihn burds bringe und feiner ein fur allemal vorgezeichneter Rormen beburftig, fiete bas bem Wechfel und ber Beffimmtheit ber Berbaltniffe Ungemeffene anordne und enticheibe; mit ihm theilt er bie Bierheit ber Engenben und bie Wefahren ber Entartung,

bie Abhangigfeit feiner Bollfommenheit von Bifbung und Erstehung.

Dhue feiner 3bee untren zu werben, macht Plato ben Berfuch ben Weg allmabliger Unuaherung an biefelbe, burch eine von gegebenen Berhaltniffen aus anfbanenbe Befeggebung gu bezeichnen. Gie foll bie unmittelbar von ber Ibce geleitete und fie verwirflichenbe . ebenbarum nubebingte Bernunftherrs fchaft qualeich vertreten und vorbereiten. Warum er in ihr nicht an die ihm jungent liegenben Berhaltniffe, an bie feiner, felbft noch im Untergang großen Baterftabt, fnupfte, warum er " vielinehr bie Athenische Demofratie als feiner Biebergeburt fahig, hoffnungelos aufgab, obwohl er anerfannte, bag bie Athener, wenn gut, in hervorstechenber Beife es feien, weil fie ohne 3mang, naturmuchfig, nach gottlicher Sugung, in Bahrbeit und ungefchmintt gut feien \*), - begreift fich einerfeits aus ben Grundworausfetjungen feines Mufterftaates, aubrerfeits aus einem in feiner Befetgebung fanm verfennbaren Dangel au ben Gigenichaften bes praftifchen Staatsmanns. Die febr wir biefen Maugel beflagen, wie gern wir nufren Blid abmenben mogen von einer Schattenfeite bes hell leuchtenben Benine, - bie ummiroundene Anerfennung bes Mangels ift mit ber Ueberzeugung von ber fledenlofen Reinheit feiner Gefinnung vollig vereinbar, und bieje leberzeugung hat and ber große Staatsmann und Befchichtfdreiber nicht auflodern wollen, ber ihn - perglichen mit Demofthenes - einen nicht auten Burger nanute \*\*).

Bonn, gebrudt bei Carl Georgi

15249351

<sup>\*)</sup> de Legg. I, 642, d.

<sup>\*\*)</sup> Diebuhr's tleine hiftorifche und philologifche Gdriften I, G. 467. 471 ff.

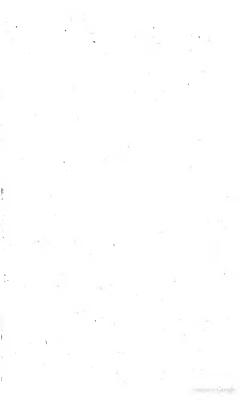



